

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

Auf nachstehende in meinem Verlage erschienene Schriften über Griechenland erlaube ich mir besonders aufmerksam zu machen:

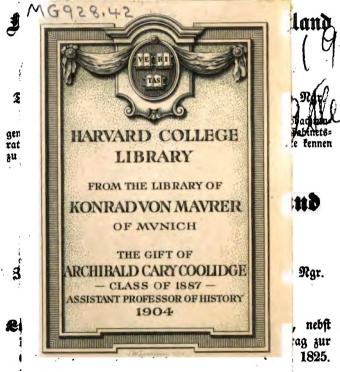

יומוב מק

Müller (28.), Lieber ber Griechen. Fünf Hefte. 8. 1821—26. 1 Thir. 3 Ngr.

Reipzig, im Mai 1842.

f. A. Brockhaus.

R

# Sandbuch

für

Reisende in Griechenland.

Erster Theil.

### Sandbuch

0

für

# Reisende in Griechenland

von

Dr. Joh. Ferd. Meigebaur, auf 30.72 Ronigt. Preuß. Geheimen Zustigrathe

unb

Ferdinand Aldenhoven zu Athen.

Erfter Theil.

Leipzig: F. A. Brochaus. 1842.



Harvard Coilege Library Von Maurer Coffection Gift of A. C. Coolidge July 18, 1904

Lange A. A. F.

Moge es Griechenland und feinem trefflichen Konig wohl ergehen!

v. Maurer.

#### Borrebe.

Ein Handbuch für Reisende in Griechenland ist bezieits nothwendig geworden, seit durch die Dampsschiffschrt die Berbindung mit diesem jungen Staat so sehr erleichtert ist, daß eine Reise nach Athen jetzt leichter gemacht werden kann, als sonst nach Rom. Biel nothwendiger aber ist dem Reisenden ein Hulfsbuch zur Reise in Griechenland als für andere mehr bekannte Länder; denn noch vor 20 Jahren war jener klassische Boden so unzugänglich wie ein serner Weltztheil; daher für diese Reise dis jetzt noch wenig Hulfsmittel vorhanden sind.

Wir haben gemeinschaftlich versucht, bem Reisfenden nach Griechenland ein folches nothwendiges Reisehandbuch mitzugeben, und im ersten Theile alles das zusammengestellt, was zur vorbereitenden Kenntsniß des Landes und dazu nothwendig ist, um den Reiseplan zu entwerfen. Der zweite besondere Theil enthalt die Beschreibung der einzelnen Orte und ans

berer sehenswerthen Gegenstände, welche ber Reisende auf dem gewählten Wege im Innern berührt, zum Gebrauch an Ort und Stelle alphabetisch geordnet.

Wir haben hierbei lediglich bas Bedurfniß bes Reisenden bon allgemeiner Bilbung im Auge gehabt. Der gelehrte Reisende bedarf eines folchen Sandbuches nicht; er weiß alles beffer und genauer als bas, was biefe wenigen zum Mitnehmen auf der Reise bestimmten Bogen enthalten fonnen. Dem Archaologen, bem Botaniker, bem Mineralogen, bem Lanbschaftenaler und anderen Reisenden eines bestimmten Saches find gang andere Bulfsmittel zuganglich gewesen, ebe er eine folche Reise unternehmen wird. Wir haben uns baher lediglich auf das beschränkt, mas jedem gebil= . beten Reisenden von Griechenland zu wiffen und zu feben am nothwendigsten ift. Daber war es bier nicht ber Ort, auf Streitigkeiten über Namen und bie Lage alter Orte einzugeben; es genugte ber am meiften angenommenen Meinung zu folgen, ober die Berfchie= benheit der Ungaben anzuführen.

Um Wieberholungen zu vermeiben, haben wir oft von einem Artikel auf den andern verwiesen, außer bei ganz kurzen Notizen, um das weitere Aufsuchen zu ersparen.

Es konnte auffallen, daß wir die verschiedenen

in dieser Abtheilung vorkommenden Orte nicht entweder ganz nach dem alten, oder ganz nach dem jetigen Namen aufgeführt haben; allein wir sind, zur Bequemlichkeit des Reisenden, meist darnach gegangen, wie diese Orte u. s. w. am gewöhnlichsten in Griechenland selbst genannt werden. Auch haben wir in den wichtigsten Fällen beide Namen in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen, sodaß es gleich ist, unter welchem man sie aufsucht; so haben wir auch oft B statt B gesetzt, weil man z. B. in Griechenland umsonst nach dem Golf von Bolo fragen wurde, da er hier stets der von Bolo genannt wird.

Wenn hie und da die Seelenzahl oder die Hohe ber Berge in diesem Werke abweichend angegeben ist, so liegt dies zum Theil darin, daß manche Artikel in Athen, manche in Deutschland bearheitet wurden \*), he-

psac an Exocolic

<sup>\*)</sup> Während bes Druckes ist or. Albenhoven in Athen gestorben, als er eben nach Deutschland zurückkehren wollte, um seinem Mitarbeiter manche noch erforberliche Auskunft über die bei den legten Sendungen benußten Quellen u. s. w. zu geben; daher um so mehr um Nachsicht zu bitten sein durste. Der Berstorbene war aus Koln gebürtig, früher preußischer Urtitlerieossizier, und war vor 10 Jahren auf einer Reise nach dem Süben nach Athen gekommen. Es hatte ihm dort so wohl gefallen, daß es ihm schwer siel, Griechenland wieder zu verzlassen, bis ihn der Tod übereilte.

Reigebaur.

sonders aber auch in der Berschiedenheit der benutten Quellen, und ist dies der jedesmaligen Anführung biefer Abweichung vorgezogen worden.

Uebrigens haben wir nur gesucht, den Reisenden zur Selbstanschauung anzuleiten; darum sind die Gegenstände, die er selbst sehen wird, besonders die Landschaften, nicht weitläusig beschrieben, sondern nur bemerkt worden, worauf der Reisende vornehmlich seine Ausmerksamkeit zu richten hat, der so glücklich ist, das wiedererstandene Hellas zu sehen, was unsere Bater noch vergeblich gehofft hatten.

Die Berfasser.

## Inhalt des ersten Theiles.

|                                     |        |             |     |       |     | Gette |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----|-------|-----|-------|
| Ginleitung                          |        |             |     |       | ٠.  | 3     |
| Anleitung zum Reifen in Grie        | á) e n | lant        |     |       |     | 8     |
| Jahreszeit ber Reife und Gefundh    | eitere | geln        |     |       |     | 12    |
| Reiseeinrichtung                    |        |             |     |       |     | 16    |
| Reisekoften und Beitraum bes Mufe   |        |             |     |       |     | 19    |
| Sefdichtliche Heberficht bes Roi    |        |             | 8 @ | ) r i | t = |       |
| denlanb                             |        |             |     |       |     | 25    |
| Griechische Sagenzeit und Einleitun |        |             | Ses | άiď   | ite |       |
| Griechenlands                       |        |             |     |       |     | 26    |
| 1) Griechenlands Bachethum und      |        |             |     |       | •   | 33    |
| 2) Griechenlanbe Berfall.           |        |             | -   |       | •   |       |
| Unter ben Macedoniern               |        |             | _   | _     |     | 38    |
| Unter ben Romern                    |        |             | -   |       | Ĭ   | 40    |
| Unter Byzanz                        |        |             |     |       |     | 45    |
| Unter ben Franken                   |        |             |     | -     | -   | 54    |
| Unter ben Turfen                    |        |             |     |       |     | 70    |
| 3) Die Wiebergeburt Griechenlande   |        |             |     |       |     | 75    |
| Der Aufftand im Jahre 1821 .        |        |             |     |       |     | 77    |
| Unter Rapobistrias                  |        |             |     | _     |     | 82    |
| Unter bem Konig Otto                |        |             |     |       |     | 85    |
| Allgemeine Befchreibung von G       | ried   | bent        | an  | ъ.    | •   |       |
| Lage, Grenzen, Große                | 1      |             | _   |       |     | 89    |
| Alphabetische Busammenftellung ber  |        |             |     | eae   |     | 91    |
| Berge                               | 06     | · · · · · · |     | -0,   | _   | 102   |
|                                     |        | • •         | -   | -     | •   |       |

### x11 Inhalt des ersten Cheiles.

|                                                     | Geite |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Vorgebirge                                          | 108   |
| Pásse                                               | 111   |
| Landseen und Sumpfe                                 | 114   |
| Lanbseen und Sümpfe                                 | 117   |
| <b>ելմիլ։</b>                                       |       |
| Erzeugnisse Griechenlands                           | 122   |
| Das Mineralreich                                    |       |
| Das Pflanzenreich                                   | 131   |
| Das Thierreich                                      | 160   |
| Die Bewohner Griechenlanbs.                         |       |
| Der Bilbungsgang bes griechischen Bolkes            | 171   |
| Griechische Kunst                                   | 180   |
| Busammenftellung ber bedeutenbsten Runftler bes al- |       |
| ten Griechenlands                                   | 189   |
| ten Griechenlands                                   | 198   |
| Die berühmtesten Schriftsteller                     | 203   |
| Die jetigen Griechen                                | 206   |
| Ihre Seelenzahl                                     |       |
| Rurze Bemerkungen über bie Sitten und Gewohn=       |       |
| heiten ber Griechen                                 |       |
| Die griechische Sprache                             | 235   |
| Berfassung bes Ronigreichs Griechenland.            |       |
| Frühere Berhältniffe                                | 242   |
| Gemeinbeverfaffung                                  | 256   |
| Nationalkokarbe                                     |       |
| Sulbigungseib                                       | 257   |
| Das Nationalwappen und Amtefiegel ,                 | `     |
| Flagge                                              | _     |
| Griechischer Orben bes Erlofers                     | 258   |
|                                                     | 260   |
| Das allgemeine Chrenzeichen                         | 261   |
| Bermaltung bes Staates                              | 268   |
| Berwaltung bes Staates                              | 269   |
| Der offentliche Unterricht                          | 282   |

| Inhalt des               | ť   | rø  | ten   | į   | Th  | ei | les | •   |   |   | XIII  |
|--------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|----|-----|-----|---|---|-------|
| Die Methoden             |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | Seite |
| Die Bolksschulen         |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 287   |
| Das Schullehrerseminar   |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   |       |
| Polytechnische Schule    | •   | •   | •     | ٠   | •   | •  | •   | •   | • | ٠ |       |
| Die Militairschule .     |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 291   |
| Die Universität          |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 295   |
| Die Rechtspflege         |     | •   | •     | •   | •   | •  | •   | ٠   | • | • | 302   |
| Die Finanzverwaltung     | •   |     |       |     |     |    |     |     |   |   |       |
| Im Allgemeinen           | •   | •   | •     | •   | •   | •  | •   | ٠   | • | • | 309   |
| Das Bubget               | ٠_  | •   | •     | •   | ٠   | •  | ٠   | •   | • | • | 313   |
| Staatsbomainen und Fo    |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 320   |
| Das Steuerwesen          | •   | •   | •     | •   | •   | •  | •   | •   | • | • | 322   |
| Die indirekten Steuern   | ٠   | ·   | •     | •   | •   | •  | •   | •   | • | • | 331   |
| was weunzwesen           | •   | ٠   | •     | •   | •   | •  | •   | •   | • | • | 333   |
| Die alten griechischen W |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 335   |
| Die neuen Mungen .       |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   |       |
| Tarif ber fremben Mun    | -   |     |       |     |     |    | •   |     |   |   | 345   |
| Die Berwaltung bes 3     |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   |       |
| Gemeinbewesen            |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 350   |
| Die Sicherheitspolizei   |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | _     |
| Die Gefundheitspolizei   | •   | •   |       | •   | •   |    | . • |     |   | • | 351   |
| Die Quarantaineanstalte  | n   | •   | •     |     | •   |    |     |     |   |   | 354   |
| Die auswärtigen Ange     | le  | ge  | n þ   | e i | teı | 1. |     |     |   |   | 355   |
| Die bewaffnete Dacht.    |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   |       |
| Frühere Berhaltniffe .   | • ` |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 356   |
| Conscription             |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 359   |
| Die Truppenverpflegung   |     |     | •     |     |     |    |     | . • |   |   | 365   |
| Das stehenbe Heer        |     | •   |       |     | •   | ٠  |     |     |   |   | 369   |
| Die griechische Marine   |     |     |       |     |     | ٠  | •   |     |   |   | 379   |
| Solb und Berpflegung     |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 000   |
| Schiffe und Bemannung    |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 384   |
| Der Banbel.              |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   |       |
| Frühere Berhaltniffe .   |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 387   |
| Sanbelsmarine            |     |     |       |     |     |    |     |     |   |   | 390   |
| Gegenftanhe ber Gins 11  | nĥ  | 261 | afıı' | ĥr  | ,   |    |     |     |   |   | 301   |

## xev Inhalt des ersten Cheiles.

|                                                         | Geite      |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Berordnungen über ben Handel                            | 395        |
| Maße und Gewichte                                       | 396        |
| Gewerbthatigfeit                                        | 399        |
| Banbbau                                                 | 403        |
| Das Reifen nach Griechenlanb.                           |            |
| Franzosische Dampfichiffahrt                            | 412        |
| Destreichische Dampfschiffahrt                          | 413        |
| Literarische Rachweisungen                              | 425        |
| Landkarten                                              | 435        |
| Unbang. Borichlage zur Bereifung bes Ronigreichs        |            |
| Griechenland.                                           |            |
| 1) Reise burch gang Griechenland fur ben in ber         |            |
| Beit nicht beschrankten Reisenben                       | 437        |
| 2) Reise bei beschränkterer Beit nach ben wichtigften   |            |
| Punkten Griechenlands                                   | 472        |
| 3) Reife bei noch beschranktener Beit gu ben aller-     |            |
| wichtigften Bunkten Griechenlands                       | 480        |
| 4) Die allernothwenbigften Punkte, weiche ber Rei-      |            |
| fenbe in ber 3mifchenzeit von ber Abfahrt eines         |            |
| Dampfichiffes zur anbern feben tann                     | 493        |
| 5) Borfchlage gur Reife bei ber Abfahrt ober bei        |            |
| bem Anlangen über Patras                                | 494        |
| 6) Beispiele von Reisen aus ber neueften Beit.          |            |
| a) Die Reise bes Furften Puckler burch gung Gnie-       |            |
| chenland                                                | 521        |
| b) Reise bes Konigs und ber Abnigin von Brie            |            |
| chenland burch bas norbliche Griechenlanb               | 522        |
| c) Reise bes Dr. Ulrichs über Dalphi bauch Pholis       |            |
| und Bootien nach Theben                                 | 523        |
| Ruchtrag über bas neue Briefporto                       | -527       |
| Register über bie in biesem Theile vorkommenden eingels |            |
| nen Ortschaften u. f. w., welche in bem Register bes    |            |
| zweiten Theiles nicht erwähnt sind, weiche nier ber     |            |
| Reisende auf den vorasschlagenen Meilerouten berührt    | <b>529</b> |
|                                                         |            |

### **Dorwort** zur ersten Abtheilung.

Die erste Abtheilung bieses Handbuchs fur Reisende in Griechenland ist sowol fur die Vorbereitung zur Reise, als auch zum Hulfsbuche auf ber Reise selbst bestimmt.

Wir haben zuvörderst, um den Plan zur Reise entwersen zu können, eine Anleitung zum Reisen in Griechenland vorausgeschickt und darauf das Oringenosse solgen lassen, was wir an Vorkenntnissen für nothwendig halten, und dem Reisenden die wichtigsten Namen und Jahreszahlen mitzugeden gesucht, indem er sich im Lande selbst von literarischen Hulfsmitteln entblößt sehen wird, da er bort weniger als in andern Landern im Stande ist, Bücher bei sich zu führen, er aber überall auf Spuren der Vergangenheit stößt, welche mächtig an die früheren Schicksale bieses klassischen Bodens mahnen.

Um zu verstehen, wie das jetige Griechenland das geworden, was es ist, muß man mit dem vertraut sein, was
es vormals war; darum mußten die kurzen geschichtlichen Zusammenstellungen, welche dem Reisenden in Griechenland nothwendig stets vorschweben mussen, der Beschreibung des jetigen Griechenlands vorangehen. Dieser Darstellung des I.

plus de Extro (10

heutigen Griechenlands durfte aber ein um so größerer Raum geschenkt werden, da die Erdbeschreibung diese jungen Staates noch zu neu ist, um bereits alle ersoderlichen Nachzrichten gesammelt zu haben, es und jedoch möglich gewessen ist, durch die wohlwollendste Unterstügung der griechisschen Regierung selbst, viele bisher noch unbekannte statistische Nachrichten zu erhalten.

Doch konnte ber 3weck bieses allgemeinen Theils nicht sein, eine vollständige Geographie von Griechenland zu liefern, indem bafür bereits ausgezeichnete Arbeiten für den Mann vom Kache vorliegen, auch der Reisende dann mit einer Menge ortlicher Einzelnheiten belästigt worden ware, die ohne Werth für ihn sind; sondern nur das hat erwähnt werden sollen, was den Reisenden von allgemeiner Bilbung anziehen kann.

Je mehr man sich aber mit biesem ewig benkwurdigen Lande beschäftigt, desto mehr will man davon wissen; wir haben baher zum weiteren Nachschlagen, mit Ausnahme ber allgemeinen, ohnehin bekannten Werke, die wichtigsten, hauptsächlich aber die neuesten Schriften über Griechenland am Ende dieser Abtheilung angegeben.

Eine vollständige Literatur über Griechenland konnte babei aber nicht beabsichtigt werden, sondern lediglich das Bedurfniß des gebildeten Reisenden, der nicht felbst Gelehrter ist; denn dieser bedarf solcher hutsemittel nicht.

### Einleitung.

Wenn die Raturwunder der Schweizeralpen, das weit bewegte Leben von Paris und die Gediegenheit Großvitanniens fortwährend große Massen von Reisenden dei den in der neuessten Zeit so sehr erleichterten Beförderungsmitteln mächtig ans ziehen, so ist dies doch noch mehr das schone Italien, mit alseen seinen geschichtlichen Erinnerungen und seinen Kunstdenstwalen alter und neuer Zeit. Wie viel mehr aber als Italien sodert Griechemand, nachdem es jest durch eine europässche Kegierungsverfassung zugänglicher geworden, zur Reise aus, nach diesem kassischen Boden, auf dem man zugleich zwischen der herrlichsten Ratur und den denkwürdigsten Resten des Aleterthums in eine dem Europäer ganz neue Welt, die Vorhalle des Orients, eingeführt wird.

Der Cebante, von ber Schwelle bes Parthenon aus, von ber Afropolis herab die Ebenen von Athen und den Pyracus übersehen zu können, zugleich den hymmettus und die Insel Salamis, wo die Macht Asiens gebrochen ward; der Gebanke, auf der Rednerbudhne des Demosthenes, auf dem Pnyr, zu stehen, oder unter den unübertroffenen Saulen des Tempels des olympischen Jupiter wandeln, oder auf den alten Felsenstusen den Arropag besteigen zu können, hat für Ieden, der nur einigermassen kassischen Bisdung genossen, unwiderstehliche Anziehungskraft.

ese ee Crongle

Doch selbst ohne biese, von Manchen freilich bis zu einer mahrhaften Abgotterei alles Griechischen getriebene Berehrung bieses Mutterlandes der Kunst und Wissenschaft bietet Grieschenland dem gebildeten Menschen Gegenstände der Bewunderung in solcher Mannichsaltigkeit wie sonst kein anderes Land.

Der Freund der schonen Natur bewundert die beinahe übers all malerischen Felsenufer Griechenlands und die steil aus dem Meere sich erhebenden Gebirge, welche zu einer solchen Sohe ansteigen, daß sie einen großen Theil des Jahres mit Schnee bebeckt sind. Die Aussicht von diesen Felsenbergen, beinahe überall das Meer im hintergrunde, ist mit den ersten der Welt zu vergleichen.

Der Kunstfreund sieht bort noch jest bas Schönfte, was bie Baukunst geschaffen, und wenn auch mitunter nur noch in einzelnen Theilen erhalten, boch noch hinreichend, um zu zeigen, baß ungeachtet aller Genauigkeit ber Rachahmung bennoch biese

Berte unübertroffen bafteben.

Der Freund des Alterthums findet hier die reichste Ausbeute seiner Forschungen, von den Mauerwerken Agamemnon's an die zu den Marktverordnungen Hadrian's, die noch neben seinem Bogen auf der Agora zu Athen zu lesen sind; von den Tempeln der alten Götter Griechenlands an, die zu den frühesten christlichen Kirchen und den Moschen der Türken.

Der Geolog findet nicht nur in den vielfach zerklufteten Gebirgen Griechenlands die größte Mannichfaltigkeit der Gegenstände seiner Forschung, sondern auch vulkanische Produkte der größten Art, ganze Inseln, und die sonst in solcher Menge nirgend vorkommenden unterirdischen Flusse, oder Katavothron.

Der Botaniker findet die reichste Flora, welche, von dem afrikanischen Kaktus an, alle Gewächse des Sudens umfaßt, bis zu den Nachdarn der Schneeregion auf den Felsengipfeln

ber bohen Gebirge biefes Bauberlanbes.

Der Agronom bewundert bort, wo einst die Gotter selbst die Menschen im Ackerbau unterrichteten, die unerschopsliche Tragsbarkeit des Bobens, wenn das befruchtende Wasser dazu kommt und die Macht des belebenden Thaues, da wo keine Quellen sich sinden. Er erfreut sich der Vermehrung der Ackerlandereien

und ber überall fichtbar werbenben Berbefferung ber Lanbes-

Der Krieger prüft die Schlachtfelber von Marathon und Salamis, die festen Mauern der Akropolis und des Pyzrdeus, die Wälle und Thürme zur Bertheidigung des Isthmus, die festen Burgen der franklichen Ritter, die herrlichen Festungswerke der Benetianer und den Pasen von Navarin, wo das Schicksal des jezigen Griechenlands entschieden ward. Er ist begierig zu sehen, wie die ungebundenen Palikaren sich bereits an den geordneten Dienst der Linie gewöhnt haben, und wie der verdienstvolle Oberst Rosner verstanden hat, daraus eine sehr brauchdare Gendarmerie zu bilden.

Der Freund bes friedlichen Berkehrs freut sich bes regen Sandels, der die griechischen Kusten belebt, und der seit wenisgen Jahren entstandenen bedeutenden neuen Handelsstadt auf der Insel Syra, zugleich über den lebendigen Eifer, mit welchem die griechische Jugend zu dem Unterricht in der polytechenischen Schule zu Athen sich drängt, deren Eltern den Grundssah haben, daß je mehr man Vermögen hat, besto mehr musse man es verwenden, um etwas Rüsliches zu erlernen.

Den Philhellenen ziehen an die zerstörten Mauern des von Bozzaris so helbenmuthig vertheidigten Missolunghi und alle die Orte, wo die griechische Freiheit wiedererkampst ward, eben so sehn so serlangen, die griechischen Helben Kolokotronis, Mavromichalis, Erwas und andere Manner zu sehen, welche sich im legten Freiheitskampse einen Namen gemacht baben.

Der Maler findet nicht nur die schonfte Gelegenheit zu ben berrlichsten Canbichaftsfludien, sondern auch die ausgezeichnetsten Ropfe zur Geschichtsmalerei, verbunden mit den malerischsten Trachten beider Geschlechter.

Der Staatsmann hat Gelegenheit, bort zu bemerken, wie unter bem Druck ber Turken sich bas Streben nach Geistestultur bergestalt entwickelte, baß es endlich ben Nachkommen berühmter Borfahren möglich geworden, selbst gegen die Congresbeschlusse der größten Nachte, ihre Gelbständigkeit wieder zu erlangen, wie die schwere Ausgabe zu lösen, dies wieder neu

aufgestandene Bolk auf einmal aus den früheren orientalischen Formen in die des übrigen Europas, d. h. aus der Unkultur in die Kultur zu übersiedeln, und er freut sich der Ordnungsstiede, der Sparsamkeit und Rüchternheit, sowie des wahrhaften Dranges nach Belehrung im griechischen Bolke. Er freut sich, in Athen bereits eine Universität zu sehen, wo noch vor wenisgen Jahren der Janitscharen rohe Unwissenheit herrschte. Er freut sich, dort eine geregelte Gerichtsversassung zu sinden, wo vorher Willur stattsand, ehe der gelehrte deutsche v. Nau=
rer, als Mitregent von Griechenland, als Gesehgeber auftrat.

Den Menschenfreund zieht es nach biesem merkwurdigen Lande, um zu sehen, wie das aus der durch Fanatism um so brudender gewordenen Tyrannei der Turken befreite berühmte Bolk sich entwickelt, und welche Wirkung die früheren unglücklichen Schicksale in Berbindung mit der dalb darauf folgenden ganzlichen Ungebundenheit auf den Nationalcharakter und die socialen und politischen Justande gehabt haben. Er erfreut sich des gebeihlichen Erblühens der jungen Unterrichtsanskalten, wenn er die Gymnasien start besetzt sieht und vernimmt, wie zufriesden selbst die dort sehr geachteten deutschen Prosessoren darüber sind, daß sie keinen unaufmerksamen Juhörer haben.

Es thut ber humanitat mohl, auf Griechenlands flaffi= fchem Boben nicht von folden Scharen von Bettlern verfolgt gu werben, wie in Stalien; fonbern ben Griechen arbeitfam und maßig zu feben, und babei zu ftolg, um zu betteln. fonbers erfreulich erfcheint bas ichone Berbaltnis zwifchen bem Bolk und bem Kurften, inbem bas erftere bie Monarchie achtet und ben Letteren liebt, biefer aber auch in feiner schwierigen Lage Alles thut, um fich folche Liebe zu erwerben. Otto I. arbeitet felbst so viel fur Griechenland und in ber schonen Sprache bes Landes, baß er sich baburch bas ichonfte Burgerrecht erworben bat. Darum wird er auch für feinen Fremben mehr angesehen, fonbern bie Griechen halten ibn, bei aller Liebe fur bas Gigene, fur ihren Konig, wozu auch bie Liebensmurbiakeit ihrer erften Ronigin kommt, welche bie Griechen icon barum lieben muffen, weil fie ber tunftigen weiblichen Generation bas fconfte Dufter gur Rachahmung gibt; benn bas geistreiche Bolt ber Griechen ist vernünftig genug, einzusehen, baß auch in bieser Beziehung noch viel zu lernen ist, sowie es sehr wohl begreift, baß ein Eingeborner als Konig nie über ben Geist der Parteiung so erhaben gewesen ware, wie es nur bei bem Sohne des ersten Philhellenen der Fall sein konnte.

Solche Erscheinungen erfobern bie Anschauung an Ort und Stelle, um ein flares Bilb bavon zu erhalten. Dazu gebort noch bas Berhaltniß zwischen Staat und Rirche, welches ber aufmerksame Beobachter bort febr vortheilhaft geordnet fin= ben wird, mabrend im Abendlande bie papftliche Dacht immer weiter um fich greift, worin fie burch bas Streben Mancher unterftugt wird, bie aus Furcht vor bem ihnen brobenden Beitgeift wieber zu ber fogenannten guten alten Beit zurudzukehren ftreben, wo allerbings nur ber Geiftliche bes Schreibens tunbig und ber Ritter feinem Gefese unterworfen mar. In Griechens land tritt ber verbeiratbete Geiftliche nicht aus ben burgerlichen Berhaltniffen, tein auswartiges Oberhaupt ber Rirche wird anerkannt, und geiftliche Personen und Guter fteben unter ben Gefegen bes Staats; mas aber ben Glauben ber Debrzahl betrifft, fo macht barüber bie Gefammtheit ber nicht reichen Bis fcofe in ber Spnobe, nach ihrer ursprunglichen Beftimmung, beren Reich nicht von biefer Belt ift.

So hat ber gebilbete Reisenbe in jeder Beziehung von einer Reise nach Griechenland bie reichhaltigste Ausbeute zu erwarten.

### Anleitung jum Reisen in Griechenland.

Der Reichthum an Sehenswerthem in biesem klassischen Lande ift so groß, daß der Reisende in Griechenland vor allen Dingen mit seinem Reiseplane im Reinen sein muß, um nicht über dem Zuviel dennoch zu wenig zu sehen. Sein Reiseplan wird von den beiben Fragen bedingt: Was will ich von dem schönen Hellas sehen und was kann ich sehen?

Die Einrichtung ber Dampfichiffe ift so vortheilhaft geordnet, daß man, bei ben hauptorten anlangend, entweder sich mit einer oberflächlichen Ansicht berfelben begnugen, ober von bort aus bas gange gand im Innern genauer kennen lernen kann.

Es ift aber ein wesentlicher Unterschied zwischen Denen, welche nur einen kurzen Ausslug machen und, die Gelegenheit der Dampsschiffe benugend, etwa nur die Stadte Patras, Athen, Spra und deren nächste Umgebungen besuchen wollen, und Solchen, welche sich langere Zeit im Lande aufzuhalten und die einzelnen Theile besselben genauer zu sehen wunschen. Beide Arten von Reisenden bedurfen eines Führers, wenn sie mit Rugen Griechenland auf langere oder kurzere Zeit sehen wollen. Diese Leitung ist der Gegenstand des vorliegenden Werks.

Im Allgemeinen läßt sich als erfte Regel für die Reise nach Griechenland angeben, so wenig Gepack als moglich mit:

gunehmen. Reisenbe, bie Bagen und Pferbe bei fich baben, thun wohl baran, biefelben jenfeit bes Deeres gurudeulaffen, ba es bier zu gande nur febr wenige und nur febr turge fabr= bare Straßen gibt. Die Reise in Griechenland ift fur anbre Europaer wie eine große ganbpartie ju betrachten, ju ber man bie meiften Beburfniffe mitnehmen muß und auf ber es baber gerathener ift, fich fo einfach und praktifch wie moglich einzurichten. Deffenungeachtet ift es, ba man im Innern bes Banbes in Ruckficht ber Bequemlichkeit gewiffermagen auf fich felbft beichrankt ift, febr ratbfam, einen auten Bebienten anzunehmen. Das Bortheilhaftefte ift freilich, wenn man einen folden unter ben Gingebornen felbft finden tann, weil biefe naturlicherweife sowol burch bie Renntniß ber Sprache als ber Sitten und Ginrichtungen bie großte Erleichterung und Bulfe gewähren Rann ber Reisenbe einen folden Bebienten, ber ubris gens ein zuverlaffiger Denich fein muß, nicht befommen, fo ift es, wenn er ber Sprache nicht machtig, unerläßlich, fich einen Dolmeticher ober Dragoman mitzunehmen, wenn er nicht unadbligen Placereien und Disberftanbniffen ausgefest fein will. Gin aus ber Beimat mitgebrachter Bebienter ift gewöhnlich nur eine gaft und meift blos jum Beauffichtigen und Ginpacken ber Reiseeffetten brauchbar. Je ungebilbeter ber Mensch, besto meniger kann er fich mit frember Gigenthumlichkeit befreunden. und oft wird baburch ber befte Diener in ber Beimat gang unbrauchbar in ber Krembe, wo bie Berrichaft weit leichter fich in Ungewöhnliches findet. Weiß man übrigens die griechischen Diener aut zu behandeln, so ift man in ber Regel febr gut bebient und frembe Sprachen lernen fie leicht. Der Reisende in Griechenland muß ferner barauf bebacht fein, fich gute Empfehlungen und Wechfel zu verschaffen, nicht nur zu seiner Reise nach Griechenland, fonbern auch fur feinen Aufenthalt im Innern bes Landes felbft; benn mit vielem baaren Gelbe zu reis fen, ift theils unbequem, theils gefahrlich. Much bekommt man in Griechenland, wo es faft burchaus an Birthebaufern fehlt, oft nicht einmal fur fein Gelb bie Beburfniffe und Bequemlichfeiten, die man nothwendia baben muß. Das baare Gelb wirb baburch gewiffermaßen ofters unnus. Unerläßlich find baber 1 \*\*

gute Empfehlungsichreiben, um bamit in Privathausern basjenige zu erhalten, was man vergeblich in ben Rhans (ober Birthebausern) sucht.

Baffen mitzunehmen, ift aut; jeboch werben fie im Halle eines wirklichen Angriffes von Raubern von wenig Ruten fein, ba biefetben ftete nur burch ploblichen Ueberfall, ober geschust burch Relfen und Gebuich ibre Streiche ausführen. Gich wehren wollen, wurde alfo nur bie Gefahr vergrößern. Bum Gluck kommen rauberische Anfalle so baufig nicht vor, als man wol im Mustand fürchtet, und wenn es gefchieht, gewöhnlich nur an ber turfischen Grenze. Doch gibt es bem Reisenben, ber Baffen bei fich führt, eine gewiffe Achtung und vermehrt bas Selbftvertrauen. Bum Tragen von Baffen muß man übrigens für die Beit feines Aufenthalts im ganbe einen Grlaubnifichein haben, ber je nach ber Dauer feiner Gultiakeit 2 bis 3 Drach= men koftet. Ginen Reisepaß im Innern ober vielmehr eine Er= laubniß von ber Ortspolizeibeborbe muß man fich verschaffen, welcher nur 25 lepta foftet. Den mitgebrachten Dag, ber von ben Gefanbten ober Konfuln berjenigen Staaten, burch welche man reisen will, visirt sein muß, bebarf man im Innern nicht. Wollen Damen Griechenland bereifen, fo muffen fie fich nothwendig weibliche Bedienung mitnehmen, ba biefelbe in bie= fem Banbe nirgend zu haben ift. Beibliche Bebienung, bie in Birthebaufern in Italien ichon fo felten zu finden, ift in Griechenland unerhort; Alles wird von Mannern beforgt. Daß auch bie Damen nicht anbers als wie bie herren bie ganbreisen nur ju Pferbe ober mit Maulthieren machen konnen, verfteht fich bon felbft.

Je mehr Kenntnisse ber Reisende nach Griechentand mitbringt, je mehr er weiß, was er sehen kann, besto mehr wird er bort lernen und besto größeren Rugen gewährt ihm seine Reise.

Dem Reisenden, welchen ein bestimmter Zweck nach diesem Lande führt, wird nicht nur der Gegenstand seiner Kunst oder Wissenschaft, sondern es werden ihm auch die ersoderlichen Hulfswissenschaften hinreichend bekannt sein. Ein solcher bedarf teines nur für das größere Publikum bestimmten Reisehand-

öuches und besonderer Amveisungen über die vortheilhastesste Art, seine Reise einzurichten. Rachfolgende Bemerdungen gescheren daher mehr für Denjenigen, der, ohne gerade eine netn wissenschaftliche oder gesehrte Absücht von Augen zu haben, als Zourist von Bildung Griechenland besonden will.

Bor Allem glauben wir Kenntnis der Geographie voraus: feben 'au muffen und haben baber, gur Erleichterung bes Rade fcblacens an Ort und Stelle ober um bem Gebachtnis nachte betfen, nicht nur in ben folgenben Abidmitten bie Befebreibung bes Konigreichs Griechenland tury beigefügt, sonbern auch bie besten Berte genannt, aus benen ber Reifenbe eine genauere und grundlichere Renntnis biefes ganbes ichenfen tann. Die Benntnif ber neugriechischen Sprache ift ein febr wefentlicher Gegenstand für ben Reisenden, wenn er nicht etwa einen biefer Sinrache tunbigen Begleiter ober Bebienten bot. Arangofifch und Atalienisch reicht in ben befuchteften Stabten baufig aus, ouf bem ganbe aber nicht, und felbft bei ber pollfommenften Rennt= nis bes Griechischen gerath man bisweilen in Berlegenheit, ba an manchen Orten auf bem ganbe nur Albanefisch gesprochen wirb. In einem biftopfich fo mertwurbigen ganbe, wie Gniechenland, ift bie Remntnis ber alten und neueren Gefchichte bochft wichtig. Den Gingeweihten ergreifen machtig bie Grinnerungen an bas klafufche Alterthum, wenn er bie Aftepolis von Athen betritt, wenn er ben Golf von Salamis, von Rorinth ober bas Weer von Ithata befchifft, wenn er ben beiligen Beg nach Eleufis ober bie Thermopplen burchreift; wenn er bie Schlachtfelber von Marathon, Mantinea, Leuktra und Platag besucht, ober auf ben Ruinen von Sparta, Olympia, Theben ober Delphi weilt; er gebenkt ber Blutenzeit bes Ritter= thums unter ben bozantinischen Raifern und bem lateinischen Reiche, beim Unblide von mittelalterlichen Thurmen und alten Rloftern und Rirchen; ber Berrichaft ber reichen Benetigner. wenn er bie feften Mauern von Palamibis, von Chalcis und Monembalia erblickt; ibm tritt bas blutige Bild bes turfischen Despotismus und bes Kreibeitetampfes por Augen, wenn er bie oben Muren, zerftorten Dorfer und bie Ruinen von Diffolunghi. Raltena und Dabrena betritt ober bie araciffiche Chene befucht

ober bie Schluchten und Enapaffe bes Tangetus burchzieht; mabrend ber mit Griechenlands Geschichte Unbefannte bier nur Trummer und Relfen fieht. Wir haben baber , zur Erleichterung ber Ruderinnerung an die Geschichte Griechenlands, biefelbe in gebrangter Rurge beigefügt. Ebenso wichtig ift aber auch bie Renntniß ber gegenwartigen Berfaffung und Gefesgebung; benn wer ein frembes Banb betritt, muß fich mit beffen Geleben unb Einrichtungen bekannt machen, weil er fo behandelt wird, als wenn er fie kenne. Die Kenntnis ber Lanbesverwaltung und Staatswirthichaft ift hauptfachlich Denen nothwendig, welche burch Geschafte nach Griechenland geführt werben; fonft aber auch für jeben bentenben Reifenben, gur Bergleichung mit ben Ginrichtungen anberer Staaten, von bobem Intereffe. wird baber in biefem Berte auch über folde Gegenftande bas Rothiae abgebanbelt finben. Renntnis ber Raturgefdichte wirb in Griechenland auf mannichfache Art belohnt und findet in ben nur bort zu findenden Gegenständen neue Rahrung, sowie Bekanntschaft mit ber Agricultur erfoberlich ift, um ben Buftanb Griechenlands in biefer hinficht mit anbern ganbern Guropas zu vergleichen. Rachft biefen allgemeinen Renntniffen bebarf ber Reisende, um Griechenland mit Rugen feben gu tonnen, auch noch nabere Bekanntichaft mit ber Architektur, wenigstens in fo weit, als erfoberlich ift, bie berrlichen Trummer von Bauwerten zu verfteben, die Sahrtaufenden getrost haben und ftets bie mabren Mufter ber Bautunft bleiben merben.

### Jahreszeit und Gesundheitsregeln.

Die geeignetste Zeit zum Reisen in Griechenland ist das Fruhjahr und der Herbst; am besten aber das Fruhjahr. Im April und Mai prangt Alles im frischesten Grun und die Felber strogen von Blumen. Man muß es daher so einrichten, daß

man zu Enbe Winters in Athen und auf ben Cyklaben feine Ercursionen macht, weil man bier burch ben Schnee nicht gebinbert wirb. Denn im Innern bes Reftlandes und ber Salbinsel Morea sind bis zu Ende April bie boben Gebirge, ber Parnaf, ber Belifon, Rytharon, ber Deta und Rorar, fowie ber Tangetus und bie Gebirge Arkabiens und Lakoniens mit . Sonee bebeckt, wodurch bas Reifen in benfelben, wo nicht uns moglich. boch febr erschwert und unangenehm wird. Und wer wollte nicht die herrlichen, großartigen Aussichten genießen, die fich bem Reisenben von ihnen aus barbieten? Auch ift im Binter bie Ralte in Griechenland weit unangenehmer und ems pfinblicher als in bem norblichen Europa. Denn ift man vom Regen, ber in biefer Jahreszeit fast taglich fallt, burchnaßt, ober von ben schneibenben Binben, bie vom Deere ober von ben ichneebebeckten Bergen weben, erstarrt, fo finbet man faft an teinem Orte eine wohlgeheiste Stube. Gin Roblemfeuer ober ein rauchenber Rlos im Ramin ift bann bas einzige Mittel, fich in ben leicht gebauten Saufern zu ermarmen, und ber traurigfte Mufenthalt ift bann ber Rhan ober bas Birthebaus. alaube baber ja nicht, von ber fublichen Lage bes Lanbes irre geleitet, bag man nicht nothig babe, sich warme Rleiber mitzunehmen. In keinem ganbe Europas burfte biefes nothiaet fein als bier. Gelbft in ber warmen Sabreszeit muß man fich Morgens und Abends vor Erfaltung burch ju leichten Angug bewahren. Ramentlich muß ber Ropf und ber Unterleib warm gehalten werben, und was bas lestere betrifft, fo ift nichts zwedmäßiger, als eine gute Leibbinde zu tragen. Gelbft bie Gingeborenen bebergigen biefe Regeln auf bas forgfattiafte. Mus biefem Grunde ift bas Militair mit folden rothen Binden verfeben, und man fleht bie Fremben, von ber Erfahrung geleitet, ebenfalls oft mit verbunbenem Ropfe im Sonnenschein, welches bier ber Gesundheit zuträglicher ist als ein Strobbut. viel fchreiben will, bem ift zu rathen, warme Sanbichube anzuziehen, wenn er in ber kalten Jahreszeit reift, und ja nicht bie Banbe über Roblenbecken zu erwarmen, wie man in Italien zu thun pfleat. Der Commer, vorzüglich bie Monate Juni. Muli. Angust, find burchaus nicht zur Reise anzurathen. Die

Die ift alsbann fo ftart, bag ber Thermometer bis auf 30 und fogar bis 34 Grab Regumur im Schatten fteigt. Man fieht alebann fast tein grunes Blatt, bas Gras ift mit Staub bebeckt und icheint als beu zu machfen. Bei biefer großen bige ift ber Uebergang zur empfindlichften Rachtfalte ebenfo raid, wie fie bem fuhlen, thauigen Morgen folgt; baber Frembe fich nicht genug in Acht nehmen tonnen, wenn fie einer Ertals tung ober bem Rieber, mas bier febr hartnactig ift, ausweichen wollen. Uebrigens wird geborige Borficht und besonbers Das Bigfeit im Effen und Trinken leicht jene Unfalle vermeiben belfen. In ber heißen Jahreszeit ift befonbers beim Schlafen Borficht zu empfehlen. Da es alsbann in ben Saufern vor Dite und Ungeziefer oft taum auszuhalten ift, fo fieht man fich genothigt, im Freien zu ichlafen. In biefem Halle bebecke man fich ja ben Ropf, ba ber Thau, welcher bes Rachts fallt, von bem schablichften Ginfluffe auf die Gefundheit ift. Ueberbies machen es fcon bie Scharen fleiner Dichen nothwendig, teinen Theil bes Rorpers beim Schlafen unbe-Beim Uebernachten im Rreien muß man bedt zu laffen. fich auch vor Skorvionen in Acht nehmen, Die zwar weber fo haufig noch fo gefahrlich als in Italien, boch aber immer febr fchablich find. Der Stich ber Taufenbfußler ift ebenfalls eine Plage, ber man ofters ausgesett ift und welder unangenehme, bisweiten gefahrliche Gefdwulft verurfacht. Man nehme fich in Griechenland por Obft, besonbers aber por frischen Reigen (Syca) und Buckermelonen (Peponia) in Acht. Arinkt man barauf Baffer, so ift ein Rieber bie gewöhnliche Rolge. Um beften ift es, wenn man bergleichen genoffen, einen Schluck Wein ober Branntwein barauf zu trinken. Der Reis fenbe alaube ja nicht, bag vielleicht eine ftarte Conftitution und fefte Gefundheit ihn berechtigen burften, leicht über biefe Regeln weggeben zu konnen. Gerabe folde Raturen unterliegen gewöhnlich am leichteften biefen Uebeln. Bumal ber Deutsche muß feinen Appetit bezähmen und, fo lange er hier ift, auf bie vaterlanbische Ruche und ben gewohnten Appetit verzichten. Sat man sich aber eine Rrankbeit zugezogen und ift in ber Wieber= berftellung begriffen, bann ift die außerfte Diat unumganglich

nothwendig, bauptfächlich wenn man bas Rieber gehabt bat. Es ift alebann faft unmoglich, feine Gelufte nach Speife und Trant, besonders nach etwas Erfrischenbem zu bezähmen, und boch kann ein einziger kleiner Diatfehler alebann bie ichlimmften Rolgen nach fich ziehen. Bei ber Geltenheit auter Speisen, bie nach europaischer Art zubereitet finb, ift fur ben Genefenben eine lang anbaltenbe balbe Sungerfur fast bas einzige Mittel. wieber zur Gesundheit zu gelangen. Fische und Dilch find eben= falls, befonbers wenn man bem Wechselfieber ausgesest ift, ju permeiben. Rur Den, welcher bas Unalud baben follte, in Griechenland zu erfranten, empfehlen wir bas ausgezeichnete mebicimifche Reisehulfebuch bes Englanbers Clart\*). rothen Weine muß man, wenigstens im Sommer, febr mabig ges nießen, ba fie zu febr ins Blut geben. Der weiße, ftete mit Bark von Riefern vermischte (refinirte) Bein ift, obwol es bem Aremben ichwer fallt, fich baran zu gewöhnen, boch bei weitem porzugieben. Das gefündefte Effen auf Reifen im Innern, woru freilich einige Resignation gebort, sind Oliven mit Brot genoffen. Das befte Getrant ift Bein mit Baffer, und auf Reisen Branntwein, mit Baffer vermischt. Baffer allein ift oft ichablich, mag es auch aus ber flarften, fühlften Quelle tommen. Auch ift es rathfam auf Reifen, bevor man feinen Durft tofcht, ftete ben Rubrer ju fragen, ob man aus ber Duelle trinken barf, indem biefe Leute alle Quellen kennen, welche gefunbes ober schabliches Baffer enthalten, fich aber immer zupor burch Baichen ber Banbe und bes Gefichts abzufühlen. Frembe muß immer etwas Bitronenfaft in bas Baffer traufeln; Limonabe ift bier ein wohlfeiles und herrlich erquickenbes Getrant. Bier, besonders Porter, findet man nur in Athen, Das tras und Spra, die Bouteille des erftern zu 1-11/2, ben Porter aber zu 2 Drachmen ober 14 Sar. Im Allaemeinen muß man anrathen, sich so streng wie moglich an bie Lebens-

<sup>\*)</sup> Einfluß bes Rlimas auf bie Berbinberung und Beilung Gronifder Rrautheiten von Clart. Beimar 1881.

weise ber Eingeborenen zu halten, bie außerft mabig, aber bem Klima gang angemeffen ift.

#### Reifeeinrichtung.

Es gibt in Griechenland, bie Reifen, welche man zu Baffer machen fann ober muß, abgerechnet, feine anbere Art zu reifen, als reiten mit eigenen ober Lohnpferben. Man nimmt gewohn= lich ein Pferd ober ein Maulthier zum Reiten, und ein andes res für bas Gepack, wenn man fich nicht mit einem einzigen behelfen will. Der Agogiat ober Pferbeverleiber ift zugleich Begleiter und verpflichtet, fur bie Pferbe gber Maulthiere Sorge zu tragen, und lauft zu Ruge fo fchnell nebenber, als man felbft auf bie gange zu reiten aushalt. Außreifen, wie man fie wol in andern ganbern, fei es aus Liebhaberei ober aus Sparfamteit macht, find in Griechenland fo gut als unmoglich, ba, wie bereits bemerkt ift, ber Reisenbe faft alles, was er bebarf, mit fich fuhren muß. In ben Rhans ober Birthebaufern auf bem ganbe finbet man gum Schlafen feine anbere Stelle als ben nachten gußboben, bochft felten eine abs gesonberte Rammer, ba 'ein folder Rhan gewöhnlich nur aus einer Butte befteht, bie Ruche, Gaftftube, Raffebaus, Golafgimmer und Rramlaben in Ginem Gemache umfaßt. In gro-Beren und besuchteren Orten finden fich mitunter beffere und reinlichere Rhans, wo bem Reisenben eine kleine Rammer mit einer einfachen Bettftelle, wol auch ein Tifch und Stuble gur Bequemlichteit angewiesen werben. Betten aber finbet man nirgend. Es ift baber gut, eine leichte Matrage mitzunehmen, nothwendig aber, fich wenigstens mit mehren Decken und Bettuchern zu verfeben. Privathaufer, mobin man allenfalls empfohlen fein burfte, bieten ebenfalls felten mehr bar. treffliches Rleibungestuck gegen Wind und Wetter ift ber grobe ariechische Rapot ober braune Mantel mit Rapuse, aus Biegenhaaren verfertigt, ber im Rothfalle ein formliches Bett abgibt.

Diefer Mantel ift bas hauptfachlichfte Rleibungsftuck bes pornehmern und gemeinen Griechen, befonbers aber ber Seeleute an ber balmatifchen Rufte. Die Bauern auf bem ganbe tragen fie gewöhnlich weiß ober grau, die beliebteften aber find bie braunen Rapots, mehr ober weniger reich mit rothem Rutter ober Befas ober Schnuren verziert. Gin folder Rapot foftet gewöhnlich 30-36 Drachmen ober 8 Ablr. Außreisen find also in Griechenland ichon bei ber Schwere eines fo großen Mantels. von bem man fich jeboch nicht trennen barf, eigentlich gang un= ausführbar, weil, abgefeben von ber Unmöglichfeit, fich auf Griechenlands Pfaben (benn eigentliche Bege gibt es felten) qurecht zu finden, ber Mangel an allen Bequemlichkeiten leicht, sum Beispiel bei Rrantheiten, jur ganglichen Gulfelosigfeit ge= fteigert werben murbe, und nur in bem Kalle auszuführen ift, wenn ber Reifenbe, ber ju gufe reifen will, fein Pacepferb und feine Leute binter fich hat. Uebrigens finb im Frubjahr auch bie meiften Bache bermaßen angeschwollen, bag es felbft für Pferbe oft febr mubfam und gefährlich ift, fie zu burch= maten, und Brucken, bie in gutem Stanbe finb, werben felten aetroffen. Das hauptverbindungsmittel in Griechenland ift bas überall nahe Deer, baber bas Beburfniß ber Strafen weniger bringenb. Außer ben Reifen, bie in Griechenland nur zu Baffer gemacht werben konnen und bie wir spater genauer verzeichnen werben, gibt es auch noch folche, bie man ebenfogut zu Baffer als ju ganbe machen fann; als jum Beispiel von Patras nach Rorinth, von Korinth nach Athen u. a. m. Bei gunftigem Better ift bies allerbings febr empfehlenswerth, wenn ber Reis fende teine andere Beranlaffung bat, bie Reise zu Lanbe gu machen; auch ift es bie moblfeilfte Art zu reifen. Die kleinen Schiffe aber, bie Raitis, womit man in Griechenland fahrt, find in ihrer Kahrt zu fehr an bas Wetter gebunden, und fie laufen, wenn foldes im gerinaften ichlecht wirb, in ben erften beften Safen ein, um gunftigere Witterung abzuwarten. Aus Diefem Grunde kann aber auch die Reife ebenfo langwieria als toftspielig werben, baber muß man fich bei einer Seefahrt gu= porberft mit Gebulb, immer aber mit Lebensmitteln verfeben, ba man an Orte tommen fann, mo fie nur fur ichweres Gelb

zu erhalten finb. Oft ift ein folder Safen fogar weiter nichts. als ein einsamer Unterplas, rings von fteilen Relfen umgeben, wo kein Dorf, kein baus fteht. Die Reise in einem folden Raiti bat naturlicherweise bei ichlechtem Wetter überbies, bei bem kleinen Raum, Unannehmlichkeiten, bie bem Reuling als bie aroften Dubfeliakeiten ericbeinen. Durchnast zu merben bis auf die Baut, ift bas gerinafte biefer Uebel; faft immer aber bekommt man in biefen fleinen Kahrzeugen bie Seefrantheit, woburch bie Reise hochft peinlich und qualvoll wirb. Auf ganb= reifen barf man wo moglich feinen Roffer mitnehmen; fonbern man muß feine Reisebeburfniffe in Mantelfacten, bie fich leicht auf bie Pacepferbe laben laffen, verpaden. Diefe Bagage wirb bem Thiere an beiben Seiten bes Padfattels angehangt, wornach es fich von felbft verfteht, bag man barauf feben muß, fie fo viel als moglich in 2 gleiche Theile verpaden zu konnen. Gin Reiseneceffaire, Schreibzeug, wol auch etwas Rochaeschirr. als blecherne Raffeetanne, ein Befted, ein Becher, Felbflaschen und große bolgerne Flafchen, fogenannte Tfies, find gur Reife im Banbe nothwenbige Dinge. Ferner ift es gut, fich mit einem lebernen Gurtel zu verfeben, in welchen man Gelb und wichs tige Paviere ftecken fann. Bouillontafeln find ber vielen Rafts tage wegen febr zu empfehlen, wenn man eine fraftige Suppe baben will, welche bie Ardmmigkeit verweigert, wenn man auch, was jeboch eben beshalb felten ber gall, barauf eingerichtet fein mochte. Besonbers aber ift eine gute Canbfarte nothig, um fich orientiren zu konnen. Die Albenhoveniche Rarte, Die befte von Griechentand, ift icon beshalb zu empfehlen, weil zugleich bie localen Ramen aller Orte angegeben finb, unter benen man fie allein erfragen kann. Bu jeber Reise in Griechenland ift es rathfam , fich mit einigen Lebensmitteln , als Bein , Rum , Thee, Raffee, Bucter, Brot, fcmeiger ober hollanbischen Rafe, Wurft ober Schinken zu verfeben, weil man in ben Rhans oft nichts, besonbers in ber Kaftenzeit, als Oliven, ichlechtes Brot, ichlechs ten Bein und Gier finbet. Obgleich bie Birthehaufer biernach im Gangen eben nicht geeignet find, um zu großen Ausgaben zu verleiten, fo wird man boch barin eine große Aehnlichkeit berfelben mit ben beimatlichen finben, baf bie Wirthe nach Möglichkeit ihre Gaste zu bevortheilen suchen. Man lasse baher bie Gastwirthe nie eine zu gute Meinung von seinem Reichsthume entnehmen, da man sonst leicht übertheuert wird, was nirgend so leicht als hier stattsindet; benn jeder Reisende in europäischer Aleidung wird als gute Beute betrachtet. Doch kann es auch auf der andern Seite in Privathausern von sehr großem Bortheil sein, sich durch sein dußeres Austreten hervorzuthun. Wegen dieser Berhaltnisse ist es um so mehr einleuchstend, wie nothwendig die Kenntniß der Landessprache oder ein derselben mächtiger Begleiter oder Bebienter ist, indem eine entschiedene Sprache am besten die Unverschämtheit der Wirthe niederschlagen kann, sowie aller derjenigen Leute, deren hürste man für Gelb in Anspruch zu nehmen sich genothigt sehen durfte.

#### Reisekoften und Zeitraum des Aufent= haltes.

Im Allgemeinen ift eine Reise burch Griechenland ohne bebeutenben Beit = und Gelbaufwand nicht moalich. Doch erscheint bribes bei genauer Beleuchtung bes Gegenstanbes viel unbebeutenber. als man gewöhnlich glaubt. Go Mancher wird von ber Reise nach Griechenland abgehalten, weil er bie Roften berfelben und bie bes bortigen Aufenthaltes fur ju groß halt, und lieber gar nicht babin reifen will, wenn er es nicht moglich machen kann, langere Zeit bort zu verweilen. Im Ganzen kann man aber bas Leben in Griechenland nicht theuer nennen. Die erften Les bensbedurfniffe, ale Brot, Wein, find febr mohlfeil; bie Dta, ein schweres Pfund Brot, koftet gewöhnlich 24 Lepta ober 11/4 Sar., und bie Dta, ein großes Quart, Bein, 40 Lepta, 3 Sar., oft ift auf bem ganbe letterer noch um bie Balfte moblfeiler - bas Pfb. Fleisch koftet 70 bis 80 Lepta, 5 Sgr.; allein nur in Athen, Rauplia, Patras, Spra und in wenigen anderen Orten finbet man Rinbfleisch, bas aber in ber

Regel außerft mager ift, weil nur bie alten unbrauchbaren Doffen geschlachtet werben, baber auch Rubfleisch vorgezogen wirb. Sonft finbet man Bod = und Sammelfleisch und junges Lammfleifch; bann auf bem Lanbe allenthalben bubner, Gier, auch baufig Truthubner, ein foldes buhn toftet gewöhnlich 1-14 Drachmel ober 10 Sgr. In Orten, bie am Meere liegen. bekommt man faft immer wohlfeile Rifche. Statt mit Butter werben bie Speisen gewöhnlich mit Schmalz ober Del gefocht. Letteres ift bie reinlichfte Urt; nur fallt es bem Fremben fcwer, fich baran zu gewöhnen. Babrend ber Raftenzeit aber ift in ber That bas Reisen bochft unangenehm, ba man bann an allen Lebensmitteln, bie ber Frembe genießen mochte, Mangel leibet. Die Griechen find febr ftreng barin und ge= nießen in biefen langen und oft wieberfebrenben Beiten ber Ents behrung weber Aleisch noch Butter, noch Del, noch Kische. Sie leben bann nur von Brot, Dliven und Raviar, In Atben und ben wenigen bebeutenbern besuchten Orten wird nach ber Rarte gespeiset: sobak man alebann nicht übertheuert werben fann. Die Preise find bie Portion ju 30, 40, 50-70 Lepta ober 2 bis 6 Sgr. Beftellt man fich besonbers Effen, fo ift es immer aut, voraus bie Preise zu bebingen; fo auch in Bezug auf bas Bimmer. In Athen Koftet ein Bimmer fur ben Tag gewöhnlich 2-6 Drachmen ober 1/2 bis 11/2 Thaler. Raffee koftet bie Taffe 10 Lepta, etwa 9 Pfennige; im Raffee= baufe, an benen es nirgend fehlt, ift er recht gut und koftet auf bem ganbe noch weniger; lagt man fich ihn aber im Birthes baufe machen, fo ift er naturlich theuer. Uebrigens ift es Schwer, bie Preife, wie fie in andern Orten finb, genau angugeben. Man wird oft übertheuert; febr oft aber findet man bie meiften Lebensbedurfniffe außerorbentlich mobifeil. gelber zu geben, ift nur in Stabten Gebrauch; boch braucht man nicht zu freigebig bamit zu fein, benn bie Befichter ber Griechen bleiben faft immer biefelben, ob man viel ober wenig gibt. Gine Rellnerin reichlich ju beschenten, um vielleicht einen freundlichen Blid zu erhalten, tommt man nicht in Berlegenbeit, ba man in Griechenland nie von folden bebient wird. Will man sich einige Beit an einem Orte aufhalten, so ift es

rathsam, sich ein Zimmer zu miethen, wiewol sie in ben besuchteren Stabten theuer sind; anderen Theils aber ist es auch
nicht besonders vortheilhaft, da man gewöhnlich weiter nichts
als 4 nackte Wande erhalt und dann gendthigt ist, sich einen
eigenen Bedienten zu halten, den man nicht unter beinahe
1.5 Thir. oder 60 Drachmen den Monat bekommt. Ein Lohnbiener koftet übrigens in Athen nicht einmal so viel als in
Wien, nämlich etwa 4 Drachmen, odwol man ausgezeichnete
Leute erhalten kann, die mehre Sprachen sprechen, von ihnen
kann in Athen besonders Elias empsohlen werden. Für die
täglichen Ausgaben durfte sich solgende Berechnung herausstellen:

|                                | Drachmen | Lepta      |
|--------------------------------|----------|------------|
| Für die Wohnung 3              | ,,       | - "        |
| für Frühftuck (Raffee, Brot) - | "        | 40 ,,      |
| für Mittagseffen ohne Bein . 2 | "        | - "        |
| für Abenbeffen ohne Wein 2     | ,,       | <b>—</b> " |
| an Trinkgelb                   | "        | 60 ,,      |

Das ift im Gangen etwa

8Drachmen ober 2 Thir.

Es ist ausbrücklich bemerkt worden ohne Wein, weil Frembe sich anfangs nicht leicht an den hiesigen, besonders den resiniraten (b. h. mit Harz vermischten) Wein gewöhnen können; dies ist aber durchaus nothwendig, weil auf dem Lande kein anderer zu haben ist. Trinkt man ausländischen Wein, so wurden die täglichen Ausgaden sich ungefähr auf 10 Drachmen mehr des laufen, d. i. gegen 2½ Thir. Auf Reisen braucht man für 2 Pferde 10 Drachmen, etwa 2½ Thir. Hiernach läßt sich leicht berechnen, daß eine Reise nach Griechenland nicht so kostation ein, als man auf den ersten Blick glauben sollte.

Die gewöhnlichste Beit, bie man jenem ganbe gern wibmet, burfte sich etwa folgenbermaßen berechnen laffen. Bon Trieft bis Athen fahrt man mit bem Dampfboote ig

8 Tagen.

Der Aufenthalt in Athen und in der Umgegend ers fobert

24

Bur Kenntniß bes Feftlanbes, namlich um bie mertwurbigften Puntte gu feben, ben Parnaß, Rp= tharon . Lipabien . ben Ropaissee . bie Thermo-

| three is considered the second of the second          |             |         |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------|
| pylen bis Lamia, bie Insel Regroponte, find           |             |         |
| erfoderlich S                                         | 20          | Tage    |
| Auf Morea braucht man zum wenigsten für bie           |             |         |
| mertwurbigften Puntte                                 | <b>30</b> . | ,,      |
| Fur die Cyflaben, was aber febr von dem Binbe         |             |         |
| abhångt . 2                                           | 20          | ,,      |
| Bur Ruckfahrt nach Trieft                             | 8           |         |
| Die Quarantaine bauert baselbft                       | 10          | "       |
| Das sind also                                         | 20          | Tage.   |
| Im Ganzen braucht man alfo 4 Monat. Kni               |             |         |
| an biese Reise jeboch bie nach Italien und geht mit b |             |         |
| goffichen Dampfboote von Reapel ober mit bem oft      | reid        | hiften  |
| von Ancona nach Griechenland, fo kommt auf bie        |             |         |
| Reise noch eine kurzere Zeit,                         | 9           | rd:1rd: |
| Wohl Dem aber, welchem es vergonnt ift, langer        | ro A        | loit in |
| biesem herrlichen ganbe zu bleiben, jeber Tag wird    |             |         |
|                                                       |             |         |
| Belehrung gewähren. Wir haben hier nur ben gering     |             |         |
| raum angegeben; sowie sich auch ber Kostenbetrag      | •           | -       |
| mand, ber nicht mit Aufwand reisen will, folgenderme  | aßei        | 1 hers  |
| ausstellen burfte. Die Fracht auf bem Dampfichiffe v  | on          | Trieft  |
| nach Athen mit Ginschluß bes Effens toftet . 200 a    | Dra         | dymen   |
| Der Aufenthalt in Athen und ber Umgegenb              |             | •       |
| 12 Drachmen pro Tag, 24 Tage 288                      | ,,          |         |
|                                                       | •           |         |

Aufenthalt in ben übrigen Theilen von Grie-

Die Preise der verschiedenen Dampfichiffe und Plage wer=

ben wir weiter unten mittheilen, sowie bie Reisen, welche bie verschiebenen Dampfichiffe machen. hier haben wir angenommen, bas ein Reisenber, ber auf Ersparniffe angewiefen ift, nur ben zweiten Plas auf bem Dampfichiffe genommen bat, auf bem er ebenfalls febr aut befoftiget wirb. Rach biefem Dagftabe wird jeber fich leicht feinen Ctat machen konnen und baraus abnehmen, bag bas Reifen in Griechenland nicht theuer zu nennen ift, bag man aber auch freilich fich manche Bequemlichkeiten nicht fur Gelb ichaffen tann. Roch fehlt es in Griechenland an ber Concurrent ber Reisenben, welche in anbern ganbern bie meiften Unftalten gur Beforberung und Aufnahme ber Rremben so wohlfeil gemacht bat. Allein bei vermehrter Concurrenz wird fich bie großere Leichtigkeit zu Reifen auch in Griechenland finben, indem bort bie erften Lebensbedurfniffe wohlfeil und bie Bewohner speculativ find. Die Lebensmittel werben aber noch weit wohlfeiler werben, wenn bie Anlage von Straffen ben Transport ber erften Lebensbeburfniffe ju Bagen verftatten wirb, ber iebt nur auf bem Rucken ber Laftthiere erfolgen tann: ein Buftand ber Beae, ber jest weniaftens 18 Pferbe zu einer Bas genlaft von 2 Pferben erfobert. Bei ber Menge von See bafen. die in Griechenland überall in ber Rabe find, ift es er-Plarlich, bag auch bie Lurusartitel weniger koftbar finb, als man erwarten follte. Dennoch muß man fich mit Rleibern wohl verfeben, weil beren Anschaffung in Griechenland febr toftbar ift, wie ichon baraus abzunehmen, bag ein Sandwertsgehulfe bis 2 Thir. taglich Lobn erhalt. Damit aber Niemand, ber gern einen Blid auf Griechenland werfen mochte, aber über 4 Des nate nicht verfügen fann, nicht abgeschreckt werbe, wenigftens einen allgemeinen Unblick von ber Physicanomie biefes ganbes zu erhalten, welches ber Gegenstand ber Gehnsucht fur fo Biele ift, fur ben bemerten wir noch, bag, wenn auf bie Reife nach Athen von Trieft aus 8 Tage und eben so viel auf die Ruckreise zu rechnen, gerabe 14 Tage bis zur Unkunft bes nachften Dampfichiffes im Piraeus binreichen, um in Athen von bem alten und neuen Griechenland wenigstens eine oberflächliche Ansicht ju erhalten. Much fonnen von bort aus Eleufis, Salamis, ber Pentelikon, Marathon, bas Borgebirge Sunium und ber Op-

# Friedung post Beises.

ringer Thehen, fabet Romann aber Thehen, fabet Rotuns . Tree want crimmatig anisafullen, indexes 105 Processie der urrechtichen Sehensmurdigkeitung werden remous - I I with meter die generalender Me de Frankrift Boren Gelegenfieit fur, die herre Brucerette Griger Geren bes THE ME SEC LEGION OF MAINT DOOR MEETE AND THE In Breeze and Lampstoni perade lange general de der Ferranden in den herrlichen Geth Prusse of the Carbanellett, at feitett. Auf brache Trainer 4. The contract of the the house and some Marine in 3 Zagres Transfer and Small in Mille besides of a liver of the latter of th THE THE RESERVE THE THE PARTY OF THE PARTY O The same and the s THE REAL PROPERTY AND THE PARTY STREET, AND THE PROPERTY AND PARTY AND PARTY. Belling for the party of first and the following forther The But of British with the series of the se the tal

## Geschichtliche Mebersicht.

Hier, wo die Göttin ber Schönheit, Anmuth und Liebe aus bem Meere stieg, wo die Götter Griechenlands ihre Jugend verlebten und die halbgotter ihre Pelbenthaten verrichteten, hier wo ein Jahr der Geschichte der Stadt Athen wichtiger ist als gange Jahrhunderte der Geschichte großer Königreiche, sinden sich überall Orte, an welche sich die größten historischen Erinenerungen knüpfen. Eine Geschichte von Griechenland zu liefern, kann nicht Gegenstand des vorliegenden handbuchs sein, sondern es ist nur versucht worden, dem Reisenden das Nothwendigste mitzugeben, um an Ort und Stelle, wenn er sich ohne anderweite hülfsmittel besindet, ersoberlichen Falles nachschlagen zu können. wenn er sich in der Bergangenheit orientiren will.

eras an Czoogle

Griechische Sagenzeit und Einleitung in die Ge-

Rach ben alteften Sagen ber Griechen ift von Rleinafien aus ber Peloponnes burch bie Pelasger querft bevolfert worben. Diefe Benennung ift fo allgemein, bag fie auf alle uber bas Reer gekommenen Bolker paste. Gie verbreiteten fich von ber Balbinfel aus nach Rorben, und 1800 Jahr vor ber driftlichen Beitrechnung foll zur Beit bes Davaes eine große Bafferflut bie griechischen Thaler vermuftet baben. Doch biefe Beitrech= nung mag ebenfo unbeftimmt fein wie bie Sage von bem icon por ihm lebenben Inachus, bem Furften von Argos, von einem fiknonischen Reiche, ber Landung ber Phonicier bei Argos und ber Meanpter unter Retrops bei Athen. Bon Norben ber man= berte fpater ein tantafifcher Bolferftamm ein, unter beffen Beerführern Deutalion genannt wirb, beffen Beitalter um bas Jahr 1600 vor unfrer Beitrechnung eine anbere große Baffer= flut bezeichnet. Bon feinem Gobn Bellen wurden bie Bewoh= ner biefes Banbes Bellenen genannt. Die Belasger bielten fich nur noch in Arkabien und floben jum Theil nach Italien. Da= mals waren bie Bewohner Griechenlanbs noch Bilbe, bie von Gideln und robem Rleifch lebten. Erft ber Phrygier Delops, ber Meanpter Danaus und ber Phonicier Rabmus, welcher Theben im Jahr 1500 vor ber jegigen Beitrechnung gegrundet baben foll, brachten einige Bilbung unter bie hirten= und Sager= voller, ber Lettere fogar bie Runft zu fchreiben; und erft ber bei Eleufis versuchte Getreibebau gab ihnen fefte Bobnfige und bie Doglichkeit einer boberen Bilbung. wurden in ben eleufinischen Gebeimniffen bie Lebrer bes Acterbaues bantbar verebrt. Die Sage nennt zwei Gobne Bellen's, Reolus und Dorus, und zwei Entel, Jon und Achaus, von benen bie vier Bolferftamme ber Meoler, Dorer, Joner und Achaer hergeleitet werben, bie gwar biefelbe Sprache, aber in verschiebenen Munbarten rebeten und burch ben Bund ber Am-

phiftponen und bas Drafel zu Delphi zusammengehalten mur-Der erfte von Amphittvon, Ronig von Athen, berftam= mend, war eine Art von Bunbestag, ber jahrlich zweimal von ben verschiebenen Sauptlingen ber Bellenen beschickt murbe. Der Bund ber Amphiktmonen hatte feine jahrlichen Berfammlungen zu Anthela, einem kleinen Stabteben in Theffalien, unfern ber Thermopplen, wohin bie awolf griechischen Bolferschaften ibre Abgeordneten schickten; bazu follen gehort haben: bie Theffalier. Bootier, Dorer, Joner, Perrhaber, Magnesier, Lotrier, Detder, Phthioten , Maleer , Phocier und Doloper. Auch bie gemeinschaftliche Gottesverehrung im belphischen Tempel und bie olinma wifden Sviele bielten die Bellenen jufammen, wobei eine Art Theofratie burch bas berühmte Dratel ausgeübt marb. gemeinschaftliche Unternehmung ber Bellenen ums Sabr 1300 por unfrer Beitrechnung mar ber Argonautenzug, aus welcher. ber fogenannten Beroenzeit, bie Ramen Thefeus, Minos Das balus, Jason, Orpheus, Debea, Debip und Bertules befannt geworben find. Debipus' Gobne, Eteofles und Polynifes, peranlagten ums Jahr 1200 eine anbere allgemeine Begebenbeit. ben Kriea von Theben. Eteofles, ber mit feinem Bruber abwechselnb ein Jahr regieren follte, vertrieb ihn und Abraft. Aurft von Argos, ftand mit feche anderen Sauptlingen bem Bertriebenen bei. Die Berbunbeten blieben in ber Schlacht. und ihre Gobne, die Epigonen, festen ben Rrieg fort, bem balb bie Eroberung von Troja, 1184 por ber jegigen Beitrechnung, folgte, wo bie Bervenwelt in bie rein geschichtliche Beit úbergebt.

Agamemnon, König von Mykena, hatte die andern Sauptslinge versammelt, welche nach ihrer Rückkehr in den Streit der Gerakliden um das Jahr 1100 verwickelt wurden. Sie waren, von den Pelopiden verdragt, dann aber von den Dorern unsterstügt, so mächtig geworden, daß sie Argos, Sikyon, Mykena, Meffenien und Lakonien sich unterwarfen, wodurch die Achder im Peloponnes unterlagen, welche dafür die Jonier vertrieden, die auch nach Attika flüchteten; die Neoler hielten sich in Elis. Athen, von den Serakliden angegriffen, ward 1068 von Kodrus gerettet. Die Ueberreste der Pelasger in Arkadien wurden die

. nasas Evongue

Stifter Spartas, beffen erfte Bewohner Leleger hießen; ihre Berricher aus bem Saufe bes Belops murben von ben Beratli= ben verbranat, welche Deffenien eroberten. Rur Glis bielt fich unabhangig. Dort war bas Reich bes reichen Reftor zu Polos= Triphyliatos; aber am wichtigften war Argolis, moher bie Bellenen bamals auch Archiver genannt wurben. Die Sauptftabte Argos, Doffena und Tirnnth weisen noch beut bie alteften Baumerte Griechenlands auf. Rorblich bilbeten amolf Stabte ben Bund von Achaja, wozu Siknon und Korinth gehorten, in welchem lebteren, burch feine Lage an zwei Meeren begunftig= ten. Orte bas Saus ber Bacchiben um bas Jahr 1600 mach= tig warb, bas bie Berakliben verbrangte. In Attika erhob fich Athen, und norblich bis zum alknonischen ober eubbischen Deere verbanden fich viele fleine Bolferichaften in Bootien mit Theben, und nur Plata blieb felbftanbig. Weftlich von Bootien marb Phocis burch ben Tempel bes belphischen Apolls auf bem Parnas bekannt, neben ihnen Doris und Lotris; weiter weftlich maren bie Aetolier und Afarnanier burch Mangel an Rultur übel berüchtigt. Diese Bolkerschaften bilbeten bamale bas ei= gentliche Bellas, benn Epirus, Macebonien und Theffalien bilbeten nur ein Uebergangsland zwischen Griechenland und Abracien, und waren weniger von Bellenen bewohnt, fonbern als Chaoner, Thesproter und Moloffer von ben Griechen fur Barbaren gehalten; bennoch gehorten ber Sage nach bie Unführer ben Sauptgefdlechtern Griechenlands, Pelasgus und Deutalion ben Theffaliern an. Rachkommen bes Erften maren namlich Theffalus und Gracus, welcher bem gangen Botte ben Ramen gegeben. Much Achill, Philottet und Jason, bie Titanen, &a= pithen, Centauren, Japetus, Aeskulap und Prometheus maren Theffalier. Die benachbarten Infeln im ionischen Meere, bie ionischen Inseln, gehörten meift zu ben benachbarten Ruftenlanbern, nachbem fo kleine Sauptlinge, wie ber vielerfahrene Belb bes fleinen Ithata, unter ihren Erben ihre Gelbstanbig= feit verloren hatten. Bichtiger waren bagegen bie auf ber Oft= fufte belegenen Infeln. Meging, ein Sanbeleffaat, pragte querft Gilbermungen. Salamis und bie Enkloden, welche gwar fruber tultivirt maren als bas feste Land, aber balb eine Beute

ber bort entstanbenen großeren Staaten wurben, und auf ber langs ber Oftfufte von Bellas gelegenen Infel Regroponte ent= Ranben bie kleinen Staaten von Chalcis, von Euripus und Eres tria, bie aber fpater ben Atheniensern unterlagen. Auch Rreta war meift von Griechen bewohnt, wo Gnoffus, Gortyna und Cubonia bervortraten. Auf ber Infel Copern im pamphylischen Meere maren bie Griechen mit Phoniciern untermischt; fie ent= bielt neun fogenannte Roniareiche. Rhobus an ber farifchen Rufte war meift von Dorern befest, und endlich bie Sporaben. ebenfalls von Griechen bewohnt, gehorten fleinafiatifchen Bundniffen an. Roch weiter aber marb bas Bolf ber Griechen, wie es spater genannt marb, burch bie Rolonien verbreitet, melde theils burch Aluchtlinge, theils aus Sanbelsgrunden, theils aus politischen Absichten geftiftet wurden. Buerft entftanben bie Rolonien Kleinafiens. Aeoler, von ben Dorern gebrangt, zogen aus bem Peloponnes unter Penthilus norblich nach Bellas und Theffalien, bann weiter über ben Bellespont, wo fie Meolis mit zwolf Stabten grundeten, von benen Ruma und Smyrna am ausgezeichnetsten; auch auf Tenebos und Bekatonnefus, ben Bleinen Infeln, liegen fie fich nieber; nur Motilene auf Lesbos ward bald bebeutend. Jonier gingen unter Releus und Andros flus, Gobnen von Robrus, auf Gebeiß bes Umphittponengerichtes und bes belphischen Drakels nach Rleinafien und grunbeten sublich von Meolis auf ber Indischen und farischen Rufte breizehn Stabte, von benen fich Photaa, Milet und Ephefus balb auszeichneten. Kolophon, Samos und Chios nicht minber und Smyrna traten bem ionischen Bunbe bei. Auch ein boriicher Bund auf ber Gubfufte Rariens entftand aus einer Beraklibenkolonie aus Megara, worunter fich Knibus und Salikarnaffus auszeichneten. In ber Gubtufte entftand Telmiffus, Gelga, Tarfus und Mopsveftia. Auch an ben Ruften von Macebonien und Thracien entstanben balb griechische Pflanzstäbte, ent= weber von Athen aus geftiftet, ober balb unterworfen, als Umphipolis, Dlynthos und Potibea, auch außerhalb bes agaifchen Meeres ward offlich zu Kolchis, Phasis und Dioskurias im fcmarzen Deere, Pantikapaum, Theodofia (Raffa) an bem taurischen Chersones, Phanagoria am Tanais, Olbia am

Bornfthenes, Apras am Oniefter, Beraktea in Bithynien, Sinope in Paphlagonien und Trapezus im Pontus gegrunbet; fowie Apollonia, Tomi und Salmpbeffus am weftlis chen Ufer bes Pontus Gurinus. Brang auf ber Strafe aus bem dadischen Meere burch ben Bosporus, und gegenüber Chalcebon; enblich am Propontis Lampfatus und Cycicus auf ber affatischen und Perintbus auf ber thrafischen Seite, sowie am Bellespont Seftos, Rarbia, Legospotamos und Abbera. Doch auch im Weften verbreiteten Rolonien bie fcnell machfenbe Bilbung ber Griechen, querft von Samos und Raros aus; auf Sicilien warb Bantle, bas jegige Deffina, Spratus von bem Rorinther Archias erbaut, fpater Gela, Agrigent, Leontini, himera, Gelinus u. a. m. In Unteritalien verbreiteten fich bie Griechen balb bergeftalt, bag ihre bortigen Rieberlaffungen Großgriechenland genannt murben. Argiver ftifteten fcon gu ben Beiten bes trojanischen Rrieges Benevent. Canufium und Dippion; von Chalcis aus ward Cuma gegrunbet, bann Reapel, Sybaris am Meerbufen von Tarent, welches burch Rroton gefturgt warb, bas Achder von Argos gestiftet hatten. Bon Latebamon aus warb Tarent geftiftet, Thurium von Athen, Epigephyrit von Lofris, Rhegium von Chalcis. In Illprien entftanben Apollonia und Dyrrhachium, auf Sarbinien Caralis und Olbia, und auf Korfifa ward Allalia von ben Phofdern gestiftet. Bon bier aus verbreitete fich griechische Bilbung nach Marfeille in Gallien, und felbft in Spanien entftanben aries dische Pflanzstädte zu Sagunt, Rhoba und Emporium. Gogar in Afrita ließen fich griechische Rolonisten nieber, zu Raus fratis in Aegypten und ju Cyrene in Lybien, woraus balb Dentapolis bervorging.

Soweit hatten bie Griechen, welche ein paar Jahrhunberte vorher noch robe Bilbe waren, ihre Bilbung allgemein verbreitet, benn bereits hatten sie einen Orpheus, Musaus und homer gehabt. Auch die Etrurier, welche schon früher handel und Schifffahrt, Buchstaben und Bautunst kannten, sollen von den Veladgern herstammen, die zuerst aus dem Peloponnes nach Besten gezogen waren.

Bon diesem weiten Areise der alten griechischen herrlichseit liegt hier aber nur das eigentliche Stammland vor.

#### I. Das Feftland mit

- 1) Attika, mit den Demen Marathon, Eleusis und Dekalia, bessen hauptstadt Athen gewissermassen für die hauptstadt des ganzen alten Griechenlands angesehen werden kann, unter bem hymettos und Pentelikos.
- 2) Bootien, mit bem Gelikon und Kitharon, mit Aheben, Platad, Annagra, Thespia, Charonea, Leuktra und Orchomenos.
- 3) Atarnanien, am ambrafischen Meerbusen, mit ber hauptftabt Stratos.
- 4) Aetolien, an bem Achelous und Evenos, mit Kalpdon und Ahermos, wo das Panátolion gehalten ward.
- 5) Doris ober Doris Tetrapolis, in ben Bergschluchten bes Deta.
- 6) Lotris mit ben Ahermopplen, ber hauptstadt Opus und bem Safen Raupaktos.
- 7) Phocis mit bem Parnaf und hetifon, mit Delphi, Lesbabia, Glatea und Apreha am alfvonischen Meere.
- 8) Megaris, bie fleinfte ber griechischen ganbichaften, an ber falaminischen Meerenge.
- 9) Ein Theil von Theffalien.
- 10) Ein kleiner Theil von Epirus, und enblich
- 11) bie anliegenden Infeln Salamis und Eubba ober Regroponte.

## II. Die halbinfel Peloponnes mit ben anliegenben Infeln.

- 1) Korinth, mit bem Lechdon am alknonischen und Renchred am saronischen Golf.
- 2) Sityon, angeblich bas altefte Ronigreich in Dellas.
- 3) Achaja, fonft Aegialea ober Jonia genannt.
- 4) Glis mit bem Alpheus.
- 5) Deffenia mit bem Pamifus.

#### 32 Geschichtliche Mebersicht.

- 6) Latonia, ober Latebamon, mit bem Tangetos zwischen bem meffenischen, latonischen und argolischen Meerbusen.
- 7) Argolis unb
- 8) Artabien , ein Binnenland.
- 9) Endlich die antiegenden Inseln im argolischen Meerbusen, bie Pelopsinseln, hobra ober Aristera, Spezia ober Tisparenos, Poros ober Spharia und Aegina ober Egine.

#### III. Die Enflaben im Ardipel.

- 1) Delos (Shilli).
- 2) Rhenda.
- 3) Mytonos.
- 4) Tinos (Tine, Tenos), Iftenbil.
- 5) Andro, Andros, Andra.
- 6) Anaphia ober Ranfi.
- 7) Reos (Bia ober Bea), Murteb = Abaffi.
- 8) Syros (Syra), von wo man biese Infeln beinahe sammt= lich übersieht.
- 9) Anthnos (Thermia).
- 10) Seriphos, Gerpho, Serfos.
- 11) Siphnos, Siphno, Siphanto, Sifnos.
- 12) Rimolos (Argentiere), Rimoli, Rutschuf = Depermenlit.
- 13) Melos (Milo), Bugut = Depermentit.
- 14) Thera (Santorin).
- 15) Jos (Rio), Enios.
- 16) Naros (Dia), Naria, Reticha.
- 17) Paros, und noch mehr andere fleinere Infeln.

Die Schickfale bieser brei haupttheile bes jehigen Königreiches Griechenland, welche eigentlich erst nach ber heimkehr von der Belagerung Trojas in der Geschichte bekannt zu werden ansingen, erhalten erst seit der Erneuerung der olympischen Spiele im Jahr 776 vor unserer Zeitrechnung bestimmtere Daten, indem von diesen alle vier Jahre wiederkehrenden Festen die Griechen 22 Jahr vor Roms Erbauung ihre Zeitrechnung ansingen.

Bon ba an bis Alexander (333) bauerte ber Beitraum ber

### Griechenlands Wachsthum und Blüte. 38

fchonken Blute bes alten Griechenlands, seit welcher ber Berfall ber Griechen begann.

Diefer erfolgte in funf Abschnitten:

- 1) unter ben Maceboniern;
- 2) unter ben Romern, von 146 vor unfrer Zeitrechnung bis gur Theilung bes Reiches, 395 nach unfrer Zeitrechnung;
- 3) unter ben griechifchen Raifern bis zu ben Rreuzzugen;
- 4) unter frantischen Eroberern, von 1204 bis gum Ball bes bygantinischen Reiches, 1453;
- 5) unter bem Drude ber Turfen bis gum Befreiungefriege, 1822.

Auf biesen ungludlichen Beitraum bes Berfalles folgte enbslich bie Beit ber Erlofung und ber Bieberherstellung Griechenlands.

# Erfter Zeitraum: Griechenlands Bachsthum und Blute.

In diesem Zeitraum tritt zuerst im Peloponnes Lakonien hervor, wo die Heraktiden Prokles und Eurysthenes sich als Eroberer sestgeset hatten, und diese Oparchie auch unter ihren Rackommen, den Agiben und Eurystioniden, fortsetzen, die Lykurg im Jahr 885 vor unsere Zeitrechnung als Spartas Gessetzegeber auftrat. Nunmehr breiteten die Lacedamonier ihre Eroberungen auch über Messenien aus, wo Arksodemus seine Tochter geopsert hatte. Anrthus begeisterte durch seine Schlachtzgesange die Spartaner, gegen welche Aristomenes die Bergsetz Ira elf Jahr vertheidigte, dis er 685, von dem arkabischen Absnig Aristokrates verrathen, sich durchschlug und auf Sicilien ein neues Messen (Messana) gründete. Die zurückgebliedenen Messense wurden, wie die Heloten, zu Skaven gemacht, und die Macht Lacedamoniens war überwiegend, besonders weiter

plus as Exchenge

ihrem König Meamenes I. Unterbest erhob sich auf bem festen gande Athen über die andern attischen Ortschaften, sodaß Sparta und Athen nach und nach die Repräsentanten des dorisschen und ionischen Lebens wurden. Sewöhnlich hat man das aristokratisch soligarchische Prinzip meist in den dorischen und das demokratische in den ionischen Staaten gefunden; doch mag das Leben am Meere die Ionier mehr zur freien Entwickelung, das Binnenleben die Dorer mehr zum Festhalten am Alten gestrieben haben.

Durch Theseus und Kodrus war der Grund gelegt worsden, auf welchem erst lebenslängliche Archonten folgten, die dann alle zehn Jahre gewählt wurden, dis endlich ein Collegium von neun jährlich erwählten Archonten die Verwaltung des Gemeinwesens leitete: was zu der drückendsten Aristokratie führte. Drako's (624) mit Blut geschriebene Gesege halfen nicht lange dem Misbrauche der Gewalt ab, da, wie überall, Aristokratismus zum Parteienkampse sührte, während dessen das kleine Megara dem mächtigen Athen die Insel Salamis entreißen konnte. Erst Solon vermochte dort durch seine weisen Gesege (544) wieder Ordnung herbeizusühren. Doch noch bei seiner Ledzeit erzeugte der Aristokratismus einen Alleinherrscher, Pissstratus (im Jahr 561).

Unter feinen Gobnen enbete aber febr fchnell bie angemaßte Hipparchus ward burch Harmobius und Aristogiton Gewalt. bei einem Bolksfeste getobtet und hippias vertrieben, worauf bie alten Varteiungen unter ber Anführung von Ralliftbenes und Isagoras wieber anfingen. Dennoch erhielt jest Athen bas Uebergewicht in Griechenland, befonbers burch feine Banbeles macht, bie fich hauptsächlich in Thracien verbreitete. Sanbel bringt Reichthum, und Reichthum forbert Runfte und Biffen- . . fchaften. In biefer Beit wurden bie Gefange Comer's gefams mett. Diefe, Anatreon's Gefange, Anarimander's Thiertreis und Pothagoras' Philosophie gaben Beranlassung, bas schon damais bie erfte Spur von Buchersammlungen vortommt; und die pothischen Spiele zu Delphi, die ifthmischen gu Korinth und bie nemeischen trugen außer ben olympischen Spielen banu bei. bas bas. woburch fich ein griechischer Bolleftamm ausgeichnete, balb Gemeingut für Alle ward. Doch trug besonders der Angriff der Perfer auf Europa bazu bei, die Exiechen zu verseinigen zu einem großen Ziele, statt sich untereinander aufzur reiben. Aus Aausleuten wurden helben, und aus dieser Wegeisterung sind die Werke der unsterdlichen Männer im Krieg und Frieden hervorgegangen, welche jemen Kassischen Baden vern herrlichen. Dies war der Zeitraum des höhenpunktes der geiskigen und potitischen Bilbung der haupstlaaten Griechenlands.

Darius hatte bereits burch Datis und Artaphernes Ahracien überschwenmen lassen, erschien auf Euda und zog gegen Athens erhabene Burg; da siegten 9000 Athenienser mit 1000 Phoedern, unter Wiltiades, bei Marathon (im Jahr 480), ehe

noch bie Spartaner antommen tounten.

Babrend fpater fich Themiftotles und Ariftibes um ben Ginfluß in Athen ftritten und biefer Staat gegen bas bieber ansehnlichere Sparta gefabrliche Giferfucht nabrte, bas bem fcwachern Argos hart zugefest hatte, fcbing Terres feine Bende über ben Bellespont und sog über ben Deta burch bie There mopplen, we ihn Leonibas mit 7000 Spartanern auf Befehl bes forinthischen Bunbestages empfing. Themiftolies foling bie Perfer, nachbem fie Athen geplunbert, jur Gee bei Galamis (480), und bie im folgenden Jahre bei Platia burch ben Spartaner Paufanias und ben Athenienfer Ariftibes gewonnene Schlacht vertrieb bie Verfer wieber von bem griechifchen Boben, welche mun bis nach Bnzang und Copern verfolat wurden. Der von Simon, Mittiabes' Bohne, gefchloffene Frieben befreite auds bie Griechen in Meinaffen und fein verfifches Schiff bunfte mehr in ben griechischen Gewohllern erscheinen. Run befestigten bie Athenienser ihre brei Safen und verbanben sie mit Athen mittels ber großen Manner, welches bie Spartaner vergebilde zu binbern fuchten. Dermoch ging ber Borrang, bie Degemenie ober Leitung ber Ungelegenheiten ber griechifchen Staaten, auf Uthen ums Jahr 740 über, und balb fand biefer Staat auf bem bochften Gipfel feines Glames, welches (um bas Jahr 444) bas Beitalter bes Periffes genannt wirb, unter beffen vierzigiebriger Leitung ber offentlichen Gefchafte ber Arcopag feinen Einfing immer mehr verter und bie Barteibaupter leicht

ein Uebergewicht gewinnen konnten. Diesem Zeitalter gehören bie meisten der großen Geister Griechenlands an, welche noch jest in Wissenschaft und Aunst der ganzen Welt vorleuchten. Ein Sophokles, Euripides, Pindar, Plato, Aristoteles, Phis dias und Praxiteles durch ihre Werke, Sokrates und Epamisnondas durch hohe Augend, Aspasia und Alkidiades durch ihre Liebenswürdiakeit.

Leiber traten nunmehr Rriege unter ben Griechen felbft ftorend entgegen; zuerft zwischen Athen und Rorinth, nebft Megina, ben Banbelerivalen, bann gegen Samos, als Borlaufer bes peloponnesischen Rrieges, in welchem endlich fich bie gange Balbinfel, mit Ausnahme von Argos und Achaja, unter Spartas Anführung mit Megara, Phocis und ben meiften Bootiern und Akarnaniern gegen Athen vereinigt batte. Rach Thutybibes leitete Athen bie ionische Partei, mabrend unter Spartas Begemonie bie borifche Partei fich vereinigte. Rach Athendos war ber ionifche Charafter zwar ernft, aber von ebler Erhabenheit mit weichlichern Sitten, als bei ben Dorern, wo bagegen Mannliches und Großes mit Murrischem und Ungeftumen verbunben mar, nicht Mannichfaltiges und Schnellwechselnbes, wie bei ben Joniern. Die Spartaner vergagen aber in biefem Rriege ihre Rationalitat fo weit, bag fie bei ben Perfern Gulfe fuchten und taufenbe von ben Beloten verratherisch umbrachten, um fich innerlicher Reinbe zu entlebigen. Rach bem von Nitias geschloffenen Frieben wurde Altibiabes gum Berrather, und Athen, bei Aegospotamos von Enfanber besiegt (406), sollte bem Erbboben gleich gemacht werben; boch wurden nur bie Mauern eingeriffen und eine neue Regierung unter breißig Senatoren eingeführt. Allein Enfias' Beredtsamteit brachte tapfere Anbanger gusammen, und Thraspbulus führte bie alte Berfaffung wieber ein. Sparta behielt aber jest wieber bie Begemonie, ben Borrang über bie entarteten Griechen. Es mar inbeffen nicht mehr bas alte Sparta, nichts als feine Barte war ihm geblieben. In Athen mußte Gofras tes (399) ben Giftbecher trinken, und bie Griechen gaben fich gu perfifchen Golbnern ber, welche nur noch burch ihren Rudjug berühmt wurden. Die Begemonie Spartas war in Iprannei übergegangen, und Theben, von Pelopibas und Epas minonbas geführt, fanb zum bootischen Kriege mit Rorinth und Athen bagegen auf. Allein von Agefilage bei Roroneg im Rabr 399 beffeat, marb bie fpartanifche Dacht immer mehr befestigt. Doch Ronon folug bie spartanische Alotte bei Rnis bos. und fo konnten bie Athenienfer weniaftens ihre Mauern wieberherftellen. Auch aus Theben vertrieb Belopidas bie Spartaner, und bie Schlacht bei Leuktra (371) unter Epaminons bas fturate bie Berrichaft Lacebamons, welcher zulest bie Schlacht bei Mantinea (363) ein Enbe machte. Rach Renophon wurden bie Unorbnungen in Griechenland nach biefer Schlacht noch großer. Theben, Athen und Sparta ftanben fich munmehr geschwächt gegenüber; unter bem Gerausch ber Baffen batte ber Sandel Athens gelitten und Berarmung mar bie Rolge. Sparta fand an bem wieberhergestellten Deffene einen gefabrlichen Rebenbubler und überall mar Distrauen und Unbehagen. Auch eine Bereinigung nach Außen fam nicht wieber. wie fruber, zu Stande. Thutybides klagt über ben nachtheis ligen Ginfluß, ben ber peloponnesische Rrieg auf ben Charafter ber Griechen gehabt.

Isokrates verfocht, obwol vergeblich, die Anspruche Athens auf das Recht der Gegemonie, Demosthenes mahnte ebenfalls umsonst zur Einigkeit. Die Blutenzeit Griechenlands war dabin!

Philipp von Macedonien, in Theben erzogen, siegte in bem blutigen heiligen Kriege bei Charonea (338), und Grieschenland horte auf, selbständige Staaten zu bilden, indem es in der macedonischen Universalmonarchie unterging. hiermit beginnt der Zeitraum des Berfalles der Griechen.

3meiter Beitraum: Griechenlands Berfall.

Der erfte Abschnitt bieses Zeitraumes umfast die Schicksale bieses von seiner Große herabgekommenen Bolkes unter ber herrschaft der Macedonier, welche um so mehr Unheil stiftete, als dieser junge erobernde Staat ganz hellas nicht mit der Gewalt der Wassen in strenger Abhängigskeit erhalten konnte, mithin die gegenseitige Eisersucht fort dauerte und daburch neue Spaltungen befordert wurden.

Philipp hatte sich zum Deersührer der Griechen auf dem Reichstage zu Korinth wählen lassen, und so verblutete die Blüte der griechischen Jugend zur Befestigung der Macht des Feindes. Das sich auslehnende Theben ward von Alexander dem Großen zerstört und alle Bewohner, mit Ausnahme der Rachkommen Pindar's, als Stlaven verkaust. So folgten auch die sonst freien hellenischen Scharen dem Siegeszuge dieses Ersoberers (334 v. Chr.) über den Hellespont die über den Indus. Er hatte, sowie sein Bater, das Bürgerrecht in Athen erhalten und die Bildsäulen Beider wurden im Odeon ausgestellt. Antipater hatte die europäischen Provinzen dieses Eroberers verwästet, Perdiktas solgte ihm nach Alexander's Tode, und nach ihm Kassander, welcher den unmündigen Alexander und seine Mutter Rorane umbrachte.

Die Griechen, von Demosthenes angeregt, wagten ihre Unabhängigkeit wieberzuerkämpsen; allein, obwol bei kamia zuerst Sieger, wurden sie doch daselbst dab geschlagen und die Folgen des lamischen Krieges waren den Griechen hochst verberblich. Die macedonischen Sieger drangen Athen eine arisstokratische Partei auf, an deren Spige Phokion gestellt wurde. Bald wurde er jedoch ein Opfer der auftauchenden Demokraten, welche 'aber von Kassander zu Paaren getrieben, einer unter Demetrius Phalereus als Statthalter eingesetzen, neu geordeneten Berwaltung weichen mußten, dis Demetrius Poliorketes (294). Herrscher von Macedonien ward. Rach seinem Tode bes mächtigte sich Pyrrhos, dann Lysimachos, Seleukos und Ptos

lemaus - Rergunos ber macebonifchen Krone. Unter ihm fielen Die Relten ober Galater in Griechenland, unter Brennus, mit 150,000 Mann ju Auf und 20,000 Reitern, nach Bintarch und Paufanias, im Rabr 279 v. Chr. ein. Der Ruf ihrer Raubfucht war endlich im Stande, bie Griechen jur Gicherung ihres Gis genthums zu vereinen, obwol bie Peloponneffer nur ben Ifthe mus befestigten und bie Arkabier ihre Thaler nicht ents bloffen wollten, um den Spartanern nicht Gelegenheit zu geben. fie zu überfallen. Den Athenienfern marb ber Dberbefehl übers tragen. Doch bie Relten fanvammen burch ben Sperchios: allein an den Thermopplen gerfchellte ibre Buth: auch erlitten fie bei bem Uebergange über ben Deta eine neue Rieberlage und wurden von den Aetoliern auf ihrem Ruckuae aus Theffalien beinabe vollig aufgerieben. Deffenungeachtet brang Brennus auf bemfelben Pfabe, auf welchem bie Perfer bie Thermopplen umgangen hatten, über ben Deta nochmals vor, beraubte ben Apollotempel zu Delphi, marb aber am Parnag von einzelnen Scharen ber Phocaer, Bofrer und Aetolier gewors fen und feine milbe borbe gerftreut, welche fpater in Rleinaffen, in Gallogracia, wieber auftrat. Rach Bertreibung ber Barbaren mar Antigonos Gonnatas Konig von Macebonien. marb aber (274) von Porrhos nach feiner Rucktehr aus Italien beffeat. Diefer sog mit großer Dacht nach Sparta, bem Rleomenes zu bulfe, welcher fich gum Ronige aufwerfen wollte : allein bie Entschloffenheit ber fpartanischen Frauen und bie freis willige bulfe ber von Sparta fo oft gemishanbelten Deffenier vereitelten bie Plane bes Eroberers, ber auf bem Ruckzuge in Argos blieb. Runmehr trat Antigonos Gonnatas mit Gewalt ber Baffen gegen Bellas auf; boch bie Athenienfer wiefen ibn mit bulfe ber Spartaner und Neanpter gurud, allein bas von ber entschloffenen Rita vertheibigte Rorinth fiel burch Lift, und fo konnten einzelne Parteibaupter mit bewaffneten Banben, ben spatern Rlephten vergleichbar, überall Rrieg und Bermuftung auf eigne Danb verbreiten.

In diefer allgemeinen Berwirrung traten die fruhern Bundnife einzelner hellenischer Staaten wieder ins geben.

Die Achaer traten querft fur bie Gelbftanbigfeit Griechen-

lands auf mit bem Bablipruch: Gleichbeit und Menfchlichkeit! Auf ihre Auffoberung ichlossen fich ihnen alle anbern Stamme Griedenlanbe an, nur nicht bas entartete Lacebamon; bort mar alle Racht in ben Banben von funf Ariftofraten, Ephoren ges Die beiben Ronige waren obne allen Ginfluß; wemige Reiche berrichten über eine vergemte Bepblierung, bie allen Leiben ber unertraglichften Ariftofratie erlag, bis Rleomenes bie Dliaarchie fturzte. Martos von Rerinia war ber erfte Strateg bes achaischen Bunbes, und Aratos aus Sitvon machte fich verbient burch bie Bertreibung ber fremden Solbner aus Korinth (284); allein bie Actolier, als raubsuchtige Abenteurer ubel beruchtigt und als Solbner gewohnt, ein Werkzeug auswartiger Politit zu fein, maren gegen ibn und Rleomenes von Sparta, und fo kam bas atolifche Bunbnig zu Stanbe. Doch balb trat Rleomenes gegen Macedonien auf; aber von Antigonos bei Gels laffa gefchlagen, jog bie feinbliche Phalanr in Sparta ein. Unter folden innern Briffigfeiten fam ber gweite Abidnitt bes Berfalls ber Griechen heran, bie Romerherrichaft.

Schon im Jahr 220 vor unfrer Zeitrechnung hatte das erfte Zusammentreffen der Griechen und Römer stattgefunden, als die lesteren die Inseln Paros und Korkpra beseth hatten. Postumius dehnte seine Eroberungen auf Epirus aus und Baler. Edvinus beredete die Aetolier auf der Bundesversammlung zur Berbindung mit Rom, während die Achder sich mit Philipp von Macedonien verbanden, den Attalus von Pergamos gegen die Aetolier unterstützte,

Die Ankunft bes Q. Flaminius in Epirus (189 vor unfrer Zeitrechnung) entschieb bas Schicksal Griechenlands; er brang nach Thessalien vor, während E. Quinctius, sein Bruzber, mit Attalus und ben Rhobiern Eretria und Karystos auf Eubda eroberte und vor Kenchrea, dem Hafen Korinths, ersschien, als Flaminius bort mit ber macedonischen Phalanr zusammentraf, die ihn nothigte, die Belagerung auszuheben. Doch die Achaer erklarten sich für Rom, ungeachtet des Wibersspruchs der meisten Argiver. Argos ward durch den Konig Rabis, der in Sparta (200 Jahre vor unsern Zeitrechnung) alle wohlhabenden Manner ermordete oder verbannte und sich

mit bem Auswurfe von gang Griechenland umgeben batte, an bie Romer übergeben. Theben trat ebenfalls zu ben Romern über, und fo fab fich Philipp allein gegen bie Eroberer aus bem Beften. Die Dacht ber Macebonier marb in ber Schlacht bei Kynostephala (197 Jahre vor unfrer Beitrechnung) burch Maminius gebrochen, ber im Jahr 196 bei ben ifthmischen Spielen bie Rreiheit Griechenlands verfundete und ben Rabis burch bie Belagerung von Sparta bemuthigte. Philipp II. mußte einen nachtheiligen Frieden eingeben. Sein Sohn Perfeus ward bei Poona (163) von Paul Emil befiegt, und Griechentand enbete als romische Proving, die Achaja genannt wurde, nachbem Griechen ben Romern gegen Macebonien beigeftanben und bie Spartaner zuerft Rom eingelaben batten, fie als Unterthanen aufzunehmen, ba fie aus Gifersucht gegen bie anbern Stamme beren Unabhangigkeit neben fich nicht bulben wollten. Run erfolgte nach bem furgen Rriege bes achaischen Bunbes gegen bas gewaltige Rom unter Detellus bie Berftorung Ros rinthe burch Mummius (146) in bemfelben Jahr, wo Karthago gerftort marb. Chalcis und Theben batten baffelbe Schickfal. Aber bie Sieger fanden fo vielen Gefallen an ben Runftwerken ber Befiegten, befonbers an ben Arbeiten von ebeln Metallen, baß bas befiegte Griechenland ben bebeutenbften Ginfluß auf bie Bilbung ber Sieger ausübte, beren golbnes Zeitalter nunmehr begann, mabrend Griechenland auch in ber geiftigen Ruttur, wie in feiner politischen Dacht, immer mehr gurucktam. Die blubenbften Stabte verfielen, bie Optimaten benutten bie Romerherrichaft zur Unterbruckung ihrer Mitburger. Arkabien mar balb gang entvolkert, ba Degalopolis, gerftort, ber Umgegend nicht mehr bedurfte. Die griechische Rultur flüchtete fich, obwol Patras jest bie hauptstadt warb, nach Rhobus, Byzanz und Alexandrien. Zuerft erholte fich die Infel Delos als Sanbelsort einigermaßen unter bem Schute bes bortigen Apollotempels, obwol biefe Infel mit Lemnos burch ben romischen Senat an Athen gekommen war, welches burch einen Aufstand ber Stlaven in ben attifchen Beramerten bart bebrangt warb, bie fich auf ber Afropolis bes Borgebirges Gunium festsesten. Doch noch einmal versuchte Griechenland theil= -

weise fich von dem Joche der Romer zu befreien. Mithribat war als ein gefährlicher Reind biefer Gewaltigen aufgetreten. Er hatte bie Romerberrichaft in Rleinaffen gebrochen und bes nuste bie unter bem Roche ber Romer fdmer gebruckten Gries chen zu feinen Dlanen. Die Achder, Lacebamonier und Boos tier ertlarten fich fur ihn und feine Scharen landeten auf Guboa: bie Athenienfer, benen bie Rreibeit verfprochen mar, bes mubten fich vergeblich, die von ben Romern befeste Infel Des los zu nehmen, mas aber ben Barbaren aus bem Bontus aes lang, wobei sie ganglich gerftort ward. Mithribat batte ben Athenienfern ben Athenion jum Oberhaupt gegeben; allem er vermochte nichts gegen Roms Legionen. Splla nahm bie Stabt im Jahr 86, gerftorte fie von Grund aus, nebft bem Dirdens und Munichia; und feitbem ift Athen ein unbebeutenber Ort geblieben. Theben hatte bie Belagerungswertzeuge geliefert, bie beiligen Saine bes Enceums und bie Platanen ber Atabes mie waren eben bagu verwenbet worben. Die Schate bes Apollotempele mußten von ben Amphiftponen ausgeliefert merben, melde bisber auch bie Beiduser bes belphifden Beilias thums gemefen maren.

Rachbem Mithribat bei Charonea und Orchomenos gefchlas gen war, plunberte Splla auch bie Schate ber Gotter ju Dels phi, Olympia, Epibauros; in ber Beit ber romifchen Burgerkriege verschwand jebe Bebeutung Griechenlands, wenn auch bie lette Schlacht bei Actium noch an feinem Geftabe geliefert ward. Die kleine Proving Achaja zeichnete in bem großen romischen Reiche sich nur noch burch bie Greuel ber Bermuftung aus, welche bort bie graflichften Spuren guruckgelaffen batte. Rur Bariffa, Tanagra und Thefpia maren noch nennenswerthe Stabte : Theben mar jum unbebeutenben Rleden berabaefunten : Megalopolis, welches bie Bewohner von 38 artabifchen Stabten aufgenommen batte, mar, wie bereits erwähnt, gang verobet, und von ben 100 Stabten Lacebamons maren nur noch 30 vorban= ben und nur Tegea verbiente noch einige Beachtung. Die alt geworbenen Gotter Griechenlanbs hatten ihr Baterland nicht mehr befchugen tonnen. Es fant baber bie neue Lebre aus Bubda balb in Griechenland Ginagna, und Schiler Chrifti

kelbft prediaten bas Evangelium zu Korinth und Athen. Aiber befreite Achaia pon ber bruckenben Bermaltung bes bamaligen Proconfule und ichicte ben Germanicus, ber aber nachber mes gen feiner Rachficht gegen Athen getabelt marb, welches noch bamals bem Ramen nach als eine ben Romern verbundete Stabt ericbeint. Rero verfunbete als olympifcher Sieger ben Bellenen bie Freiheit. Apollonius von Thyana aber meint. bas mehr als Kerres' Schwert ben Bellenen Rero's Gefang gefcha-Es gab namlich bamals Griechen genug, welche ibre Landeleute anklagten: Rero's Gefang nicht aufmerkfam genug angebort zu haben. Trajan fchickte ben Marimus nach Achaja, um bie innern Berhaltniffe zu orbnen; Plinius ber Inngere aab ibm bazu gute Ermahnungen. Sabrian warb noch mehr ber Bobitbater Griedenlands und bielt fich mehrmals in Athen auf, wo feine Bauwerke noch jum Theil vorhanden find. Dennoch verlor Griechenland immer mehr an Bebeutung, ba auch bie angesehenften Danner aus ihrer Beimat nach ber Res fibeng gezogen wurden, wo man fich, wenn auch nur aus Gis telleit, griechische Sitten anzueignen fuchte.

Balb warb aber bas große romifche Reich von Rorboften ber erschuttert. Dbwol noch im Jahr 47 nach ber neuern Beitrechnung Thracien bie herrschaft ber Romer anertennen mußte und (106) Trajan Dacien eroberte, fo erichienen boch bereits 114 Teutonen in Illyrien, 180 Gothen im oftlichen Dacien, und im Jahr 250 brangen biefe Lestern ichon über bie Donau. Diefer Unbrang ber Barbaren veranlagte Ronftantin, ber 311 Chrift geworben mar, 330 Bngang jum Gis bes Reiches zu machen. In biefer Gefahr ermannten fich bie Grieden noch einmal; unter bem Raifer Balentinian befesten fie bie Thermopplen, bie Athenienser ftellten bie feit Sylla in Schutt gelegten Mauern wieber ber, bie Peloponnefer bie Mauern von Renchred, vom foronischen bis jum Lechaon am forintbischen Meerbufen, gur Bertheibigung bes Ifthmus. Allein bie haupts angriffe ber Scothen richteten fich uber ben Pontus Gurinus nach Trapezunt und Nifda; bie Gothen famen jedoch über ben maotischen Gee burch ben Bellespont nach bem dadischen Deer und verbrannten Korinth, Argos, Sparta und Tegea; felbft

Athen warb im Sturm genommen und die schönsten Denkmaler der Kunst erlagen der Buth der Zerstörung. Doch der Redner Dirippos verjagte die Mordbrenner aus Athen. Unter der Regierung des Gallienus siel ein anderer Hause der Scothen von 300,000 Bewassneten in Griechenland ein. Sie wurden aber durch die römische Flotte zerstreut, ihre Macht durch die Pest gebrochen, und 50,000 Gothen blieben dei Naissos im obern Mössen gegen Kaiser Claudius, sodaß im Jahr 270 der Gothenkrieg surd Erste beendigt schien.

Theobofius vollenbete ben Sieg bes Chriftenthums über bas Beibenthum, inbem er ftrenge Gefese gegen bie alten Got= ter gab, die Prieftercollegien abichaffte, die Tempelichate einzog und bie meiften Gobenbilber gerftorte. Da warb fo man= der Tempel feiner Bierben beraubt, bie ichonften Schopfungen bes flaffifchen Deifels zerftort; und wenn auch im Often manche herrlichen Bauwerke bes Alterthums aus heibnischen Tems peln in driftliche Rirchen umgeschaffen murben, wie bas Parthenon auf ber Afropolis zu Athen, so wurden bennoch bort weniae von ben berrlichen Bilbfaulen erhalten; mehr im meft= lichen romifchen Reiche, wo man bem Bilberbienfte fo abgeneiat nicht mar. Im Jahr 426 murben bie letten Beibentempel auf Befehl ber Regierung entweber gerftort ober in driftliche Rirden umgewandelt, und auch bie Beiben zeigten gleiche Glaubens= feftigfeit, wie bie driftlichen Martyrer, gegen bie Gewalttha= tigfeiten ber bamals ichon auftretenben Monche. Much erschienen ju jener Beit bereits Bischofe ju Patra, Theben, Bariffa, Athen, Korinth und Sparta.

Auf biese Weise und burch ben Berfall ber griechischen Schulen verlor sich nach und nach in Griechenland bie klassische Kunst und die Liebe zur Wissenschaft, obwol die Rahe der Residenz und deren Berlegung nach einer Stadt griechischer Ration dem Griechenthum hatte wieder aufhelsen mussen. Früsher hatten die Romer stets die griechischen Schulen besucht. Athen besonders war noch am Anfang dieses Zeitraums seiner Schulen und Bibliotheken wegen häusig besucht worden; als jedoch nach habrian Bilbung und Sitten der Roheit der Pratorianer weichen mußten, blieben die Philosophen und

Ahetorenschulen Athens veröbet, sowie auch die von Konstantinopel, Antiochien und Alexandrien in Berfall geriethen. Außerdem
verfolgten die Christen, bei weichen jest die Macht war, nuns
mehr auch die Schulen der alten Weisheit; und Libanius klagte
damals, daß ganze Scharen von Monchen und Priestern mit Fackeln und Zerstörungswerkzeugen Griechenland durchzögen, die Tempel in Asche legten, die Götterbilder zertrummerten und
gegen Bucher und Schulen einen Bertilgungskrieg führten.

So fant am Schluffe biefes Abichnitts, mit bem allgemeis nen Boblftanb bes ganbes, ariechische Runft in Staub unb griechische Wiffenschaft in tiefe Rinfterniß. Paufanias batte bereits von Theben nichts als bie fieben Thore gefeben, von Das nope in Phocis nichts als elenbe Butten, auf Delos nichts als einen Bachtpoften bei bem Beiligthum, bas feinen alten Glant verloren batte, und überall fließ er nur auf Trummer ber bes rubmten Orte und Beiligthumer. Rach Plutarch fonnte gu feis ner Beit gang Bellas nicht mehr 3000 Schwerbemaffnete ins Relb ftellen. Much bie alten Sitten waren verschwunden. In ben Stabten war ber Sanbel in Berfall gerathen und bas brotlofe Gefinbel mehrte fich, welches auf Beranlaffung ber Dachs tigen in ben Stabten bie benachbarten Acerbauer zu bebrucen behulflich mar. Die Bergwerke Attifas verfielen und nach Polybius foll icon bamals ber Peloponnes nicht 6000 Talente baben aufbringen konnen. Dennoch warb ber romifche Lurus von einzelnen Reichen nachgeabmt, und ftatt ber Belben an ben Thermopnien und ju Marathon erwuchs ein verweichlichtes Geichlecht, welches fremben Bucherern anbeimfiel. Rurg, überall bas Bilb bes aroften Berfalls und ber tiefften Erniebrigung.

Der britte Abschnitt versprach ein neues Leben mit ber Errichtung eines griechischen Kaiserthums im Jahr 395, ba Griechenland während dieses britten Abschnittes des Berfalls fortwährend unter Byzanz stand. Allein schon im solgenden Jahr erschien Alarich in Griechenland, überall hin trug er Mord und Berheerung. Die Ahermoppien sielen durch den Berrath des Russinus und des Proconsuls von Achaja, Antiochus. Bor ihm her zogen schmuzige Monche, welche zur Zertrummerung der Gogenbilder aufsoberten. Bei Aheben zog

Marich amar porbei : allein in Athen fant fein fangtifcher Gifer polle Befriedigung, indem er die große Minerva auf der Afropolis. melde bisher ben milbeften Bilberfturmern miberftanben batte, in Stude gerichlagen lief. Chenjo gerftorte er bie Tems vel zu Eleufis von Grund aus, beren gewaltige Trummer ebenso von der Kraft der Erbauer, als von der Buth der Ber= ftorer Beugniß geben. Der leste hierophant, Demeter, hatte bies Schickfal vorberverkundet. So wie Alarich ungestraft burch bie Thermopylen gezogen war, jog er über ben Ifthmus verwüftenb nach Korinth, gerftorte bie Beiligthumer zu Olyms via, beffen Spiele Theodofius und bie Jahresrechnung nach benselben bereits verboten batte. Ebenso warb Argos und Sparta verwüftet, sobaß nicht zu vermundern, wie bie Spur von bem lestern beinahe gang bat verloren geben konnen. Die Thaler Arkabiens und bie Gipfel bes Tangetus wurden nicht verschont und nur an ber Einmundung bes Eurotas konnte bas Deer biefer Bermuftung Ginhalt thun. Diefe Berftorung und bas graufame Morben unterbrach enblich im Jahr 396 ber über bas Meer gekommene Stilicho in ben Gebirgen Arkabiens; bennoch entkam Alarich mit großer Beute über bie ganbenge von Rorinth. Babrend er fich in Epirus festfeste, warb mit ibm unterbanbelt und er enblich fogar zum Stattbalter von Minrien beftellt, mozu Bellas und ber gange Peloponnes ge-Er brudte bie Refte ber Stabte biefer unglucklichen Banber burch Abaaben barnieber, um fich zur Groberung Roms und des Weftreiches vorzubereiten, wohin er auch balb abzog, nachbem Bellas mit Ausnahme Spartas auf folche Beife zum Chriftenthum befehrt worben. 3hm folgte zerftorend Attila, beffen wilbe horben fich über Mofien, Thracien und Macebonien verbreiteten, bis er burch 6000 Pfund Golbes von bem Raiser abgefunden ward. Rach ihm brang Theoborich von Theffalien aus gegen bas Enbe bes funften Sabrbunberts vor, und vanbalische Seerauber lanbeten auf ben Dft= tuften bes Peloponnes. In Bygang herrschten unterbes Berschnittene und andere Gunftlinge, und mur Frauen, wie Euboria, Dulderia und Ariabne ichienen Gelbftberricherinnen fein au tonnen. Dagu tamen noch Religionsftreitigkeiten, welche ben erften

Glaubenstrieg mit ben Gutychlanischen Rebern und bie Gin = . und Ablebung ber Raifer burch bie fremben Golbner berbeiführten. Der berühmtefte morgenlanbifche Raifer, ber große Buffinian, batte teinen anbern Billen als ben feiner ubel beruchtiaten Theoborg, fo wie Belifar, burch ben alles Große gefchab. fich agne ber ebenfo ichlechten Antonina bingegeben batte. In biefer Beit ichienen alle wilben Bolfer gegen Bngang loggelaffen. Bulgaren und Slawen machten in ber Mitte bes 6. Sabrbuns berts gerftorenbe Ginfalle bis an bas ionische Deer. Die Glas wen ober Clawinen batten ibre Bobnfige auf bem linten Ufer ber Donau. Gie maren bem Stamm ber Bulgaren vermanbt. noch im halben Romabenguftanbe und hirten. Bei ihrem erften Ginfalle schleppten fie aus ber Gegenb von Raffanbria 200,000 Griechen fort; bei bem zweiten nahmen fie Beftos unb. obaleich an ben Thermopylen gurudgewiefen, brangen fie boch über ben Deta bis zum Ifthmus por. Bum Schube gegen folche Raubzuge ließ Juftinian eine Reihe von Berfchanzungen und Schloffern an ber Donau und am Bamus, am Chersones und noch weiter fublich 382 folder befestigten Bachtposten aufführen. Much Bariffa, Theben und bie. Thermopplen wurden neu befes ftigt und mit Befahungen verfeben. Biete bon ihnen gerftorte aber bas Erbbeben pon 550 mit Koroneg und Korinth. Da landete Totila verheerend auf ber Beftfufte von Achaja und plunderte besonders bie Umgegend von Dobona und 558 brangen die hunnen jum lettenmal unter Baberthan bis vor Ron-Stantinopel. Bu allen biefen Reinden kamen noch vor bem im Sabr 565 erfolgten Tobe Juftinian's bie Avaren, ein Stamm ber Stothen, die erft über bie Glamen berfielen und biefelben im Sabre 578 bis nach Bellas verbrangten; wogegen aber bie Avaren unter Bajantban über bie Save ins norbliche Illyrien gogen und bie frubern Bobnfibe ber Clawen verbeerten. Diefer Beerführer rief noch fortwährend andere Glamenftamme aus ber Gegend von Mostau, Smolenet und fogar vom finnischen Meerbufen zu Gulfe. Alle aber führten ben grundlichften Berfolgungetrieg, ber fich awischen ben Jahren 584 bis 593 über ben gangen Peloponnes exftrecte, mit Ausnahme von Atroforinth, Patras, Roron, Mobon, Argos, Anapti und die noch

beibnischen Thaler bes Tangetus. Rach bem gelehrten Binkeifen Schreiben fich bie erften Rieberlaffungen ber Glawen auf alt bellenischem Boben aus biefer Beit ber, und nach bem genialen Rallmeraner warb bamals bas alte bellenische Geschlecht in Bootien, Photis, Lotris, Aetolien und Theffalien, bis auf einzelne fefte Orte, gang vernichtet unb beffen Stelle von ben Schthen, Glawen, Glawinen, Glawefianen, Bulgaren, hunnen und Avaren eingenommen, wozu noch spater andere barbariiche Bolter famen. So viel aber ift gewiß, bag burch bie neuen Ansiedler viele flawische Orte entstanden und flawische Ramen erhielten, bag bie Glawen fich nach und nach vermehrten und bier und ba einen fiegreichen Bertilgungefrieg gegen bie fruberen Ginwohner fuhrten, obwol im Jahr 600 mit Bajanthan Frieden geschloffen worben war. Bu Ende fechften Sahrhunberts zeigten fich übrigens bie Turfen gum erftenmal an ben Grenzen bes ariechischen Raiserthums. Much im fiebenten Sabrbunbert bauerten bie Greuel ber ebenfo ichlechten als fraftlosen Regierungen in Bygang fort, worunter fich ber von ber Leibmache zum Raifer erhobene Photas auf bas ichlimmfte auszeichnete, und bas Enbe biefes Jahrhunderts brachte auch bas gekronte Ungebeuer auf ben Thron, Juftinian II., mit bem bas Baus ber Beraklier ausstarb. Die bas jesige Ronigreich Griechenland ausmachenben Provingen, bas bamalige Achaja, batten feit Konftantin bem Großen, welcher bas Romerreich in 4 Prafekturen getheilt batte, ju ber von Illyritum mit Macc= bonien, Theffalien, Epirus, Illyrien, Dacien und Pannonien Davon war Achaja mit Dacien und Macedonien gu bem oftromischen Reiche gekommen und Achaja batte forts mabrend einen Proconful gehabt, bis feine Birkfamkeit nach Marich fich verminberte und enblich in Folge bes Bertheibis gungefpfteme Juftinian's burch mehre Strategen in verfchies benen kleineren Bezirken gang aufborte. Doch alle Dagregeln ber Bertheibigung waren vergeblich. Die Kroaten und Servier iesten fich, zum Theil von ben Raifern berbeigerufen, auf bem rechten Ufer ber Donau feft, mabrend bas Gelb ber Rirchen genoms men warb, um es theils gur Befolbung ber bewaffneten Macht. theils zum Tribut an bie Eroberer zu benugen, welche aber

bennoch (636) Byzanz belagerten. Inbeffen verschwand seitbem ber Rame Avaren nach und nach, welche von ben Rroaten gebrangt murben, bie von ben Karpathen bergekommen maren. Nach kurzer Rube fielen (678) bie Bulgaren erft über bie Slawen ber, brangen bann (678) über bie Donau und bie Bulgarei, bas Land zwischen bem Bamus und ber Donau wurde bamals von bem griechischen Raiserreich getrennt. Doch nahm Raifer Juftinian II. ben Bulgaren (687) eine Menge Gefangene ab und bevolferte bamit einen Theil von Macebonien. fodaß bie Regierung felbst bie Nieberlaffung ber Barbaren auf. ariecischem Boben beforberte. Ebenso unglucklich verftrich bas achte Sahrhundert unter bem Saufe Leo's bes Rauriers, bis Irene ihren Sohn ermorbete, aber felbft (802) vom Thron geftogen marb. Unterbeg hatte bie Geiftlichkeit in Griechenland wie im Abendlande immer mehr festen Rus gewonnen. Civilisation blubt, fann Religiositat ftattfinden; aber bei ber Ruckfehr zur Barbarei tritt an ihre Stelle Aberglauben, ber bie geiftliche Macht beforbert: bamals vielleicht bie einzige. welche im Stande mar, die Greuel ber weltlichen Macht eini= germagen zu milbern. Wo vorher ein heibnischer Tempel ge= standen hatte, mar bereits eine driftliche Rirche geweiht morben, und an die Stelle ber Philosophenschulen traten Monche = und Ronnenklofter; boch ward in Griechenland bie Lehre von bem Bofe= und Binbefchluffel bes Papftes nicht fo ausgebilbet wie in Rom, baber bie geiftliche ber weltlichen Macht nicht in bem Grabe gefährlich werben konnte; und zwar um fo weniger, als ber Papft, nach ber Eroberung Roms für bas morgenlanbische Reich, bie Unterthanenpflichten bergeftalt verlette, bag er frembe Bolfer gur Bernichtung bes Erarchats nach Italien zog und fich baffelbe fogar fchenken ließ. hierburch zogen fich bie griechischen Raifer immer mehr vom Papft gurud und behielten mehr Ginfluß auf bas Rirchenregiment in ihrem ganbe. Leo ber Isaurier hatte baburch, bag er gegen bie Bilberanbetung auftrat, einige Spuren von Aufklarung verbreitet und bas Unsehen ber weltlichen Dacht über bas Monchsthum gefest, welches bie aute Wirkung hatte, bag bie bnzantinische Regierung im achten Jahrhundert wieder einiger= J.

magen Ginfluß gewann. Bon ben ganbern bes jesigen Griechenlands war aber bamals faum mehr bie Rebe, vielmehr werben mehre ber einft berühmten Orte, felbft Athen, als Ber= bannungsorte bezeichnet, bis bie Bellenen zur Bertheibigung ibrer Rirchenbilber unter Rosmos, Stephanos und Maellanos, im Aufstand gegen ben Raifer, eine Rlotte nach Ronftantinopel ichickten, um bie Bieberberftellung ber ihnen fo theuern Gotter zu erzwingen. Ihr Ungriff marb aber mit Bulfe bes griechi= ichen Reuers, welches furz vorber gegen bie Sarazenen erfun= ben worben mar, abgeschlagen und Konftantin-Kopronymos konnte um fo mehr auf ber Abichaffung ber Bilber befteben. auf welche in Bellas befonbers gebrungen marb, ba fich bort noch bie Berehrung ber alten Gotter - fie maren aar zu fcon - beimlich erhalten hatte, welches aus ber erft zu Enbe bes folgenden Jahrhunderts erfolgten Befehrung ber Mainotten bervorgebt. Unter biefem Raifer verheerte bie Deft, aus Ca= labrien kommend, ben Peloponnes und gab ben vom Norben ber eingefiedelten Glawen immer mehr Raum, fich auf belle= nischem Boben auszubreiten. Rach Konftantin Porphyrogennetus ward bamals ber Peloponnes meift wieber burch Glamen bevollfert; und Guphemius machte im gehnten Jahrhundert ben Peloponnesiern ihr flawenhaftes rungliches Anseben gum Bor-Beinabe überall entstanden, neben ben bellenischen, flawische Ortschaften, meift in ben ebenen Gegenben, an welche biefes Bolf in ihrer Beimat gewöhnt mar, und lebte nach feinen eigenen Gefeben und unter eigenen Szupanen weniger bem Aderbau als bem Raube. Defto mehr mußten fich bie alten Bellenen in ihren Bobnfisen befestigen. Diele einzelnen Slamenfürften blieben lange gang unabbangig, bis bie Raiferin Brene viele berfelben zu Enbe bes achten Sabrbunberts beffeate, indem ihre Beere bis nach bem Veloponnes porgebrungen fein follen. In biefe Beit treffen aber noch außerbem viele harte Rampfe ber flawischen Nieberlaffungen gegen bie ber alten griedifchen Bewohner in ben Ruftenftabten. Die kaiferliche Gewalt war aber bamals in biefen ganbern beinahe gang verschwunden und bie byzantinischen Schriftsteller nannten fie felbst Glavinia. Unter bem Raiser Nikephoros im neunten Jahrhundert bauerten

bie Rampfe ber Slamen gegen-bie alten Bewohner fort. Erft . Theoborg vermochte bie Bulgaren gurudgumeifen, und unter Raifer Michael nahmen fie nach bem Frieden von 860 bas Chriftenthum an; wogegen aber auf ber andern Seite bie Sarazenen immer weiter vorbrangen, welche auf Randia bereits ihren Bohnfit aufgeschlagen hatten. Doch wurden bie Clamen im Peloponnes burch ben Strategen Theotistos unterworfen. und felbst bie auf bem Tangetus mußten Tribut bezahlen. Seitbem, besonders feit 840, erschienen die Glamen, melde ihren Gogen gefangene Feinde geopfert hatten, als Unterthanen bes griechischen Raifers. Rur einzelne Stamme am Langetus behielten ihr eigenes Gemeinbewesen. Die andern murben ben faiferlichen Gefesen unterworfen und flawifche Gzupanen tommen nicht mehr vor. Go verlor fich nach und nach bie Rationalitat ber Glamen, welches eine Bermischung mit ben Bellenen moalich machte, wozu besonders bas Christenthum beitrua. welches bie Clawen nach bem Beispiel ber Bulgaren unter Bafilius Macebo enblich allgemein annahmen: zu welcher Beit auch bas Beibenthum in Sparta unter ben bellenischen Mainot= ten enblich aans erlofch.

Nun erst trat wieder Ruhe und mit ihr Industrie, Hanbel und Wohlstand ein, wozu der von Justinian eingeführte Seidenbau beigetragen haben mag. Doch war det Reichthum meist nur in den hahren Einzelner, welche große Strecken Landes besaßen und durch Sklaven oder Zeitpächter bebauen ließen. Dadurch gewannen die größern Städte nach und nach an Macht, und die einzelnen Reichen konnten leicht Einstuß erhalten. Die ebenfalls stark begüterten Geistlichen gewannen diesen Einstuß am meisten bei den neubekehrten Slawen, daher biese größtentheils das Loos der Hörigkeit tras.

Damals war die ehemalige Provinz Achaja in folgende Themen vertbeilt:

Peloponnes mit ber hauptstabt Korinth und ben besbeutenbsten ganbftabten, Sithon, Argos und gatebamonia.

hellas mit Uttifa, Bootien, Phofis und Borris bis gu ben Thermopplen mit Actolien und Akarnanien;

Rikopolis ober alt Epirus.

ess as Exologic

Onrrhachium ober neu Epirus.

Theffalien;

bas agaifche Meer und Refatonia ober bie ionisiden Infein.

Die Strategen, welche in biefen Themen bie bewaffnete Macht befehligten, hatten zugleich bie Ginziehung ber Steuern au bemirten, welche größtentheils zur Canbesvertheibigung ver-Doch hatten fich babei bereits in ben Stabten mandt murben. Burgermilizen gebilbet, welche es moglich machten, ben Garagenen fraftigen Wiberftand entgegensegen zu konnen, bie wieberbolte Landungen versuchten. Bei einem Ungriff berfetben auf Rorinth ericbien Nifetas Dripha mit ber kaiferlichen Rlotte por Renchrea, ließ feine Schiffe uber ben Ifthmus fegen und vernichtete bie ber Reinbe. Doch unter Leo murbe bie Rlotte bes Raifers bei Samos geschlagen. Auf ben bnzantinischen Raisern rubte einmal ein gewiffer Unftern und bie meiften waren unfabige Regenten, bis bas Saus bes Bafilius Macebo (867) aus bem Staube auf ben Thron gelangte, welches fich im gebn= ten Jahrhundert erhielt, aber mit ber Raiferin Boe und Theoborg enbigte. Die Dacht ber Saragenen mar bamals auf Rreta im Abnehmen, bagegen ructte wieber auf ber anbern Seite Simeon, ber Bulgaren Furft (913) por Konftantinopel und vernichtete bas faiferliche Beer (917) am Achelaos. Im Jahr 933 brangen bie Bulgaren mit ben Stammen ber ihnen unter= worfenen Clawen in Bellas ein; boch von ben Pazinoten und Ruffen (968) bedranat, mußten bie Bulgaren bie Oberberrichaft bes Raifers Nifephorus Phofas (971) anerkennen, aber nach bem Tobe bes Raifets Johannes Tzimistes fielen fie unter Samuel wieber in Bellas ein, überfchritten ben Ifthmus und brangen, obwol vom Raifer Bafilius angegriffen, jum zweis tenmal (995) nach Besiegung bes kaiserlichen Relbberren Taronita burch bas Tempethal im Peloponnes ein, wurden jeboch auf bem Ructwege am Sperchios von bem Kelbherrn Rifepho= ros aufgerieben. Im elften Jahrhundert ward endlich bem Reiche ber Bulgaren (1019) burch Bafilius ein Enbe gemacht, nachbem er in Achris, ber hauptstadt beffelben, siegreich eingezogen war. Der barauf eingetretene Friede wirkte balb portheilhaft; Bellas gewann wieber an Boblftanb, ber Raifer Bafilius befuchte Athen und vom Deloponnes aus fanbte Rais fer Romanus Aranrus ein beer nach Italien, um die Refte ber bortigen Besieungen zu ichusen, welche meift burch ben Berrath ber Dapfte ben bnantinischen Raifern verloren gegangen maren. 3mar fanben bie Bulgaren nach 20 Sabren wieber auf und fieaten bei Theben, allein fie wurden wieder unterwor-Much bie 600,000 Mann ftarten Paginaten und Ugen, welche bis nach Bellas vorgebrungen waren, wurden (1065) burch hunger und Peft aufgerieben. Dagegen erftand wieber ein neuer Reind im Weften. Die Normannen maren in Unteritalien gelandet, und Robert Guiscard zu Salerno mar Ber-20g von Apulien und Calabrien geworben. Im Sabr 1080 sammelte er in Otranto ein Beer von 30,000 Mann nebft 1300 normannischen Rittern und führte baffelbe über Brundufium (1081) nach Operhachium. Alerius Romnenus mar bamals Rais fer geworben, er hatte ben Georg Palaologus nach bem be= brobten Punkte geschickt, mo Boemund, Guiscard's Cohn, bereits gelandet war, Aulon genommen hatte und bie vom Sturm zerftreute normannische Rlotte aufnahm. Die Benetianer, theuer erkaufte Berbunbeto bes Raifers, beenbeten bie Bernichtung ber Rlotte. Dennoch feste Guiscard mit bem noch bazu burch hunger geschwächten Beere die Belagerung von Dorrhachium fort, Schlug bie 70,000 Mann ftarten Griechen, welche vom Raifer felbft jum Entfas berbeigeführt maren, und biefe Befte fiel. Bum Glud marb Guiscard burch ben Beerestug Beinrichs II. gegen ben Papft nach Italien abgerufen und Boemund burch feine Ritter jur Alucht aus Dyrrhachium genothigt, indem fie verratherisch Partei fur ben griechischen Raiser ergriffen. Dies veranlaßte einen zweiten Bug ber Normannen nach Griechen= land. Im Jahr 1084 lanbeten bie Sohne Guiscarb's, Boemund und Roger, zu Aulon und Buthrotum. Guiscard schlug wieber bie, gegen fcmeres Gelb, ju bulfe eilenben Benetianer bei Rorfu; aber balb barauf ftarb ber Sieger auf Refalonia, worauf feine uneinigen Gobne fich guruckzogen. 3mar lanbete Boemund als Bergog von Tarent jum brittenmale, mabrend bes erften Rreuzzuges, zu Dorrhachium, allein er mußte es balb

Bichtiger bagegen war ber lebte Normannenzug nach Griechenland unter Roger I. von Sicilien, ber (1146) Rorfu nahm, bei Monembasia guruckaewiesen, bennoch an mehren Bunkten bes Beloponneses landete und bann in Meerbusen von Rorinth einlief, bas bamals burch Seibenmanu= facturen febr reiche Theben und zulest vom Lechaon aus auch bas bamals ebenfalls gewerbreiche Rorinth eroberte. Mit rei= der Beute, ichonen Frauen und vielen Seibenwaaren fonnte er ungeftraft abziehen. Die griechische ihn verfolgende Flotte mar bei bem Angriffe auf Korfu nicht glucklich und fo kam ber vom Papft zu Ancona vermittelte Frieden zu Stande. biefer Beit verlor Griechenland bas Monopol ber Seibenweberei in Europa, meldes bisber am meiften im Stanbe gemefen mar, bem unglucklichen ganbe aufzuhelfen. Bum Gluck fur Griechen= land ging ber erfte Rreuzzug unter bem fraftigen Raifer Alexius Romnenus ohne weitere nachtheilige Rolgen vorüber; aber balb erhielt Benedig bie Berrichaft im abriatischen Meere auf formliche Beise, die ibm ber Sandel bereits faktisch ae= aeben batte. Es vertheibigte namlich ben Papft Meranber III. gegen ben Raifer Friedrich ben Rothbart, fiegte und ber Raifer fußte bem Papft zu Benedig bie Ruge. Dafur ichentte er ber Republit (1177) bie Souveranitat über bies ben Griechen fo wichtige Meer, in welchem bereits Ronig Roger von Sicilien, wie oben erwähnt, Rorfu bem arjechischen Raffer abgenommen hatte. Unterdeß hatten bie Rreuzzuge ihren Fortgang. einer Cabineterevolution unter ben Romnenen wurden bie Rreuzfahrer zu Bulfe gerufen, welche (1203) vor Konstantinopel ruckten.

Auf biefen Abschnitt ber tiefsten Erniedrigung folgte der vierte Abschnitt bes Berfalls Griechenlands unter den Franken, unter ganz neuen Elementen, denn 1204 fiel Konstantinopel den franklichen Kreuzsahrern in die hande, und die Beit des Lehenwesens begann für Griechenland, aus welcher noch jest Ritterdurgen vorhanden sind: das Riesenalphabet, womit das Mittelalter seine Geschichte schrieb.

Graf Balbuin von Flanbern ward burch seine Waffengenoffen auf den Thron des griechischen Kaiserthums erhoben

mabrend Theodor Laskaris in Nikaa bie Herrichaft über ben afiatischen Theil beffelben fortsette, ber Entel bes Raifers Unbronifos fich nach Trapezunt zuruckog und ber Gultan ber immer machtiger werbenben Turfen in Ikonium berrichte. Bis zum elften Sabrbunbert mar bas Bernehmen ber griechischen Raifer mit Benedia febr aut gewefen; fie maren allein im Befis bes Banbels. Der Gintritt ber Rreuzzuge machte aber bie Raifer bebenklich und fie ließen venetianische Schiffe nehmen. Run plunberten bie Benetianer Scio, Paros, Anbros und alle Enklaben, 1129 nahmen fie Mobon und maren baber im Stande, fich jest noch mehr zuzueignen. Der Doge Danbolo von Benedig hatte großen Theil an ben glangenden Erfolgen ber Rreugfahrer gehabt, er nahm baber bie Ruftenlander am abriatischen und agaischen Deer fur bie Republit in Befit und ber Meberreft bes Reiches warb nach ben bamaligen Begriffen bes Lehnwesens vertheilt. Der Markaraf von Montferrat erhielt ben aroßten Theil Theffaliens und ber Graf von Blois wurde jum Bergog von Nitag und Bithnnien ernannt. Gbe aber bie Staaten ber griechischen Raiser von Konstantinopel aus als folde Leben in Befis genommen werben konnten, benutten bie Archonten in Morea biefe Berwirrung, fich gang unabhangig gu machen. Leo Sangos, Archont von Rauplia, suchte sich zum Berrn von Bellas aufzuwerfen, plunberte Rotinth und lagerte fich vor Athen, warb aber von bem bortigen Erzbischof gurud= gefchlagen. Darauf manbte er fich acen ben Markgrafen von Theffalien, ber weiter fublich vorbrang, bie Thermopplen nahm und Sangos' Plane pereitelte.

Da landete unerwartet im Jahr 1205 Wilhelm von Champlitte, aus einer Nebenlinie der Grafen der Champagne, mit einer Schar Abenteurer aus Burgund, bei Patras, nahm diese Beste, zog über Bostiga nach Korinth, das im Sturm genommen war. Bonisacius, Markgraf oder König von Thessalien, trat an Wilhelm von Champlitte die Oberlehnsherrlichkeit über den Großherrn von Athen, Otto de la Roche, den Markgrafen von Bootien und die Barone von Regropont ab, welche ihm huldigen mußten. Auf den Rath seines Freundes Villeshardouin berief er die Archonten von Elis zusammen und vers

fprach ihnen Schus, wenn sie ihn als ihren Oberherrn anerfennen wollten. Dies warb nicht nur von biefen, fonbern auch pon ben Primaten aller ganbichaften Moreas angenommen; auch murben fie bafur zu ben Borrechten bes frantischen Ritter= thums und Lebnsfpftems quaelaffen. Siernach bebielten biefe ibre Grunbftucke; alle anbern erhielten bie frankischen Ritter. Die Einwohner bes alten Sparta wollten fich aber nicht untermerfen und brachten bei bem Olivenwalbe Ronburg 4000 Mann zusammen; allein Champlitte unterwarf sie mit 700 Mann und bie ganbereien murben unter bie Ritter und Golbaten bes Eroberers vertheilt. Die bedeutenoften waren Suao von Brienne. welcher Kalamata mit 22 Ritterleben erhielt; May Remond ward Bannerherr ber Baronie Beliaufti; Balter be Rougieri erhielt Ufora mit 24 Ritterleben. Wilhelm Maman Patras, Raoul von Tournai erhielt Kalavryta, Sugo de l'Isle Boftiga; Messire de Reully ward Marschall von Morea und erhielt Paffara, be la Tremouille erhielt Chalatrisa und Meffire Lucas Grisena; auch die 3 Ritterorden erhielten Leben, eben so auch bie katholischen bort alebalb eingesetten Bischofe. Diese maren ber Erzbischof von Patras, die Bischofe von Andravida, Modon, Roron, Beligufti, Rikli und Lakebamon. Reber Befiger eines Lebnautes, Sergeant ber Eroberung genannt, mußte perfonlich mit zu Relbe gieben. Seber Befiger pon 4 Ritterleben mußte ein Kahnlein ftellen, beffen Bannerherr er war und bas aus ei= nem gepanzerten Ritter und 12 Sergeanten bestand. Champlitte mußte fpater in feine Beimat gurud, Billebarbouin feste bie Bermaltung fort und unterwarf bie Schluchten bes Tangetus nach ber Groberung von Lakebamon; fpater fiel auch Akrokorinth und Argos. Che er aber Nauplia und Monembasia bezwingen konnte, farb er zu Anbravida. Sein Sohn folate ihm in ber Regierung, bie er unter bem Titel: Souveraner Gebieter (Audering) 10 Jahre lang mit vieler Umficht geführt hatte. Billeharbouin U. heirathete bie Tochter bes lateinisch-byzanti= nischen Raisers Peter von Courtenan, wofur er Morea vom Raifer zu Leben nahm. Beibe kamen in Lariffa gufammen, wo ber Bafall zum Furften von Morea und Achaja und Groß= Domefticus bes Reiches ernannt murbe. Sein Nachfolger Bilbelm von Billebarbouin trat Mobon und Koron an Benebia ab, um burch bulfe gur See Rauplia und Monembafia gu nehmen. Das erftere gab er an ben Degas-Knr (Großberrn) von Athen zu Beben, Monembafia leiftete aber um fo tapfe= rern Wiberftand, ba bie Raifer, von Nifda aus, biefe burch Sanbel bamals bebeutenbe Stabt unterftusten. Endlich fiel auch fie, die benachbarten Stamme ergaben fich und Bilbelm erbaute ein feftes Schloß zu Miftra, woburch bas alte gatebamon noch mehr in Berfall gerieth. Auch bie Burg Maing warb von ibm erbaut. Diefe 3minaburgen notbigten bie Capitanis ber Melingioten und bie Archonten ber Berabewohner, mit bem Kurften von Morea zu unterhandeln; fie versprachen Kriegsbienfte, wie fie bem Raifer geleiftet, machten aber bie Bebinauna, bas über feine Sufe Canbes ju Gunften von Reubalber= ren ober von Colonisten verfügt werbe. Doch noch eine britte . Kelsenburg bei Ghinsterna, unweit Leuktra, ward angelegt, Leutron genannt, und nachbem bie wenigen byzantinischen Befabungen, welche fich noch in ben Geefestungen gehalten hatten, vertrieben maren, die Eroberung von Morea beenbet. Die von ben frantifchen Groberern ernannten fatbolifchen Bifchofe verfuchten balb fich von ber weltlichen Oberlehnsberrlichkeit Gottfried's von Billebardouin zu befreien, und versagten ibm bie Lehnsbienfte; biefer besteuerte fie, um die Befte Chlamusi zu bauen, wofür er in Bann gethan warb. Doch erfolgte burch Kluges Rachgeben bes Papftes Innocens III. eine Aussohnung in Rolge beren ber Bann aufgehoben murbe; jum Anbenten baran ift bie Rirche zu Athen erbaut, die Ratholikon beißt, von ber man fagt, fie fei burch eine Ronigin von Frankreich gegrundet worden.

Run erhielt ganz Morea das Ansehen des Frankenlandes und es erhoben sich so viele Ritterburgen, als Leben vertheilt worden waren, wie Hieraki, Karitena, Kaladryta, Katava, Patras, Bostiga u. v. a.; die meisten neben alten Orten, von denen auch die Ritter mitunter neue Ramen annahmen. Der Fürst von Morea selbst hielt hof in Andravida. Untersbes waren auch die von Thessalien aus gemachten Eroberrungen des griechischen Festlandes auf gleiche Weise besestigt

rural Elongle

worben. Der Marquis von Montferrat hatte mit feinen Man= nen bie Bergketto bes Dinmp und Offa unangefochten überfliegen und fich mit ben Benetianern, welche Ranbia befagen, über Gubog verftanbigen konnen. Die Griechen maren burch bie ichlechte Regierung ber byzantinischen Raifer babin gebracht morben, baß fie in 'jeber Menberung ihres Buftanbes nur Bortheil faben. Die bewaffnete Macht Michael Romnenub' 20a fich nach Epirus gurud und fo nahm obne alle Schwieriakeiten ber bereits oben ermahnte Degastyr, Großherr von Athen, ein Granbe Sire zu Theben nebft noch mehren anbern Rittern von ben burch Balbuin zu Konftantinopel erhaltenen Leben Befit, indem fie erft unter bie Oberlehnsberrlichkeit eines Ronigs von .Macebonien tamen, bann, wie bereits erwahnt, jum Theil bem Kurften von Morea übermiesen murben. Doch ber Megasknr . von Athen lehnte fich gegen biefen feinen Lebensberrn auf und trat in Berbindung mit ben Bafallen in Morea felbft, murbe aber (1258) von bem Fürften Wilhelm gefchlagen, ber feine treugebliebenen Bafallen aufgeboten batte. Die Beftrafuna bes Großheren von Athen überließ ber gurft von Morea bem Ronige von Frankreich, welcher bei biefer Gelegenheit Athen jum Berzogthum erhob. Das neue lateinische Raifer= reich zu Byzanz war übrigens nicht viel machtiger als bas ber griechischen Raifer. Meift mar es fogar nur auf bie Mauern feiner Sauptftabt beschrantt, Epirus blieb von bem Beere bes Raifers von Nicaa befest, welches Bnzanz belagerte. Da bot ber Raifer ben Rurften von Morea zum Beiftand auf, welcher auch mehreremale mit feiner Flotte im hafen ber hauptftabt einlief und bie nicaifch=bulgarifchen Beere guructichlug. Den= noch konnte bas lateinische Raiserreich nicht zu Rraften kommen und fand balb an ben Benetianern eifersuchtige Rachbarn, welche fich fonell ber meiften feften Plage am Meere bemachtigt batten. Much bereiteten biefer neuen Ordnung ber Dinge bie mit ben Kranken gekommene katholische Geiftlichkeit unter ben Ginges borenen gefahrliche-Reinbe. Diefe eigneten fich namlich überall bas Rirchengut ber vorgefundenen griechischen Rirchen gu. Da= burch murben bie Gingeborenen zum Aufstand gezwungen und bie Uneinigkeit ber Ritter unter fich gab ihnen bie Boffnung

bes Belingens. Schon im Rabr 1205 fielen fie über bie pers einzelten Ritter ber und nahmen in Berbindung mit ben Buls garen und Cumanen Balbuin felbst bei Abrianopel gefangen. Bmar tam ber Doge Danbolo ibm zu Bulfe, allein biefer verfuchte baraus nur Bortheile zu ziehen, indem er jebem venetias nischen Burger ben Befit alles Lanbes guficherte, bas er fich erobern murbe. So fab man balb Bergoge von Paros, Rurften von Raros und herren von Mufone unter ber Oberberrlichfeit ber Republik bes heiligen Markus, welche außer Rikopolis im schwarzen Meere auch Abrianopel, Karnftos auf Guboa. Kanbia. Leaina. Koron, Mobon und bie 7 ionischen Inseln befagen. Dies tonnte nur Disaunft zwischen biefen und ben unter Bnzang ftebenben Lebnsberren erzeugen. Rach Beinrich. Balbuin's Bruber, fam bas lateinische Raiserthum übrigens an bie Ramilie Courtenan, Grafen von Murerre. Peter Courtenan ward vom Theodor Komnenus ermorbet und fein Sobn Robert verlor eine Schlacht gegen Laskaris zu Batas. Rach ihm wurbe baber Johann von Brienne auf ben mantenben Thron berufen. Er bielt fich nothburftig, boch fein Nachfolger, Balbuin ber iungere. kannte keine andere Bulfe als einen neuen Rreuzzug, ben auch Papft Gregor IX. im Jahr 1239 ausschrieb.

Der Erfolg war inbessen gering, bazu kam noch ber Einfall ber Tartaren, welche bie User Donau verwüsteten und selbst nach ber Schlacht bei Wahlstadt in Schlessen ganz Europa bergestalt in Schrecken sesten, baß Papst Innocenz IV. ein Concilium zu Lyon (1245) ausschrieb. Der heilige Ludwig nahm zwar bas Areuz und landete (1249) in Regypten; boch seine Gesangenschaft nahm jede Hossinung der Hüse aus dem Westen. Michael Paldologus vertrieb im Jahr 1261 den lateinisch griechischen Kaiser und stellte das morgenländische Reich insoweit her, daß er in Byzanz wieder seine Residenz nehmen konnte. Allein sowie er sich gegen die Türken kaum halten konnte, so vermochte er auch nicht, den franklischen Rittern ihre Lehen wiederzunehmen, welche in Griechenland sich immer mehr besesstigten.

Der Furst von Morea war unterbes burch heirath in Berbinbung mit bem Fursten Angelos in Arta und Epirus ge-

treten, ber von ber aus Byzang vertriebenen Dynaftie ber Un= geli abstammte und auch mit Manfred von Reavel verfdmagert war. Alle Drei zogen gegen ben nicaifchen Raifer Dichael Dalaologus nach Macebonien, murben aber bei Verleve gefchlas gen, ber Rurft von Morea gefangen und bie moreatischen Ritter über ben Pindus und die Thermopplen verfolgt. In dem Frieben zu Konftantinopel, wo unterbeg, wie gesagt, bas lateinische Raiserreich sein Ende erreicht hatte, mußte ber Fürst bie festen Plate Miftra, Monembasia und Maina an ben griechischen Raifer abtreten und ihm als Bafall bulbigen. Sobalb bie byzantinischen Griechen wieber in Morea feften guß gefaßt hatten, perbanben fich mit ihnen bie Primaten ber benachbarten Ruftenitriche von Batifa und Trafonien, Die melingischen Glamen und bie von ben Rittern unterbruckten eingeborenen Bewohner fanben gegen ibre 3minaberren auf. Der Rurft Bilbelm von Morea ward von feinen Bafallen zu Athen, Regroponte, Bubonisa und auf ben Enkladen ichlecht unterftust, bie Griechen gogen im Sabr 1263 über Sparta auf ber Strafe von Megalopolis burch bie Schluchten bes Chelmos nach Raritena, von ber einheimischen Bevolkerung unterftust, boch Deffire be Ratava fiel mit 300 Rittern bem byzantinischen Groß Domefticus mit 30,000 Mann burch bie Beraschlucht Manebi-Runu= visa in ben Rucken bei Prinisa und warf ihn nach Diftra gurud. Much im folgenden Jahre erlitten bie Griechen eine Nieberlage bei Servia und bie turkischen Golbner ber Byzantiner aingen zu Wilhelm von Morea über, worauf bie Griechen noch einmal bei Matry=Plagi geschlagen murben und ber Groß Domeiticus felbft in Gefangenschaft gerieth. Run murben bie aufrührerischen Dorfer gerftort, bie Bewohner von Lakebamon nach Miftra gezogen und bie Diftritte von Dragolios und Tfatonia in Ginoben verwandelt. Daffelbe gefchab in ben Thalern von Storta, welche von bem Baron von Karptena gegen ben Kurften von Morea aufgewiegelt waren. Auch bas von Norden ber andringende Beer ber Konftantinopolitaner marb bei Reupatras burch 300 frankische Ritter von Athen überfallen und zur Mlucht genothigt; fobag bie Bemubungen bes Raifers Michael gegen bas fogenannte Neufrankenland, bas von Franken besetze Altgriechenland, überall scheiterten. Damit ging auch bie Lehnsherrlichkeit über ben Fürsten von Morea und bie von ihm abhängenden Lehen außerhalb der halbinsel für Byzanz wieder verloren.

Der vertriebene Raiser Balbuin II. batte feine Oberkehns= berrlichkeit über Morea an Karl von Anjou zu Reavel (1266) abaetreten; und auch Bilbelm von Billebarbouin bielt es felbit für vortheilhaft, fich Reapel als Bafall zu unterwerfen, wozu auch Meffire von St. Omer von Theben rieth. Bilbelm leiftete ben Bulbigungseib in Reavel und feine Tochter Ifabella beiratbete ben Sohn bes Ronias Rarl. Diefer bedurfte balb bie Bulfe feiner Lebnsmannen gegen Ronrabin von Sobenftaufen. Unter biefen erichien auch Billebarbouin mit einer außerlesenen Schar zu Benevent und trug burch feinen Rath viel zu ber Rieberlage Konrabin's bei Tagliacozzo (1268) bei, welche bie hinrichtung bes legten hobenftaufen, auf Antrieb bes Papftes, zur Folge hatte. Im Jahr 1271 ftarb Wilhelm, ber lette Billebarbouin, nachbem er bie Residenz Anbravida nach Glarenga verleat batte. Der neue Kurft Philipp von Anjou, Isabella's Gemahl, ichickte ben Rouffeau be Sully als Statthalter, ftarb aber (1277), und Morea mit ben Bergoathumern Athen und Naros, ben Berrlichkeiten von Theben, vom Euripus, Rearopont und ber Markgraffchaft Budoniga bei ben Thermovnlen fiel an Karl von Anjou. Der bamaliae Herzog von Athen, Gun be la Roche, ward Statthalter ober Bail von Morea, beiratbete eine Tochter bes letten Rurften biefes Canbes und bebielt feine Residenz zu Athen. Rach seinem Tobe verwaltete La Tremouille von Chalandriga bas Baillat. Rach ihm Meffire Ricola von St. Omer, ber bie Witme bes lesten Furften beirathete, Theben verließ, bas Schloß zu Ravarin baute und sich in Glarenba nieberließ. Endlich heirathete Ifabella wieber, und gwar ben Ritter Florentius von Braine und Sall, er ward Kurft von Morea ober Achaja, wie von ba an bas frankische Griechenland genannt warb. Florentius verband fich (1281) mit Rifephorus Angelus. Despot von Arta und Neupatras, gegen Michael Palaologus, ben Raifer von Byzanz. Sie schlugen seinen

Groß Domefticus bei Joannina, als Berlaufer bes Angriffs Karl's von Anjou mit seinen Berbunbeten im Jahr 1282.

Bur Wiebereinsesung bes lateinischen Raifers batte namlich ber Papft Martin IV., nachbem er ben griechischen Raifer gu Orvieto in Bann gethan, ein Bunbnis awischen Reavel und Benedig berbeigeführt. In Rolge beffen fliegen 3000 Frangofen querft bei Durazzo ans gand, allein Michael vernichtete fie und nahm ihren Anführer Rouffeau be Gully gefangen. Damals wurden alle Frangofen in Sicilien von ben über Rart's von Anjou Bebruckungen emporten Gingeborenen umgebracht und bie Berrichaft ging auf bie Ronige von Aragonien über. Diers burch wurde Alorentius, Rurft von Morea, biefer Unterftusung beraubt und bie Oberherrlichkeit von Morea fam an Philipp von Tarent, bem Durazzo und Raning in Epirus nebit ber Infel Korfu geborten. Er vermahlte fich mit ber Lochter bes Despoten Rifephorus von Arta und erbte baburch einen großen Theil von Akarnanien und Actolien. Unterben bauerten bie Reinbsetigkeiten zwischen ber Befagung ber griechischen Stabte und ben frantischen Burgen in Morea fort, ohne bag ber eine Theil ben anbern befiegen fonnte.

Mit bem Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts ftarb Rlorentius; feine Witme marb von ihren Bafallen follecht unterftust, fobaß fie fich zum Papft Bonifag VIII. begab, um mit ibm zu berathen, wem fie ibre Sand geben follte. Demaufolge beirathete fie Philipp von Savonen, welchem fie bie Raftellanei Korinth schendte und ber als Furft von Achaja bem Konig Karl II. zu Neapel bulbigte; boch trat er feine Rechte gegen Entschäbigung in Italien (1307) an Philipp von Tarent, Cohn Rart's II., ab, welcher fich Furft von Romania (fo bieg ba= mals bas griechische Raiserreich), herr von Durazzo und bes Ronigreichs Albanien nannte. Er wollte burch bie Beirath ber Titularkaiferin bes lateinisch griechischen Reichs biefen Raiferthron wieberherftellen, allein bei feiner Untunft in Glarenga fand er bie größte Berwirrung. Roger be Flor, an ber Spige catalanischer Abenteurer, mar im Solbe bes bnantinischen Raifers Unbronifos und hatte gegen bie Turfen mit Glud gekampft, wurde aber, als er fich gegen ben Raifer auflehnte,

mit vielen seiner Landsleute ermorbet. Dies entstammte die Uebrigen unter Rocasor zu einem Blutbabe unter den Griechen bei Kallipolis, und mit turtischen Bundesgenossen vereint, lies sen sie sich zu Kassanta nieder, wo sie 2 Prassidenten wählten und dem Herzog von Athen für Sold gegen den Herzog von Reupatras dienten. Als sie aber ihren Sold nicht erhielten, kam es zum Kampf, in welchem der Herzog von Athen am Kephissos erschlagen ward. Run bildeten diese Soldner unter dem Ramen der großen Gesellschaft einen Räuberfreistaat in Athen und Theben, in welchem letztern Ort ihr Ansührer Roger Desslau seine Residenz ausschlug. Bon hier drangen sie in Worea ein, indem sie ein Bündniß mit den dyzantinischen Strategen von Wistra gegen die frankischen Kitter schlossen.

Run warb gang Morea ein Schlachtfelb, wo auch ber Infant Kerbinand von Majorka zu Glariba landete, indem er Morea als Erbe ber Margaretha Billeharbouin in Anspruch nahm. Unterbeg trat Philipp von Tarent fein Rurftenthum an Ludwig von Burgund ab ; für ihn erklarten fich die meiften Bafallen , und Kerbinand von Majorta blieb in ber Schlacht bei Espernon. Rach Philipp's Tobe wurde feine Witme und Rach= folgerin in bem Caftel-Dro in Reavel eingesperrt, und Johann von Sicilien ließ fich in Glarenta bulbigen, ging aber balb wieder nach Italien zurud, inbem er bie hoffnung aufgab, bie große Compagnie zu vertreiben. Diefe hatte unterbeß auch einen großen Theil von bem nordlichen Griechenland, bamals Blachia genannt, beffen Sauptstadt Reupatras mar, erobert, bis fie an ben Benetianern, welche Negropont beschüsten, endlich einigen Wiberstand fanden. Papst Johann XXII. that die große Gefellichaft im Jahr 1330 in Bann; allein fie maren burch ben langen Aufenthalt in Griechenland ichon zu klug geworben, fie alaubten nicht mehr an bie Unfehlbarkeit bes Papftes, und nur wo an ihn geglaubt wirb, befteht feine Macht. Das immer mehr an Bebeutung verlierende Furftenthum Morea fam burch Taufch an Ratharina von Balois, Erbin bes Titels einer lateinischen Raiserin von Konftantinopel. Sie hielt hof zu Patras, als Fürftin von Achaja. Doch als (1333) mohammedanische Freibeuter Athen plunderten und Patras mit Korinth bedrobten. flob

sie nach Italien und ließ Bertrand be Beaux als Statthalter zuruck, ber nicht verhindern konnte, daß die Aurken sich auf Morea unter Morbassan festsesten, welcher sich herr auf Morea nannte.

Da suchten bie frankischen Barone Schus bei bem Groß= Domefficus Rantakuzenos: als biefer aber von ben ferbifchen Slamen gebrangt marb, riefen fie Jatob, Konig von Majorta, herbei, ben Sohn bes in ber Schlacht bei Espernon erschlagenen Infanten, ber fich auch feit 1345 Furft von Achaja nannte. Dennoch bezog Katharina's Sohn, Robert von Tarent, bie Einfunfte biefes Rurftenthums, ohne baffelbe zu feben, bis nach feinem Tobe im Jahr 1364 bie bereits ichon fehr geschwächte Dberherrschaft gang aufhorte und in ben ganbern bes jegigen Griechenlands fo viel unabbangige Staaten entftanben, als Bas rone vorhanden waren, ba bie Domainen bes Landesberrn obnebin nach und nach meift veräußert worden waren. Unter biefen kleinen Monarchen ftand ber Erzbischof von Patras oben an. Jonville war herr von Bostisa, Mauro von ben Schlössern Arkabia und St. Salvabor und be Luc von Basilikata; Banbinelli und Centurione waren im arkabilden Socilande aanz unabbanaiae Dynasten, ebenso zu Ralaryta, Raritena und . Chalanbrika. Mobon und Koron war in ben Sanben ber Benetianer, und bie Berggemeinben von Melingos, bas Ruftenland Batita ober Tfatonien mit Praftos, Raftaniga und Sitina, sowie Alt Lakedamon maren byzantinisch, und ftanben, außer ben bneantinischen Garnisonen in ben festen Dlaten, unter befonbern Bauptlingen ober Archonten.

Johann Kantakuzenos brachte enblich einige Ordnung in seine Bestigungen auf Morea, schloß Bundnisse mit dem Statthalter zu Glarenha und den andern Frankendynasten von Achaja gegen die Turken und verjagte endlich die große Compagnie aus Morea und Athen. Doch hielt sie sich noch in Theben. Damals war Stephan der Große, König in Serdien, als Eroberer aufgetreten, nannte sich Kaiser von Romanien, schlug seinen Thron zu Stopi in Obermacedonien auf und ersoberte auch Phokis, Aetolien und Akarnanien. Rachdem aber

seine Sohne von Urchan, ber Abrianapel eroberte, an bem Mariba geschlagen worden, traten die Albaneser auf.

Dies Bolt, auch Albanier, Arnauten ober Sfipetaren genannt, batte ftete auf ben Gebirgen gwifden Epirus und Macedonien gewohnt und als hirten meift an bie illprifchen Ronige, bann nach Philipp an bie Macedonier Tribut bezahlt. bis fie Paulus Memilius ben Romern ginsbar machte. Rame wird von bem Alpengebirgsland hergeleitet, ba im Raukafus und ben ichottischen Sochlanben berfelbe Rame vorkommt. Manche balten fie fur bie burch bie Tartaren aus bem Raufafus vertriebenen Alanen, Andere fur ben Ueberreft ber alten Allyrier. Ihre Sprache hat nach ber Behauptung Mehrer weber mit ber griechischen, noch lateinischen, noch flawischen, noch germanischen Aehnlichkeit. Bei ber Bertrummerung bes bnzantinischen Reichs im Jahr 1204 famen fie unter ben Stattbalter ober Despoten Angelus von Epirus, Arta, Joannina und Afarnanien. Sie fclugen fpater eine Abtheilung ber gro-Ben Compagnie und im Jahr 1347, ungeachtet feiner turtis fchen Bulfetruppen, bas Beer bes lesten Despoten von Arta und Joanning, welcher bei bem Berfuche, ben Kortfcritten biefer Balbnomaben ein Biel zu feben, bei bem Dorfe Achelous fiel.

Bon jest erscheinen bie Albaneser als ein felbständiges Bolt. Unter Guini be Spata eroberten fie Altevirus ober bas Despotat und unter Balza Obermacebonien. Auch als Solbner und Roloniften verbreiteten fie fich von ba an überall in Griechenland; befonbers in ber Gegend von Raritena, Storta und Beligofti wurden fie bazu gebraucht, um bie Grenglandereien amischen ben Franken und Bnzantinern wieber zu bebauen, und 1391 waren biefe Rolonien bei Londari und Tabia schon so mach= tig, daß sie ein bebeutenbes Beer stellen konnten. Auch ber Raftellan von Rorinth zog viele albanesische Rolonien in jene verwufteten Gegenben, die bei bem Frieben gwifchen ben Franken und Byzantinern in Morea fich wieber zu erholen anfingen. Allein unter Theodor, bem Sohn bes Raifers Johann Palaoloaus. Despoten ober Statthalter bes bnzantinischen Theils von Morea, erhoben sich neue Unruhen. Mammonas, einer ber Archonten von Monembafia, erklarte fich gegen bie kaiferliche

Regierung zu Miffra und Leo Meliffeni bilbete einen unabbangigen Staat, bas Exarchat von Meffenien genannt.

Much in bem frankischen Theile von Morea bilbeten sich großere Dynaftien, nachbem (1383) ber lette lateinische Titulars faifer von Konftantinopel, Jatob be Balga, geftorben mar. MIS bie machtiaften erschienen Nerio von Rorinth. Centurione von Chalanbrisa und San Superano von Glarensa. Sogar ber Johanniterorben versuchte mit bulfe ber Genuefer fich Moreas zu bemachtigen und ber Grofmeifter Berebin nahm amar Patras, warb aber gefangen. Der Bergog von Naros wurde Bergog bes Archipels genannt, ber Berr von Refalonia nannte fich Palatin. Der Markaraf von Bubnita, bie Grafen von Soula (Salona), und bie herren von Regropont hatten ichon feit 100 Jahren teine hulbigung mehr geleistet. Das Bergog= thum von Athen war an bie Ramilie bes Balter von Brienne gekommen, bie aber burch bie Catalonier vertrieben wurde, beren Chef fich ebenfalls herzog von Athen nannte und als folder auch bie Befigungen beffelben in Morea beanfpruchte. Much bie Bischofe machten sich, wie ber obengenannte Erzbischof, unabhängig, von benen besonders ber von Olenos (Andravida) ermahnt werben muß.

Amabeus von Savopen wollte bieser Anarchie ein Ende machen und landete als Pratendent des Fürstenthums Morea auf der griechischen Luste, mußte aber bald abziehen. Ebensoscheiterte der Versuch des Dynasten von Chalandriga, sich zum Herrn von Morea zu machen, wogegen Maria von Enghien, Herzogin von Nauplion und Argos, zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts ihre Besigungen an Venedig verkaufte.

Als Bajazet 1394 auf ben Thron gelangte, nahm er Partei für den Dynasten Senturione, der mit Ewrenos, St. Superano, Nerio von Korinth und den Byzantinern um die Herreschaft über Morea kämpste, während der Erarch Melissenus die Unabhängigkeit Messeniens gegen Franken, Kurken und Griechen behauptete. Durch die Tochter Nerio's von Korinth kam aber dessen Besichthum an den Despoten, den griechischen Statthalter, von Mistra, sodaß zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts die

offlichen zwei Drittheile Moreas, mit Ausnahme von Argos, wieber gang buzantinisch waren.

Von jest an wird überhaupt der Einfluß der franklischen Ritter im Peloponnes immer unbebeutender. Die Florentiner Accaioli bemächtigten sich auf dem griechischen Festlande Athens, welches nunmehr die Hauptstadt über Theben, Argos, Korinth und einen Theil Thessaliens ward. Unter Timon (1400) entsging dies ephemere Großherzogthum zwar dem völligen Untergange, doch bei der Eroderung des Landes durch Mahmud II. ward der letzte Großherzog von Athen im Jahr 1400 stranguslirt. Von den venetianischen Herzogen auf den griechischen Insseln war Peter von Naros einer der mächtigsten; ihm gehörte auch Paros, Andros und Milos; allein seine Geschichte und die der meisten Lehnsbessiger des sonst so schoen Griechenlands haben kein anderes Gedächtniß ihres Namens gestiftet, als die Raubritter der damaligen Zeit überall.

Die Benetianer waren unterbeg in ihrem Siegestauf burch bie Genueser gehemmt worben, welche unter Pisani bei Sapienza (1354) und bei Pola (1378) ber venetianischen Alotte bart zufesten; boch nahmen fie Korfu (1386) bem Konige von Sicilien zum zweitenmale ab und erwarben Argos und Napoli bi Romania von ber Witwe bes Gui von Auggino. Allein fie maren icon fo geschwächt, baß fie ben Ginfall Bajaget's (1396) nicht abwehren fonnten , ber von bem Bifchof von Phofis zu Salona bazu verlockt worben mar, weil in Griechenland aute Saaben maren. Ihm unterwarf fich Pharfala, wo Alaminius ben Philipp und Cafar ben Pompejus gefchlagen hatte. Er bezwana ben arobten. Theil von Albanien und bie Thermoppten hielten ihn ebenfo wenig auf wie Bentun. Die Berzogin von Galona, Theubes linde, Witme bes Bergogs Delmos von Delphi, übergab fich mit ihren Tochtern bem Gieger, und felbft bie große Coms pagnie unter Rerio Schickte ibm Geschenke. Argos, obaleich von ben Benetianern wohl vertheibigt, warb gefturmt und ber gange Peloponnes vermuftet, aus welchem 30,000 Griechen als Stlas ven nach Afien geführt wurden. Der Despot von Miftra floh nach Rhobos, wo er bas gange Despotat Morea an ben Orben

verkaufte. Bajazet warb enblich von bem mongolischen Khan Timur gefangen, ber wieber nach Samarkand zurückging.

Die Bewohner von Wistra wollten von den rhobiser Rittern, als den unverschnlichsten Feinden ihres Glaubens, nichts wissen und nahmen den Despoten Theodor wieder auf; aber die Byzantiner so wenig wie die Lateiner benusten diese Diverssion gegen die Turken und so rückte die leste Katastrophe immer näher, odwol die Macht der Benetianer in Griechenland wieder zunahm. Sie hatten unter Loredano dei Kallipolis (1414) die Flotte Mohammed's geschlagen und (1416) Frieden erlangt. Die Franken, welche Lepanto nicht länger mehr gegen die Türken vertheidigen konnten, überließen die kleinen Dardanellen den Benetianern (1407), welche (1408) auch Patras und (1422) Korinth eroberten. Cattaro unterwarf sich 1418 und 1423 ward ihnen Salonichi von den griechischen Kaisern abgetreten, welches jedoch Murab (1430) eroberte, der die bereits auf Konstantinopel allein eingeschränkten Kaiser hart bedrängte.

Johann Paldolog war (1438) nach Ferrara gezogen, wo eben ein Concil gehalten warb, bann nach Florenz, um sich auf bem bortigen Concil bem Papst zu unterwersen, bem aber bas Bolk von Konstantinopel nicht beistimmte, obwol sich auf jenem Concil bie meisten orientalischen Christen, bie Maroniten, Jakobiten, Nestorianer, Aethiopier und ein Theil ber Armenier unterworsen batten.

hunniabes von Ungarn und kabislaus von Polen warfen sich unterbeß ben Barbaren bes Oftens entgegen. Sie brangen (1444) bis Sophia (hauptstabt ber Bulgaren) war; allein in ber Schlacht von Barna blieb kehterer und ber Erstere warb mit in die Flucht verwickelt; und so endete dieser Abschnitt, welcher die Griechen unter der herrschaft der Franken gesehen hatte, ebenso traurig, wie er angefangen. Der Zustand der Griechen war um nichts verbessert worden, sie hatten nur mehr herren erhalten und wurden mithin noch mehr zersplittert. Das vom Westen dorthin verpflanzte Lehnwesen fand keinen Anklang im Lande und die Begriffe der Ritter über die Religion ihrer neuen Unterthanen, welche sie, als gute Katholiken, für verdammte Keher halten mußten, worin sie von den mitgebrachten Geistlis

den beftartt murben, fonnte fein gegenseitiges Butrauen berbeiführen. Go machtig baber auch mehre ber neuen Berzogthus mer waren. fo wenia batten fie im Laufe von brittbalb Sabr= bunberten geleiftet. Richt einmal bas fleine Sparta batten fie fich unterwerfen konnen. Gelbft in Theffalien hatte fich ber machtige Markgraf von Montferrat nicht zu halten vermocht. Die Benetianer allein batten fich am meiften feftgefest und be-. fagen außer ben genannten feften Platen in Morea beren auf Regroponte und Randig. Die Genueser herrichten auf Chios und Lesbos, welches (1445) an einen Ritter Gatelafio fam, fowie andere Infeln ben Dorias aeborten. Endlich berrichte ein Carlo Tocco in Epirus und Afarnanien. Unter biefen Umftanben war bas Befisthum ber frankischen Ritter an fich fcon febr beschrankt, ihre Dacht auch fo wenig befestigt, bag Raifer Manuel als Tyrann von Morea auftreten, Die bisberige Unabhangiakeit von Miftra aufbeben und bie bedeutenoften Arconten abführen konnte. Mis er fein Reich unter feine 7 Sobne vertheilte, überließ er Sparta ober Miftra, bas wieber gang faiferliche Proving ward, bem einen Sohn Theobor, ber bort als Despot ober Stratea berrichte. Demetrius und Thomas erhielten andere Theile bes Veloponnes und Anbronitus Theffalien.

Ronftantin, ber nachherige Kaiser ber Romder, von Byzganz, war Nachfolger bes Despota von Sparta geworben und hatte sich beinahe bes ganzen Peloponnes nehst Theben und Cokris bemächtigt, während die Ritter, zum Theil auf ihre Burzgen beschränkt, nur noch Elis, Westachaja und Nordarkabien besasen. In diesem lebten berrschte Centurione.

Patras war durch den dortigen Bischof an den Papst gekommen und der Ueberreft gehörte zu dem Palatinat Kefalonia unter Carl Tocco, sodaß Patraß, Chalandriga und Glarenga als die drei Hauptstädte der Ueberreste der franklichen Eroberungen erschienen. Bald aber nahm Konstantin Patraß, schlug seine Residenz in Glarenga auf, und auch Chalandriga mußte sich unterwersen. Konstantin suchte eine regelmäßige Bertheidigung Moreas vorzudereiten und besserte die Mauern des Isthmus aus. Gegen Terres waren dort die ersten Wälle errichtet worden, Demetrius Volvorketes batte dort auch Verthei-

bigungegraben gieben laffen, Cafar fie wieberhergeftellt, bes= aleichen Caliquia und Rero; Juftinian hatte eine Mauer aufgeführt und Raifer Manuel fie mit 153 Thurmen vollenbet. Doch biefe, eine ftarte Deile langen Befestigungen waren nicht im Stande, ben fiegenben Balbmond abzuhalten. Vafcha Turchan fiel mit Emrenos' Sohn (1424) in Morea ein, wo nur bie Albanefer bei ber großten Rolonie berfelben, Tabia, einen ernft= lichen Wiberstand leifteten und bennoch unterlagen. Augenblick ichafften bie Wallachen, Serbier und Ungarn Rube; allein Murab fturmte biefe Mauern am 10. December 1445 mit Bulfe bes Bergogs von Athen, ber Ronftantin's Macht im Beloponnes ichmachen wollte: Rorinth und Datras murben Weit entfernt, fich zu vereinen, hatte nicht einmal ber Trieb ber Gelbsterhaltung bie frantifchen Ritter vermocht, etwas jur Bertheibigung ihres Befisthums gegen ben allgemei= nen Beind ber Chriftenbeit zu thun; und fo trat ber funfte, ber lette Abschnitt bes Berfalls ber Griechen ein, in welchem wir fie als Unterthanen ber Zurfen feben.

Sechs Jahre nach ber Schlacht von Barna folgte Mohammed II. bem Umurat und sing 1453 bie Belagerung von Byzganz an, während die Franken im Archipel, sowie die Herzoge von Athen, die Hande in den Schood legten und der Papst die als Reger verfluchten griechischen Christen lieber unterdrückt sah, in der Hossinung, die Roth werde sie in den Schood der romissen Kirche zurücksübren.

So siel die Hauptstadt des griechischen Kaiserthums in die Hande der Ungläubigen. Auch nach dem Falle der Hauptstadt thaten die Franken nichts und die Eriechen im Peloponnes spalteten sich in Parteien der Paldologen und Kantakuzene: Hulfstruppen gegen einander wurden aus Albanien herbeigerusen, und als diese untreu wurden, rief die eine Partei die Türken selbst zu Hulse und besliegte mit ihnen die eigenen Stammgenossen. Umsonst ermahnte selbst der türkische Feldherr die Eriechen zur Einigkeit; und so nahm (1460) Mohammed Ravazin, während die seindlichen Brüder, Thomas und Demetrius, herren vom Peloponnes (Despota), sich nicht einigen konnten. Rach hielten die Benetianer Koron, Modon, Pylos, Anapli

(Rauplia), Argos und Lepanto (Naupaktos), aber Korinth warb (1458) erobert und ber Herzog von Athen siel (1460) in die Gewalt des Siegers. Die Eroberung Moreas ward 1461 burch die Schlacht von Londari vollendet und 1462 Lesbos dem letzten Gatelasso genommen.

Da traten gegen bie Macht ber Turken bie Benetianer (1463) auf. Sie nahmen Argos und ber Doge Lorebano befestiate mit Berthold von Este bie Mauern auf bem Ifthmus mit 136 Thurmen, auf beren mittelftem ber Altar mit ber Kahne bes heiligen Markus errichtet warb. Much bie Griechen in Sparta, Epidauros und Arkabien ftanden mit ihnen auf. Allein der Doge blieb vor Korinth (1464), und die Benetianer floben nach Napoli bi Romania zuruck, befestigten jedoch Donembafia. In biefer Unaluckezeit ichien ein Gluckeftern in Gpis rus aufzugeben. Johann Raftriota, ber bort als Kurft ber Arnauten ober Albanier regierte, batte feinen Sohn Stanberbea an Amurad II. als Geifel übergeben muffen, ber ihn im mobammebanifchen Glauben erziehen ließ. Scanberbeg wurbe aber wieber Chrift und trat mit Rraft gegen bie Turken auf, benen er (1465) eine bebeutenbe Rieberlage beibrachte. Run ermann= ten fich die Albaneser in Bellas und Morea; auch bie Spartaner und Benebig unterftusten ben Belben, ber Griechenland zu begeiftern vermochte. Allein von Mohammed geschlagen, suchte er vergeblich bei Paul II., bem bamaligen Papft, Bulfe und ftarb (1465) zu Liffa.

Damals schwur Mohammed II., jedem Bergnügen zu entssagen, bis er alle Götter von Gold, Silber und Holz, sowie alle gemalten Götter ber Schüler Christi mit den Husen seiner Pferde zertreten haben würde. Der Papst hielt (1469) nur Prozessionen gegen solche Blasphemien. Dessenungeachtet siel, nachdem die Benetianer (1466) Athen geplündert hatten, im Jahr 1470 Regropont im Sturm, und der tapsere Vertheidiger, Paolo Erizzo, ward gefangen. Dagegen scheiterte die Wuth der Türken bei dem (1477) gegen Lepanto unternommenen Sturme. Einen Zuwachs von Macht erhielt (1478) Benebig durch die Insel Cypern, da die Witwe Jakob's von Lussignan, Catharina Cornaro, dies ihr Königreich länger nicht

mehr behaupten konnte, und endlich kam es zum Frieden zwisschen bieser Republik und den Türken. Nun wandte sich Moshammed gegen den Malteserorden und belagerte Rhodos, jedoch vergeblich, nahm aber Otranto, und nichts schien seinen Sies

geslauf aufhalten zu konnen, als er (1481) ftarb.

Unterbes nahmen die Benetianer Bante (1483) einem ariedifden Prinzen ab. ber fich bort noch gehalten batte. Ihr Bundniß mit ben Turfen verwandelte fich in einen blutigen Rrieg, ber bie Macht bes Salbmondes feit 1499 noch mehr befestigte, indem Benedig Lepanto, Modon und Koron verlor, nachbem Bajaget II. Die Rlotte bes beiligen Markus bei ber Insel Sapienza zerstreut hatte. Auch Ravarin fiel und nur Refalonia warb von Pisaki (1499) und St. Maura (1502) ge= nommen. Die erfte Infel batte Benebig bereits im breizehnten Sahrhundert unter bem lateinischen Raiserreich erworben, allein unter Mohammed II. wieber verloren. Um 24. December 1502 fam wieder ein Kriebensichluß zu Stande, in welchem Benedia außer ben gehabten Berluften auch St. Maura wieber berausgeben mußte, inbem es mehr in ber Rabe Beichaftigung erhielt. Papft Julius II. und Ludwig XII. ftifteten bie Lique von Cambran (1508); allein bie Benetianer nahmen 1509 Pabua und 1513 trat Ludwig XII. auf ihre Seite. Folge ber Schlacht von Marianano (1515) kam (1516) ber Friebe von Nopon zu Stande, in welchem bie Republit nur Cremona und Trieft verlor. Balb barauf trat Goliman II. mit frifcher Rraft im Often auf, 1522 nahm er Rhobos, fiegte bei Belgrab und Mohacz und zog im Jahr 1529 vor Wien. Allein Doria nahm (1532) Koron wieber, auch Patras und bie kleinen Darbanellenschloffer bei Lepanto. Doch ging Roron 1533 schon wieber verloren, und 1537 Korfu, welches jeboch balb wieber erobert wurde. In bemfelben Jahr fiel auch Spra in die Banbe ber Turten, fowie Pathmos, ber Familie Pifani gehorig. Balb auch Tinos und Poros, welches ben Sommarivas und ben Renieri gebort hatte. Raros fiel ebenfalls, bas bem Mauro Sanuto gehorte. Dagegen murbe ber Sturm auf Napoli bi Romania von Visani abgeschlagen und Caftel-Nuovo bei Cattaro von ben Benetianern genommen; aber bei bem Frieben mußten fie Navplia und Monembafia, welche lange Be-

So war das lette Band zerrissen, das den Peloponnes mit dem christichen Abendlande zusammengehalten hatte. Noch ein Jahr vor seinem Tode versuchte Soliman, jedoch vergedzlich, die Einnahme von Malta (1566); sein Nachsolger nahm aber (1570) Eppern, und nur Candia blieb der Republik des heiligen Markus. Da führte Don Juan d'Austria (1571) die vereinigte Flotte Spaniens und der italienischen Staaten der türkischen entgegen nach Lepanto. Dort ersocht dieser natürliche Sohn Karl's V. einen der bedeutendsten Siege zur See, welche die Geschichte kennt. Im ersten Schreck wäre Konstantinopel zu nehmen gewesen; allein die von Pius V. mühsam zusammengebrachte Verbindung zerschlug sich über dem zu frühzzeitigen Streit über die Theilung der kunstigen Eroderungen.

Benedig, obwol es fein fruberes Uebergewicht verloren batte, war boch noch am ruftigften gegen bie Domanen. Diefe waren zwar (1643) auf Canbia gelanbet, balb aber gewannen bie Benetigner Bortbeile über bie turfifche Rlotte (1644) unb (1651) bei ben Darbanellen; auch trat (1684) zu ganbe wieber . ein glucklicher Kelbberr bes beiligen Markus auf. Morofini hatte St. = Mavra genommen, 1681 Prevesa und erschien in Morea, wo die Mainotten die Turfen vertrieben; und fo murben Koron (1685), Navarin und Modon (1686), Argos, Rapoli bi Romania, 1687 Patras, Lepanto, Miftra, Korinth und Athen befest. Der Sieger Morofini murbe (1687) jum Dogen ernannt; er belagerte barauf, zwar vergeblich, Regroponte, nahm aber Monembafia. Dagegen verloren bie Benetianer eine Geeschlacht bei Chios (1695) und Liberaccio marb von ber Pforte jum Ben ber Maina ernannt. Dennoch gewann Benebig balb wieber (bis 1697) mehre Seetreffen, fobag es burch ben far-Lowiser Frieden (1699) fich wieber im Befis von Morea und ber fieben Infeln im ionifchen Meere gefest fab. Borenzo Beniero blieb als Rettore in Maina. Aber Kalamata mar aeichleift worben und ber venetianische Felbherr, Konigsmart, fprengte ein Pulvermagazin, bas bie Turten im Parthenon, auf ber Afropolis Athens, angelegt hatten, woburch bas bis babin I.

noch wohl erhaltene Meisterstück klassischer Baukunst zusammensstürzte. Auch wurden damals die beiden Löwen nach dem Arssenal zu Benedig gebracht, welche bisher den Eingang zum Piscaus seit Athens Glansperiode geziert hatten. Dagegen war (1690) Candia, obwol von dem Herzog von Beaufort, Roails les und La Feuillade tapfer vertheibigt, gefallen, auch mußten die Kleinen Dardanellen (Lepanto) wieder geräumt werden.

Den Frieden von Karlowis hatte als Pfortendolmetsch Mavrokorbato unterhandelt. Er war Sohn eines Seidenhandelers aus Chios, von der Tochter des Lieferanten Skarlatos, hatte in Padua Wedicin studirt und ward vom Kaiser von Destreich zum Grafen Skarlatos ernannt. Dieser Friede war jedoch nicht von langer Dauer; der Bladika von Wontenegro hatte mit russischem Gelbe einen Ausstand gegen die Pforte bewirkt und die Flüchtlinge fanden im Benetianischen Zuslucht: dies veranlaßte einen neuen Krieg.

Die Benetigner batten nicht verstanben, bie Bevolferung für sich zu gewinnen; bie Religion war im Wege und bie Orimaten fühlten fich unter ber turfischen Regierung machtiger. indem bas arme Bolt bei ben venetianischen Obriafeiten boch einigen Schus gefunden batte. Die Moreoten maren baber aleichgultig, als Mi Ramurbichi mit 100,000 Mann gegen bie Benetianer heranzog. Am 3. Juli 1715 fiel Korinth in bie Banbe ber Turfen. Die Ginwohner von Aegina baten biefe felbft um Schus gegen bie Benetianer, und fo ging auch biefe Insel verloren. Rach achttagiger Belagerung fiel Rapoli bi Romania, und ber Palamibes warb mit Bulfe ber Griechen erfturmt: felbft bie Maina unterwarf fich freiwillig. Go aina gang Morea wieber verloren und die Turken erschienen schon vor Rorfu, wo fie aber von bem venetianischen Felbheren Schulenburg tapfer empfangen wurden. Auch foling Prinz Gugen mit ben Deftreichern bie Zurfen bei Peterwarbein (1716) und eroberte (1717) Belgrab mit Gerbien. Doch ber Frieden von Paffaromis (1718) ließ die Griechen unter turtifcher Botmaßig= Beit; nur Butrinto, Parga, Prevefa und Boniga in Albanien behielten bie Benetianer außer ben fieben ionischen Infeln.

So enbete bie Geschichte bes Berfalles ber Griechen mit

bem ganzlichen Berschwinden des hellenischen Staates aus derselben, und dieser klassische Boben ward von jest an unzuganglicher als ferne Welttheile. Das christliche Europa hatte nur noch fromme Wunsche für die Erlösung dieses sonst so herrlichen Bolkes, dis die Zeit der Wiederherstellung Griechenlands erschien.

## Dritter Zeitraum: Die Wiedergeburt Griechen= lands.

Nach langem Druck turfifcher Stlaverei versuchten bie Griechen querft ibre Befreiung mabrend ber Rriege ibrer 3minas berren mit Rusland, woru biefe Macht feit Munnich unter Unna im Jahr 1736 zuerft auffoberte. Im Jahr 1769 erschien Dr= low mit einer Flotte im Mittelmeere, und Panajotti : Benati, einer ber Bauptlinge ber Maina, bes alten, Spartas, welche, burch bie Schluchten bes Tangetos begunftigt, ftete eine Art von Unabhangigfeit behalten hatte, erhob bie gahne ber Freis beit. Orlow fagte ben Mainotten Unterftugung zu, fandte ruffifche Offizierpatente und landete 500 Mann bei Raparin. Ges gen 50,000 Mainotten gogen aus ihren Schluchten und Thurmen bervor und vereinigten fich mit ben erfehnten Befreiern; boch bie gegenseitige Unterftugung war so gering und die Unorbnung ber an feine militairifche Bucht gewöhnten Scharen fo arof. bas nicht einmal Roron genommen werben tonnte, obmol bie Turfen nicht im beften Bertheibigungeftanbe maren. Ein Bug nach Tripoliga scheiterte ebenfalls, und obwol Dolgoruffi Leontari und Artabia eroberte, fo fchifften fich boch bes reits am 29. Dai bie Ruffen wieber ein, und in Rolge ber Congreffe von Rotichan und Butareft tam 1774 ber Kriebe von Autschuk=Rainarbschi zum Abschluß, wodurch die Griechen wies ber ihrem Schickfal überlaffen murben.

Ratharina von Rufland, welche ben Plan gehabt haben foll, bas griechische Raiferthum unter ihrem Enkel Rouftantin

wiederherzustellen, wobei ihr die Sympathie der gleichen Relisgion bei der Mehrzahl der Bewohner der europdischen Türkei zu statten kam, hatte sich in Griechenland eine Partei zu versschaften gewußt und sah gern Griechen in ihrem Dienst. Alsein die Art, wie der erste Aufstand in der Maina durch die Russen unterstügt worden war, hatte nicht nur auf langere Zeit von neuen Unternehmungen abgeschreckt, sondern für die armen verführten Griechen war das Resultat des durch Orlow veranslaßten Aufstandes gegen die Pforte eine noch ärgere Berfolgung, wofür sie die in dem Friedenschusse von Kutschuk-Kainardschipersprochene Amnestie nicht schuke.

Spater hofften bie Griechen Befreiung burch bie Bulfe Krantreichs. Gine geheime Berbinbung, unter bem Ramen bes beiligen Aufstandes, warb aber entbeckt, und mit bem Abge= fandten bes Bundes, bem ausgezeichneten Dichter Rhigas, fielen (1798) zu Belgrad bie Kopfe ber meiften Berschwornen. poleon's Bug nach Megypten erweckte neue Soffnungen. bie Englander ftorten bie Plane bes jugenblichen Belben; und bas Schickfal hat es gewollt, bag bie Politik Großbritan= niens zu wiederholten Malen ber Befreiung Griechenlands ent= aegen gewesen ift. Auch hatten bie Griechen meniger Gelegen= beit gehabt, fich ben Englandern zu befreunden; Die reichen Griechen hatten in Deutschland und Frankreich bobe Schulen befucht, allein felten in England. Die Griechen, mit einem mabren Durft nach Renntniffen begabt, icheuten teine Untoften, menn es barauf antam, fich folde zu erwerben, und je reicher und pornehmer einer mar, besto mehr wenbete er auf bie Er= ziehung feiner Gobne, worin fich besonders bie Griechen zu . Ronftantinopel auszeichneten.

Unterbeß hatten die Griechen einen Abeil des handels der Levante an sich gezogen, und gegen 1000 Schiffe beschäftigten 20,000 geübte Matrosen. Da ward auf einmal ein griechischer Freistaat geschaffen: die ionischen Inseln. Bon den Bryantinern auf die Benetianer übergegangen, wurden diese Inseln, welche Napoleon den Benetianern abgenommen hatte, von den Russen und Laufen erobert und vom Kaiser Paul am 21. Marz 1800 als selbständiger Staat der sieden Inseln unter den Schus der

Pforte gestellt, bis sie sich Rapoleon 1807 nach bem Frieden von Tilsit zueignete, der seine weiteren Plane mit Griechensland später zur Aussubrung bringen wollte. Er beabsichtigte namlich, wie behauptet wird, den Prinzen Eugen Beauharnais zum Könige der Griechen mit der Hauptstadt Janina zu maschen, als der Arieg mit Rustand 1812 allen seinen Planen ein Ziel sehte und am 15. Rovember 1815 die vereinigten Staaten der ionischen Inseln unter den Schut Geoßbritanniens kamen.

Doch auch für Griechenland sethst war der Congres zu Wien nicht ohne Folgen gewesen, denn dort bildete sich die Hetairia, oder der Berein der Musenfreunde aus, welcher durch die zu Athen am Pelion und anderweit gegründeten Lehranstalten auf die christlich sittliche Beredlung der Griechen wirken wollte. Prosessor Thiersch, Graf Anton Kapodistrias von Korfu, der gegenwartige Generalconsul Abeocharis zu Leipzig, der Erzbischof Ignatius und Kanthos aus Odessa werden als die vorzüglichsten Beförderer dieser Vorbildung genannt.

Balb wurde aus biefer miffenschaftlichen Berbinbung in Dbeffa eine militairifche, welche außer bem griechischen Stamme auch ben anbern ariechischen Religioneverwandten unter turtis fchem Scepter hoffnung gur Befreiung gegeben haben mag. Wenfastens erhob am 30. Januar 1821 ein Wallache, Theodor Blabimistos, vormals ruffifcher Offizier, am Tobestage bes Hofpobar Alexander Suzzos bie Rabne bes Aufruhrs; biefem folgte Alexander Dofflantis am 6. Mars 1821 in ber Molbau unter Mitwiffen bes hospobars Michael Suzzos und zweier Rantakuzenos, Rachkommen ber bnzantinischen Raiser aus ber Beit von 1347 bis 1380. Der Congres zu Laibach erklarte fich gegen biefe Bewegung. Doch auch im eigentlichen Gries chenland erhob fich bie Begeisterung zur That. Um 21. Marz 1821 nahmen die Einwohner von Kalavrita in Achaia 80 Turten gefangen, und am 4. April begann bie Belagerung ber Citabelle von Patras unter bem Erzbischof Germanos. Bugleich zog Pietro Mavromichalis, Ben ober Furft ber Maina, von bem Tangetos (Pentabaktylon) herab nach Kalamata, wo sich am 6. April ein Genat von Meffeniern gebilbet batte, und am

9. April exklarte er, sich an besten Spige stellend, die Bestreiung des Peloponnes. Kolokotronis rückte mit schnell versammelten Palikaren vor Ragero, und Konstantin Zacharias von Aripoliga vor Mistra. Theodektis erließ an die Seefahrer eine Aufsoberung zum Angriss auf die Türken und die in Sydra niedergesete provisorische Regierung für den Archipelagus ersließ am 18. Mai einen Aufruf an die Inselgriechen zur Bestreiung des Baterlandes.

Unterbeffen batte ber Gultan ben 83jabrigen Patriarchen Gregorios am 12. April nach beenbeter Deffe im beiligen Ornat an ber Rirchenpforte aufbangen und unter ben Griechen ein ichreckliches Blutbab anrichten laffen. Mit welcher Graus famteit gegen bie Griechen verfahren warb, geht ichon baraus bervor . bag ber von Wien fruber ausgelieferte Rhigas gerfagt worden war. Bu Anfang Juli war ber Aufstand unter 90pf lantis bei Dragoschan blutig unterbruckt worden, und ber ruffische Gesandte Strogonoff hatte am 31. Juli Konftantinovel verlaffen. Dagegen trafen Alexander Mabroforbatos und Ronftantin Rarabicha, von hofpobaren abstamment, mit Baffen von Marfeille in Miffolunghi am 4. August ein, sowie ber würtembergische General v. Norrmann mit mehren Philhels lenen. Der Erzbischof Germanos von Patras ermahnte bie Berfammlung zu Ralavrita zur Ausbauer, nachbem Datras mit 22,000 Ginwohnern bem Dafcha Juffuf Gelim nicht batte mis berfteben konnen. Obnffeus erhob ebenfalls bie Rabne bes Mufs ftanbes auf bem Deta, Olymp und Pinbus. Der Monch Gregorios Difaios nahm Rorinth, ber gelehrte Archimanbrit Pyrrhos, aus bem Metheorflofter auf bem Berge Athos, gog burch Griechenland und ermahnte zum Glaubenstampfe, fowie ber Bifchof von Aegina bort bie Fahne ber Freiheit fegnete; benn bie Beiftlichkeit erklarte bies fur ben Kampf bes Kreuzes gegen Mohammeb. Opbra erklarte fich fur unabhangig, und Tombafis, ber Rubrer eines eigenen Schiffes von 16 Kanonen, ward sum Abmiral erwählt. Konburiottis und Drlandis, zwei ber reichften Schiffseigenthumer, aaben jeber 10 Schiffe gut Ausruftung ber Flotte, im Gangen 36 Schiffe, meiftens von 10 Ranonen, mit 2500 Matrofen. Die Schwiegermutter Toms basis', Laskarina Bobolina von Spezzia, rustete brei Schisse aus und führte sie selcht an. Mavrogenia, die Tochter bes letten Fürsten ihres Geschlechts, ber in Konstantinopel gemorzbet worden war, rief Gubda unter die Wassen und rustete zwei Schisse aus.

Demetrios Ppsilantis ward als Oberfeldherr anerkannt. Die Athenienser errichteten unter der von den Türken besetzten Akropolis eine Stadtodrigkeit unter dem alten Ramen Areopag; Obysseus schung den Saim Paschia dei den Thermopylen, und Kantakuzeno nahm Rapoli di Malvasia oder Monembasia. Aus Mistra wurden die Türken vertrieden und dei Rapoli di Romania erlitten sie eine bedeutende Riederlage; Tipaldo nahm Ravarin (Reokastron) und der Erzbisches Germanos mit Sturm Aripolita, die Hauptstadt Korssethelmet's, Statthalters von Morea.

So alucklichem Anfang entsprach aber ber Fortgang ber Beaebenheiten nicht. Rolofotronis und Rifitas, ber Turfenfreffer, Scheiterten bei bem Angriffe auf Rapplia, und Schon am 12. August führte Apsilantis von Ralamata aus bittere Rlage über bie 3wietracht ber Beerführer. Es bilbeten fich einstweilen Bolksversammlungen: eine in Diffolunghi am 16. Rovember unter Mavroforbatos, eine zu Salong am 28. Ros vember unter Regris und am 13. December zu Argos unter Dpfilantis. Enblich aber versammelten fich ju Epidauros am 15. December unter ben Olivenbaumen in ber Rabe bes Safens Methana Abgeordnete aller befreiten Ortschaften unter Mavros forbatos. Reophytos, Erzbischof von Talanta, eröffnete biefe erfte Rationalversammlung auf ben Trummern eines Altars Aesfulap's, und am 13. Nanuar 1822 marb bas erfte organis fche Gefet, bie provisorische Berfaffung von Griechenland, bekannt gemacht. Am 27. Januar warb burch ein Manifest bie Unabhangigkeit Griechenlands, welches am 27. April an alle driftlichen Dachte erlaffen wurde, offentlich ertlart.

Doch bie Politik bes Congresses zu Berona vom October bis December 1822 war ber Sache ber Griechen nicht gunstig. Um so glucklicher waren Kanaris und Miaulis zur See gegen ben Kapuban Pascha. Mavrokorbatos wies mit Bozzaris ben Aubschift Pascha und Omer-Brione von Missolunghi zurück, die Akropolis von Athen capitulirte und Odossseus schlug den Aurschib Pascha von den Abermopplen nach Larissa zurück. Doch den hauptschlag that Kolostotronis mit 2000 Arkadiern, seinen Landsleuten, der am 10. August das heer des Aschan Habschie Pascha dei Aritaa sast ganz vernichtete und dessen Arümmer aus Morea nach Akrokorinth vertrieb, das auch am 26. Japuar 1823 übergeben ward, sowie am 3. desselben Moenats die Hauptveste Moreas, Navplia, gefallen war.

In biefem Jahr wurde bie zweite Rationalversammlung gu Aftros, unweit Navplia, gehalten, wo Pietro Mavromichas. lis jum Prafibenten ermablt warb; Borfteber bes berathen= ben Korpers ward Konduriottis. Die Centralregierung wurde zuerst nach Tripolita verlegt, bann nach Salamis und zu= lest nach Rapplia. Migulis marb Oberbefehlshaber zu Baffer, Obuffeus in Attita, Boggaris in Actolien, Rolofotronis im Peloponnes und Mavroforbatos in Wefthellas. Allein im Innern labmten balb Partejungen alle Unternehmungen. mabrend von Mußen Philhellenen alle Rrafte fur Griechens lands Befreiung vereinten. Um thatigften maren ber Ronia Lubwig von Baiern, ber bamalige Bergog von Orleans, En= narb, Lord Byron, Graf Drlow, Church, Beibegger, Cochrane, Rabvier , Manbelslobe , Thierich , hoffmann u. A. m. aus als len ganbern und allen Stanben. Doch marb bies Sabr noch burch ben rubmlichen Tob und Sieg bes Marko Bozzaris bei Rarpenifi über Duftapha Pafcha ausgezeichnet; mogegen bas Sahr 1824 fich leiber burch einen von Rolofotronis veranlagten Burgerfrieg gegen Rolettis auszeichnete, fowie Guras gegen Douffeus auftrat, ber fich jum heerführer von Bootien auf= werfen zu wollen in Berbacht ftanb.

Bu biesen innern Zerwürfnissen kam noch bie Landung Ibrahim Pascha's am 25. Februar 1825 bei Modon mit 15,000 auf eurropäischen Fuß errichteten Soldaten. Konduriottis ward nunmehr zum Oberfelbherrn ernannt; allein er konnte, obwol von Mavrokordatos und Miaulis unterstügt, Navarins Fall nicht aushalten; er überließ ben Oberbefehl nunmehr an Kolokotrosnis, welcher aber auch nichts auszurichten vermochte. Runs

mehr verwüstete Ibrahim von Tripoliga aus Morea, und Tausenbe von Griechen wurden nach Aegypten als Stlaven verkauft. Unterbessen belagerte Reschib Pascha Missolunghi, bessen Bertheibigung ben helben Nota Bozzaris unsterblich gemacht hat, während Miaulis ben Kapuban Pascha von der Seeseite schlug und Karaiskakis ben Belagerern von der Lanbseite hart zusebte.

3m Jahr 1826 war bie Aussicht ber Griechen auf Befreiung von bem Turtenjoch beinabe gang gefchwunden; bas Reftland war mit Ausschluß ber Afropolis zu Athen, ebenso wie ber Peloponnes bis auf Napplia verloren gegangen, Ipfara war vermuftet, bie Seemacht gur Seerauberei herabgefunten und, wie bie Beerführung ju Banbe, in Parteiungen gerfal-Doch nunmehr fand es bie auswartige Politit nicht mehr anaemeffen, bie Macht bes Leanptiers in Guropa feften guß faffen zu laffen. Um 4. April nahm Bellington in Petersburg mit Raifer Rifolaus ein Protofoll auf, wonach Griechenland einen besonbern Staat unter turfischer Berrichaft bilben follte. In einer bamals zu Epibauros gehaltenen Rationalversamm= lung ward aber beschloffen, eine von ber Zurkenherrschaft unabhangige Monarchie zu bilben und einen fremben Prinzen auf ben Thron zu berufen. Gine britte zu Trozene im Mai 1827 aehaltene Nationalversammlung bestimmte: baf Graf Rapobiftrias Statthalter auf fieben Jahre werben follte, bis bie Berhaltniffe mit ber Pforte burch bie vermittelnben Dachte ge= ordnet fein wurden, welche barum von ben Griechen bringenb angegangen wurben. Demgemaß tam auch am 6. Juli 1827 ber erfte Traktat zwischen England, Frankreich und Rufland gu Stanbe, wonach zuerft einen Baffenftillftanb berbeizuführen beichloffen marb.

Obwol hiernach Griechenland ber Pforte tributpflichtig bleiben sollte, ist dieser Staatsvertrag dennoch als die erste Grundlage des neuen griechischen Staates anzusehen, weil er der erste Schritt der vermittelnden Großmächte war. Auf die diesfallsigen Erdsfnungen vom 28. August 1827 erklärte der Reis-Effendi, daß der Sultan jede Einmischung ablehne, worauf demselben aber erwidert wurde, daß bessenungeachtet die

magrate Event (\$16)

Bolleiebung bes Traftats ftattfinben werbe. Enblich erfolate bie Rataftrophe von Ravarin am 20. October 1827. biefer Birtfamteit ber vermittelnben Dachte fuhren bie Griechen fort, nach Moalichkeit gegen ihre Unterbrucker fich zu vertheibis gen : aber leiber bauerten unter ihnen Parteiungen und Bers murfniffe fort. Enblich trat Rapobiftrias am 10. Februar 1828 feine Bermaltung an, woburch bie Parteien meniaftens porlaufia gum Schweigen gebracht murben, und eine ordnungsmaßige Bermaltung bes Canbes konnte nunmehr in Ausführung gebracht wer-Rapobiftrias mar einer ber Griechen von ben ionischen Infeln, welche nationelle Sympathie nach Griechenland geführt batte, fowie Griechen aus ber Molbau, aus Konftantinopel, Theffalien, Macedonien und Trieft bierber geeilt maren, um zu belfen, die Grenzen bes neuen griechischen Staates fo weit als moglich auszudehnen. Obwol nur Arzt, batte Rapobiftrias bennoch schon früher auf Korfu einen bebeutenben Antheil an ber Bermaltung ber fieben ionischen Infeln genommen, mar aber, als fie unter frangofische Berrichaft tamen, in ruffische Dienste gegangen, wo er es bereits bei bem erften Frieben von Paris fo weit gebracht batte, bas er ben Staatsvertrag mit unterzeichnete, ber feinem Baterlande eine Art von Gelbftanbig= feit wiebergab \*).

Die wesentlichste hulfe aber kam von Frankreich. 14,000 Mann franzdsischer hulfstruppen landeten am 30. August 1828 in ber Bucht von Koron, nachdem schon am 6. Juli Ibrahim sich zur Raumung von Morea bereit erklart hatte, worauf auch am 6. August eine biesfallsige Capitulation zu Alexandrien zu Stande kam.

Im October 1828 war Morea enblich vom Feinde geraumt und durch ein Conferenzprotokoll zu London vom 16. Rovember 1828 ward bestimmt, daß die drei vermittelnden Machte, Engeland, Frankreich und Rußland, Morea und die cykladischen Inseln unter ihre Garantie stellten. Doch dauerte der Freiheits-

<sup>\*)</sup> Siebe Die Berfaffung ber ionischen Infeln zc, von bem gebeismen Juftigrath Dr. Reigebaur. Leipzig 1839.

Rompf im Nakr 1829 noch im Rorben von Griechenland fort. Die Generale Church und Dofflantis nahmen am 17. Dai Bonisa , und am 16. Dai Diffolunghi, ba bie Turten unterbes burch ben Krieg mit Rufland beschäftigt wurden, ben ber Rriebe pon Abrianopel am 14. September 1829 enbete. Durch ben ermahnten Kriebensichluß warb bie Pforte vermocht. bem Traftat vom 6. Juli 1827 beigutreten, sowie bem Acte vom 22, Marg 1829, nach welchem ber junge Staat einen driftlichen Rurften unter turtifcher Oberherrlichkeit erhalten follte, gegen welche Bestimmung fich aber die vierte Rationals versammlung zu Argos burch einen Befchluß vom 9. August 1829 ausgesprochen batte. Auf Anbringen von England und Rranfreich erflarte bie Pforte am 9. September 1829, bag fie fich alles gefallen laffen wolle, was bie brei Dachte zu Bolls ziehung der londoner Conferenz zu beschließen für nothwendig erachten murben: und fo warb Griechenland als unabhangiger Staat burch bas Conferenaprotofall pom 3. Rebruar 1830 ans erkannt, bem bie Pforte burch bie Urfunden vom 24. April 1830 beitrat: welches auch burch bie Erklarung ber provisoris ichen ariechischen Regierung vom 16. April beffelben Sabres angenommen murbe.

Die Conferenz vom 3. Februar 1830 hatte ben Prinzen Leopolb von Sachsen-Koburg zum Erbfürsten von Sriechenland bestimmt. Dieser stellte am 11. Februar zwar die Annahmeacte aus, außerte dabei aber fünf Wünsche, auf welche am 20. besselben Monats geantwortet wurde; bemnach kindigte ein Schreisben des Prinzen vom 15. Mai eventuell die Ablehnung dieser Souveranetät an, wozu ihn ein Schreiben des Prästenten Kaspobistrias veranlast haben soll. Auf die nochmalige Aufsoderung erfolgte am 21. Mai die bestimmte Berweigerung der Annahme.

Die Griechen, im Allgemeinen nur von einem Monarchen ihr heil erwartend, betrauerten die weitere Zögerung, und das durch mögen hauptsächlich die unglücklichen Bewegungen im Zahr 1831 herbeigeführt worden sein, wozu noch die Folgen der Zulirevolution kamen, welche auch hier nicht ohne Rach-

wirkungen bleiben konnte. In ber Maing brach unter Anton Mavromichalis ein Aufftand aus, welcher bie Befreiung eines Bermanbten zum 3mecke batte, aber Berfaffungsanfoberungen porschubte. Die Anwesenheit ber Franzosen hinderte weiteres Blutvergießen. Allein in Sybra und auf ben Infeln bilbete sich eine Oppositionsregierung, woran Miaulis, Mavrotorbates, Ronduriottis und Polizoides Theil nahmen. Bei bem Bersuch, mit Bulfe ber ruffischen Rlotte biefen Aufftand zu ftillen, verbrannte Miaulis bie griechischen Schiffe am 13. August, bamit fie nicht von Kapobiftrias benutt murben, im Werth von 13 Millionen Thalern, burch welche Explosion auch bas Fort Beibet zu Poros vermuftet murbe. Gine zu Argos ausgeschriebene Nationalversammlung follte am 20. September biefe Wirren lofen; es fanden fich jedoch nicht binreichende Abaeordnete, und fcon am 4. October mar ber Prafibent von ben Gebrubern Konftantin und Georgios Mapromichalis ermorbet. Schon an bem Tage biefer Morbthat machte ber Senat bekannt, bag er eine Regierungscommiffion ernannt, beftebend aus Rolototronis, Rolettis und Augustin Rapobiftrias und bem Lettern ben Borfit übertragen babe.

Ueberall brach nunmehr ber Sturm ber Leibenschaften los. In ber am 19. December 1831 in Argos gehaltenen Rationalversammlung bestätigte bie eine Partei ben Augustin Rapodi= ftrias als provisorischen Prafibenten, bie andere, wozu fich Rolettis geschlagen hatte, meift aus Rumelioten bestehend, wählte Rolettis zu ihrem Prafibenten, unter Buordnung Ppfilantis' und Baimis'. Es kam zu blutigem Streit, bem endlich bie Refibenten ber Schusmachte am Beihnachtstage ein Enbe machten, indem fie die Rumelioten gum Abguge bewogen, welche nun in Perachore, hinter ben Enapaffen von Megaris, ihre Versammlung fortseten und eine bewaffnete Dacht von 8000 Mann zusammenbrachten. Beibe Versammlungen, bie gu Degara und Navplia, erklarten fich gegenfeitig fur Rebellen unb bie Schubmachte fuchten umfonft einigermaßen Orbnung wieberherzuftellen. Alle Griechen hatten nur eine hoffnung, bie Ernennung eines Ronigs. Dies geschab burch bie lonbner

Conferenz vom 7. Marz 1832. Dennoch war unterbes bie Partei Kolettis' nach bem Peloponnes gezogen, von wo Koslodotronis am 6. April und Kapobistrias am 9. April sich entsfernten.

Durch die Bemühungen ber Resibenten kam nunmehr eine Imischenregierung zu Stande, bestehend aus Konduriottis, als Prasibenten, Demetrios Ppsilantis, Zaimis, Kolettis, Bozzaris, Metaras und Koliopulos. Dieser Regierung unterwarsen sich aber nicht Zavellas in Patras und Kolosotronis in Karitena. Zum Glück verhinderte die Unwesenheit der französischen Truppen größeres Unsheil. Um 28. Juli kam endlich eine Bolksversammlung zu Navplia zu Stande, welche Notaras zum Präsibenten und Mavrosordatos zum Vicepräsibenten wählte. Gegen eine zum Widerstand aufsfodernde Proclamation Kolosotronis' wurden sie ebenfalls durch die Franzosen geschücht.

Unterbeß hatte Prinz Otto von Baiern die Krone Grieschenlands in Folge des Staatsvertrages vom 2. Mai 1832 anzgenommen. Einstimmig ward diese Wahl des jesigen Königs Otto am 8. August 1832 genehmigt, welche auch im Bolke allzgemeine Freude erregt hatte; denn es war der Sohn des als ersten Philhellenen bekannten Königs Ludwig von Baiern. Der Senat war nun zwar für aufgelöst erklart worden, dennoch ernannte ein Theil besselben den russischen Admiral Nicord zum Präsidenten von Griechenland. Ueberall zeigte sich Anarchie und Bürgerkrieg. Kolosotronis übersiel sogar am 15. Januar 1833 die französische Besahung zu Argos, wurde aber so zurecht gewiesen, wie es nur disciplinirte Truppen gegen rohe Gewalt vermögen.

Enblich machte die Ankunft des Königs Otto am 25. Jan. (6. Febr.) 1833 diesem Unheit ein Ende. Während der Minderjährigkeit des Königs waren zu Mitgliedern der Regentschaft ernannt worden: der Minister Graf Armansperg, der Staatsrath von Maurer und der General v. Heibek, welche Regentschaft sich am 30. September und 1. October 1832 constituirt hatte. Jur Aufrechthaltung der Ordnung war dei den vorerwähnten Parteiungen ein Aruppencorps nothwendig, welches Baiern lies

ferte, und die erfoderlichen Geldmittel dazu gab die Anleihe von 60,000,000 Francs, bei den brei Schuhmächten, welche am 12. Januar 1833 durch Rothschild negocirt ward. Schon früsher war im Jahr 1824 in England eine Anleihe von 800,000 und im Jahr 1825 von 2,000,000 Pfund Sterling gemacht worden.

Mit bem Jahr 1833, mit ber fo fehnlichft erwarteten Uns Bunft bes Ronigs, fing eigentlich erft bie Wieberberftellung Gries denlands an. Jeber fab ihn als bie ficherfte Burgichaft fur das Rationalaluck an und mit allgemeiner Kreube vernahm man bie erste konigliche Proclamation vom 6. Rebruge 1833. melder bas Amneftiebecret vom 21. Rebruar folgte. Das Land warb in zehn Romen getheilt, biefe in Eparchien ober Rreife und biefe in Gemeinden. Das heer marb burch bie Berordnung pom 9. Marz neugebilbet und am 14. Marz wurden bie Gorben ber einzelnen Rapitanos, bie Palitaren, aufgeloft, beren 12,000 ge= wefen fein follen, die aber feit Jahren schon zur Landplage ge= worben waren. Im August zogen bie letten Franzosen ab und am 4. beffelben Monats erklarte fich bie Synobe ber griechischen Bifchofe von bem Patriarchen von Ronftantinopel für unabbangia. Dies und bie ichnelle Organisation ber Gerichtsbeborben wird besonders bem Staatsrath von Maurer gebanft, ber fich überhaupt um Griechenland verbient gemacht, wenn Manche ibm auch fruber getabelt, bag er nicht für Ginführung einer Con-Kitution gestimmt gewesen. Als Civilaefes ließ biefer Gefesgeber Griechenlands bas Juftinianische Recht, besonders bas Rechtsbandbuch bes harmenopulos von 1345, besteben und ordnete einen bochften Gerichtshof zu Athen, ben Areopag, an, fowie zwei Apellhofe und Tribunale erfter Inftang, nebft Banbelegerichten, welche bas ichon 1822 eingeführte frangofische Banbelegefesbuch beibebielten. Rur Bagatellfachen wurden Friebens= gerichte eingeführt. Die freiwillige Gerichtsbarkeit marb Rotarien überwiesen und ein neues Strafgesebuch trat mit bem 1. Dai 1834 in Birtfamteit. Das Gefet über bas Berfahren in Straffachen warb am 10. Mark 1834 veröffentlicht, bie Gerichts = und Rotariatsorbnung am 2. Rebrugr 1834 und bas

Sesesbuch für bas Berfahren in Civilsachen am 14. April 1834. Am 18. Februar 1833 erschien ein Geses über bie Bolksschulen, am 8. Januar 1834 eine Gemeindeordnung, von Abel versaßt, und ein Geses über die Preffreiheit war schon am 23. Septems ber 1833 gegeben worden.

Sehr erleichtert war die Gesegebung daburch, daß sie eine Tadula rasa vorsand, und daß eine Bolksversammlung zu Ardzzene alle Standesvorrechte, namentlich alle Abelstitel für unzustässig erklart hatte. Alle Rachkommen der Hospodare der Moldau und Wallachei, welche die Pforte nur auf einige Jahre aus den Phanariotensamilien zu Konstantinopel ernannt hatte, waren gewöhnlich mit dem Fürstentitel beehrt worden. Davon ist in Griechenland aber nicht mehr die Rede, und der Konig ist frei von einer geborenen Camarilla; die Etikette hindert ihn nicht, Jeden, den er für würdig hält, in seine Rähe zu lassen. Im October 1833 ward ein oberster Rechnungshof errichtet und in das Finanzwesen die ersoderliche Ordnung gesbracht.

Leiber mußten nicht alle Mitalieber ber Regentichaft ben Griechen zu beweisen, baß fie nur Griechenlands Bohl im Auge hatten, wie Maurer. Daber gelang es Rolofotronis und Roliopulos im September 1834 eine Berfcworung zu Stande zu bringen, welcher fich Grivas, Baimis, Bavellas und Andere anschloffen, um ben Ronig für großjährig zu erklaren und bie Regentschaft zu beseitigen. Rauberbanben wurden losgelaffen und bie Maina ftand auf. Allein Marathonisi mard erobert und Mavromichalis mußte feine Ranonen ausliefern, wobei fich ber Oberft Reber besonders auszeichnete. Go mard in Griechenland bie Ordnung wieberbergestellt und am 1. Januar 1835 bie Residenz von Ravplia nach Athen verlegt, nachbem ber junge Ronig am 25. December 1834 bafelbft feinen Gingug gehalten Um 1. Juni 1835 wurde Konig Otto großjährig und trat bie Bermaltung bes Staates zur Freude aller Griechen felbit Graf Armanepera warb beseitigt, ebenso fein Rachfolger als Minifterprafibent, v. Rubbart.

Die wenigen Anbeutungen aus bem reichen Stoff ber

Schicksale ber Hellenen burften — um nicht bie Grenzen bieses Handbuchs zu überschreiten — nicht weiter ausgebehnt werden, da es nur darauf ankam, so viel Namen und Jahreszahlen als möglich dem Reisenden mit auf den Weg zu geben. Daher aber auch die fragmentarische Form Entschuldigung sinden wird, die burch biesen Zweck bebingt ward.

## Allgemeine Beschreibung von Griechenland.

## Lage, Grenzen, Große.

Die suboftliche Spige von Europa bilbend, erstreckt sich Griechenland auf der Grenze zwischen Europa und Asien auf Afrika zu, als eine Fortsetzung des hauptgebirgszuges, der, von den Alpen auslaufend, links den Balkan und rechts das hellenische Gebirge bilbet, tief in das Mittelmeer hinein. Die vielsfach zerrissenen Felsenufer des Peloponnes bilden zwischen Italien und Anatolien, zwischen dem ionischen Weer und dem Archipel die Form eines Blattes vom Platanus, mit einer Wenge größerer ober kleinerer Inseln umgeben.

Dies merkwurdige Land liegt unter demfelden himmelsftriche wie Sicilien und Calabrien, wie Tunis und Algier, wie
Murcia, Granada, Sevilla und Lissadon, sowie das subliche Kleinasien. Mit der Turkei zusammenhangend, ist Griechenland zu Wasser ungefähr gleichweit von Asien, Afrika und Italien in Europa entsernt. Bei dieser Lage und bei der Menge von Buchten und Seehasen an den Kusten Griechenlands, scheint dasselbe zur herrschaft im Mittelmeere zwischen diesen drei Welttheilen bestimmt zu sein. Beinahe von jedem Punkte Griezchenlands aus kann man in einem Tage die Kuste erreichen, oder wenigstens einen Punkt, von wo aus man das Meer erblickt, das von den meisten Orten wenigstens auf einer Seite ben horizont bilbet.

## 90 Beschreibung von Griechenland.

Das jesige Ronigreich Griechenland begreift, mit Ausnahme Theffaliens und ber fublichen ionischen Inseln. fo ziemlich alle jene ganbertheile, welche man im Alterthume unter Bellas ober Gracia im engern Ginne verftand; fobaf feine Rordgrenze eine Linie bilbet, welche fich von bem Golfe von Arta ober Ambra= cia im Beften bingieht. Bu Griechenland geboren bie Infelaruppen, welche um feine Oftfufte liegen und, ben Bufammenbang von Europa und Mfien bilbenb, ihrer naturlichen Lage nach noch zu bem erftern gerechnet werben. Es find bies bie nordlich liegenden Sporaden, Die Infel Styros im Often von Regroponte, Regroponte felbit und bie Entladen, Die Infel Stamphalia ausgenommen, welche zu ber Turfei gebort. Das jeniae Ronigreich Griechenland begreift alfo folgende vormals turfifche Provingen: bas Pafchalif Morea, bas Sanbichat von Livabien nebft ber Infel Regroponte, bie Sanbichafe von Garibos und Ainabachiti, ein Theil bes Sanbschaks Janina und bas Gebiet bes Rapuban Vafcha, mozu bie Enklaben und Spos raben geborten.

Im Often, Suben und Westen ist Griechenland vom mitstelländischen Meere umgeben, welches, wie bereits erwähnt, überall tiese Einschnitte in das Land bildet. Die ziemlich gerade Landgrenze im Norden mit der Türkei ist durch englische, französische und russische Commissarien berichtigt und da, wo nicht Klüsse die Grenze bilden, mit 95 Grenzmalen bezeichnet worden. Die benachbarten türkischen Provinzen sind nordwestlich Epirus oder Albanien und nordöstlich Ahessalien.

Der westlichste Punkt Griechenlands liegt gegenüber der Insel Santa Navra unterm 18°23', der östlichste Punkt der Insel Amorgo unter 23°42' östlicher Länge von Paris. Die Sübspisse Griechenlands, das Cap Matapan, reicht dis zum 36°23', fast in gleicher Linie mit Santorin, der südlichsten Cykladeninsel. Der nörblichste Punkt des Festlandes, die Berge Tzurnato und Buchikki, liegt unter 39°14' und Asproursnis, die nörblichste Insel der Sporaden, unter 39°30' nördslicher Breite.

Folgende Bufammenftellung ber geographifchen gage ber ausgezeichnetften Puntte auf ber Salbinfel Morea

verbankt Griechenland ber Triangolation, welche burch die franzolischen Ingenieurs Pentier, Pouillon, Boblage und Servier geleitet worden ift.

|                                                              | Breite.              | Lange.        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Aegina, an ber bem hafen nach=<br>ften Saule                 | 37° 45′ 51″ 5        |               |
| Aegina, auf bem Gipfel bes 534<br>Meter hohen Berges St.=    |                      |               |
| Elias                                                        | 37° 41′ 52″ 9        | 2109'39"6     |
| Jupiter                                                      | 37° 45′ 5″ 7         | 21011/53/8    |
| Aegina, auf ber Afropolis                                    | 37° 8′ 25″ 0         | 20° 2′ 23″ 5  |
| Afrata, bei ber Munbung biefes                               | 0.0200               | 20-2 20 0     |
| Flusses, auch Styr genannt<br>Alpheus, bei ber Munbung bie-  | 38º 10′ 26″ 6        | 19° 58′ 48″ 8 |
| fes Fluffes                                                  | 37° 36′ 51″ 4        | 190 6' 43"9   |
| Alpheus, bei bem Bufammenfluß                                | 01 00 01 4           | 18"0"45"9     |
| beffelben mit bem Erymanthos<br>Awena, auf bem Gipfel biefes | 37° 35′ 34″8         | 19° 27′ 38″ 1 |
| 1222 Meter hohen Berges .                                    | 37° 29′ 25″ 5        | 19° 25′ 54″9  |
| Anatoliko, bei bem sublichsten                               | 900 051 104 1        | 14. 1404      |
| Hause bieser Stadt.                                          | 38° 25′ 48″ 4        | 140 1′8″1     |
| Andravida, an ber größten Ruine                              | 970 5 47 7 5 4 7     | 10. F041      |
| bieses Fleckens                                              | 37° 54′ 15″ 1        | 18° 56′ 1″8   |
| Andrussa, an dem großen                                      | 950 01 00# 4         | 10-00104-0    |
| Thurm westlich bieser Stadt<br>Andravista, auf dem Glockens  | 37° 6′ 20″ 4         | 19° 36′ 24″ 8 |
| thurme dieser in ber westlichen                              |                      |               |
| Maina belegenen Stadt                                        | 360 54' 3" 8         | 19° 56′ 0′ 4  |
| Angelos Kastro, auf bem 1000                                 | <b>30° 34° 3</b> " 5 | 19 30 0 4     |
| Meter hohen Berge norblich                                   | ,                    |               |
| von dieser Stadt                                             | 37° 44′ 45″ 3        | 20° 40′ 19′ 0 |
| Angiftri, am großen Klofter im                               | 91-44 40 0           | 20 40 19 0    |
| Rorben bieser Insel                                          | 37° 42′ 29″ 9        | 210 0' 44" 0  |
| Argos, auf bem nordöftlichsten                               | U. TA AU U           | #1"U 440 U    |
| Winkel ber 288 Meter hohen                                   |                      | •             |

|                                                                                      | Breite.        | Eånge.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Larissa, ber Citabelle bieser<br>Stabt                                               | 37° 38′ 8″ 8   | 20° 22′ 48″ 6    |
| netiantschen Schlosses                                                               | 37° 40′ 52″ 5  | 19° 47′ 50″ 2    |
| Meter über bem Meere<br>Armyros, an bem großen hause<br>bes Kapitanati, in ber wefts | 37º 14′ 48″ 9  | 19° 20′ 37″ 0    |
| Lichen Maina<br>Aftros, an bem alleinstehenben<br>69 Meter erhabenen Thurme          | 36° 59′ 29″ 6  | 19° 49′ 14″7     |
| gegen Worgen                                                                         | 37° 25′ 12" 6  | 20° 26′ 2″ 9     |
| habenen Akropolis                                                                    | 38° 4′ 7″ 7    | 210 23' 29" 8    |
| Epikureus                                                                            | 37° 25′36″6    | 19º 33′54″4      |
| Mitte ber Werke (Antirhion)<br>Château be Morée, auch Rhion                          | 38º 18′31″6    | 19° 26′ 4″ 2     |
| genannt                                                                              | 38° 19′ 31″ 7  | 19° 25′ 51″ 7    |
| dftlich                                                                              | 37 • 28′ 27″ 6 | 21 • 13′ 45″0    |
| Meter vom Dorfe, 497 Mester hoch                                                     | 37 • 47′ 6″4   | 19 • 51 ′ 43 ″ 4 |
| 1420 Meter hohen Berges Diaporia, ber hochste Puntt                                  | 37°27′12″6     | 19 • 38′ 14″8    |

|                                  | Breite.        | Bange.         |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| biefer im Golf von Aegina ge=    |                | •              |
| legenen Infel                    | 37 ° 48′ 1″ 0  | 20 ° 54′ 43″ 1 |
| Dibnma, auf bem fublichften      |                |                |
| Gipfel bes 1076 Meter boben      |                | ,              |
| Berges                           | 37 0 20' 20" 4 | 20 ° 52′ 19″ 7 |
| Elaphonifi, auf bem bochften     |                | ,              |
| Puntte ber Infel, 277 De=        |                | -              |
| ter über bem Meere               | 36° 28′ 58″ 0  | 200 38' 4" 6   |
| Elis, auf ber 151 Meter hoben    |                |                |
| Afropolis                        | 370 53'9"2     | 190 2' 56" 1   |
| Epibauros Limera, auf bem        |                |                |
| Wachthurm Palao Monem=           |                |                |
| basia                            | 360 43' 44" 9  | 200 42′ 35″ 2  |
| Epidauros, an ber Rirche         | 370 38' 9" 7   | 200 49' 26" 5  |
| Eurotas, an ber Munbung          | 36° 48′ 12″ 7  | 20° 20′ 45″ 2  |
| Franco Urissi (Alea)             | 370 24' 8" 1   | 190 56' 51" 7  |
| Gaiburopnielis, an ber Dun=      |                |                |
| bung (Meganitas)                 | 380 15' 39" 7  | 190 44' 15" 7  |
| Gallo, auf bem Borgebirge fub=   |                |                |
| lich von Koron (Capo Afritos)    | 360 42' 53" 9  | 190 32' 28" 0  |
| Gaftuni, auf ber Ruppel ber      |                | ·              |
| Moschee                          | 370 50' 52" 3  | 180 55' 8" 8   |
| Gavrias, auf bem Gipfel bes      |                |                |
| 1209 Meter hoben Berges          | 370 52'55" 4   | 200 14' 24" 3  |
| Glarenga , an bem bochften Saufe |                |                |
| bes Dorfes                       | 370 55′ 53″ 9  | 180 48' 37" 0  |
| Grifi, an einem venetianischen   |                |                |
| Thurme am Meere fublich von      |                |                |
| Modon                            | 36º 47' 43" I  | 190 29' 24" 9  |
| Gros, auf bem 308 Meter          |                |                |
| hohen Vorgebirge Raftro          |                |                |
| Drias genannt                    | 360 29' 6" 9   | 200 1' 47" 7   |
| Sppto=Kaftro, an einem ver=      | •              |                |
| fallenen Schloffe in Achaja .    | 380 2' 48" 8   | 190 16' 20" 8  |
| Sagionnis, an ber Rirche, un=    |                |                |
| fern ber Ruinen                  | 379 36′ 39″ 9  | 19º 31' 49" 1  |

|                                                          | Breite.        | . Lange.      |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Spagia Barbara, auf bem Gipfel bes 1220 Meter hohen Ber= |                | ,             |
| ges, unfern Arkabia                                      | 270 10/ 90# 7  | 190 21' 21" 2 |
| Sagianori, auf bem 752 De=                               | 01 10 20 1     | 10-21 21 2    |
| ter über bem Meere geleges                               |                |               |
| nen Thurme                                               | 370 45′ 12″ 6  | 20° 32′ 43″ 5 |
| hagios Pateras, in dem Kloster                           | 37 40 12 0     | 20° 32′ 43″ 3 |
|                                                          | 37° 52′ 19″ 4  | 190 33' 23" 6 |
| Tripotamos                                               | 38° 0′ 3″ 8    |               |
| Belleniga, auf bem Gipfel bes                            | 90, 0, 9, 9    | 19" 34" 37" 1 |
|                                                          | 974 10/ 11#0   | 100 40/ 100   |
| 1297 Meter hohen Berges .                                | 370 16′ 11″ 9  | 19° 46′ 16″ 0 |
| hermione, auf bem Thurme                                 | 950 00/ 50# 0  | 000 274 054 2 |
| vom Kaftell                                              | 37° 22′ 53″ 6  | 20° 55′ 27″ 5 |
| hierati, auf ben sublichen Rui=                          |                |               |
| nen ber 2000 Meter von bem                               |                |               |
| Flecken ditlich gelegenen 590                            |                |               |
| Meter hohen Akropolis, von                               | 050 04 7 4 4 1 | 200 104540    |
| Gerontheres                                              | 37° 3′ 54″ 1   | 200 197 573   |
| Opbra, auf bem bochften Punkte                           |                |               |
| ber Insel, ein Weinberg,                                 | 050 101 01 01  |               |
| 591 Meter über bem Meere                                 | 370 197 3174   | 210 7′27″ 0   |
| Sppfili, auf bem bochften Punkte                         |                |               |
| biefer im Meerbufen von Me=                              |                |               |
| gina gelegenen Insel                                     | 37° 47′ 54″ 5  | 20° 59′ 47″ 9 |
| Bri, bei einem Sause am Meer=                            |                |               |
| busen von Ravplia                                        | 37° 28′ 57″ 6  | 20° 40′ 34″ 9 |
| Kalamaki, an ber Kirche bie=                             |                |               |
| ses Dorfes                                               | 37° 55′13″7    | 200 41'8"2    |
| Kalamata, bei ber hochsten Ruine                         |                |               |
| bes Forts                                                | 370 2′37″1     | 19° 46′55″5   |
| Kalavryta, auf ber 700 Meter                             |                |               |
| hohen Plaine und auf bem                                 | /              |               |
| höchsten Theil der Ruine bes                             |                |               |
| Forts, welche 1189 Meter                                 |                | 1             |
| über bem Meere liegt                                     |                | 19° 41′ 48′ 6 |
| Kalpati, auf ben Thurmen ber                             |                |               |

|                                                            | Breite.                     | Långe.                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Afropolis von Orchomenos,                                  |                             | -                     |
| 946 Meter hoch                                             | 37° 43′ 27″ 0               | 190 58′ 44″ 6         |
| Kamilo, auf biesem Borgebirge                              |                             |                       |
| fublich von Monembasia                                     | 36° 31′ 58″ 0               | <b>20</b> ° 48′ 59″ 5 |
| Karitena, auf bem 582 Meter                                | 05. 00.5.                   |                       |
| hohen Schlosse                                             | 37° 28′ 50″ 9               | 19° 42′ 19″ 3         |
| Karnessi, in ber Mitte bes Dor-<br>fes, 2000 Meter von ben | •                           |                       |
| Ruinen von Klitos                                          | 97a EQ/ 11#0                | 20. 14.22             |
| Kastelliu, bei ber Kapelle bes                             | 37° 58′ 11″ 9               | 19° 44′ 55″ 8         |
| heiligen Glias, über bem                                   |                             |                       |
| Dorfe, norblich von Koron                                  | 36° 50′13″ 3                | 19° 35′39′3           |
| Katacolo, bas Borgebirge                                   | 37° 37′ 43″9                | 18° 53'35" 4          |
| Rato Uchaja, bei ben Copreffen                             | 0. 0. 100                   | 10.0000 4             |
| im Dorfe (Olero)                                           | 380 8' 32" 4                | 190 13′ 3″9           |
| Rephalari, in einer Boble, wo                              |                             | -0 10 0 0             |
| ber Erasinos hervorkommt .                                 | 37º 35' 36" 4               | 200 21'9"6            |
| Rheli, auf bem Berge bes bei=                              |                             |                       |
| ligen Elias, ber hochfte Punkt                             |                             |                       |
| von Arachnea, 1198 Meter                                   |                             |                       |
| über bem Meere                                             | 37° 38′ 17″ 3               | 200 38/ 3" 4          |
| Rhelmos, auf bem Gipfel bes                                |                             |                       |
| 2355 Meter hohen Berges                                    |                             |                       |
| (ber aroanische Berg) in Ar=                               |                             | 4                     |
| kabien                                                     | <b>37</b> ° <b>58′ 9″ 2</b> | 190 51′ 55″ 9         |
| Rhelmos, auf bem Berggipfel                                |                             |                       |
| von 245 Meter Sohe in La-<br>konien                        | 270 16/ 24#0                | 19° 55′ 21″ 6         |
| Klemusi, auf bem Kaftell To=                               | 31, 10, 34, 3               | 18, 29, 31, 0         |
| mese, 245 Meter über bem                                   |                             | •                     |
| Meere                                                      | 37º 53′ 15″ 3               | 180 48' 23" 6         |
| Korinth, auch Afroforinth, 571                             | 0. 00 10 0                  | 20 20 20 0            |
| Meter ober 1838 guß, 6 3oll,                               | •                           |                       |
| 2 Binien über bem Meere,                                   |                             |                       |
| bei ber Moschee                                            | 370 53' 10" 6               | 200 32' 26" 3         |

| •                                 | Breite.        | & å ng e.        |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| Rorinth, bei bem alten Minaret    |                |                  |
| in ber Stadt                      | 37°54′ 15″ 2   | 20°32′45″0       |
| Rorinth, bei bem alten Boll=      |                |                  |
| hause bes Riamil Ben              | 38° 55′ 51″ 1  | 20° 32′ 0″ 4     |
| Roron, auf bem Minaret ber        |                |                  |
| Moschee                           | 36° 47′ 29″ 1  | 19037'37"5       |
| Rosmas, auf bem bochften Saufe    |                |                  |
| bes Rieckens                      | 3705' 26"7     | 20° 24′ 15″ 1    |
| Kranibi , bei einer 500 Meter von |                |                  |
| ber Stabt entfernten Rapelle,     |                |                  |
| 190 Meter über bem Meere          | 37.0 22' 22" 8 | 20° 49′ 2″ 9     |
| Ruluri, auf bem bochften          |                |                  |
| Puntte bes Berges Rotti 277       |                |                  |
| Meter boch, auf ber Infel         |                |                  |
| (Salamis)                         | 37 0 55 40" 3  | 2106'50"6        |
| Runupeli auf bem Gipfel bes       |                |                  |
| Berges Kurkula, 914 Me=           | ,              |                  |
| ter hoch, offlich von Belos .     | 36 ° 48′ 46″ 4 | 20 0 29 ' 28 " 9 |
| Lala, an der bedeutendsten Ruine  | 00 10 10 1     | 20 20 20 0       |
| ber Stadt                         | 370 42' 6" 4   | 19º 23' 36" 4    |
| Langabia, bei ber Berbinbung      | 0. 12 0 1      | 10 10 00 1       |
| bieses Flusses mit dem Labon      | 370 39 19" 3   | 190 20' 12" 5    |
| Leondari, auf bem zerftorten      | •              |                  |
| Schlosse                          | 370 19' 11" 6  | 190 48' 26" 9    |
| Lepanto, im Rumili, auf bem       | 0. 10 11 0     | 10 40 20 0       |
| Minaret in der Mitte der          | ,              |                  |
| Stabt                             | 38' 23' 34" 1  | 190 29' 34" 9    |
| Ligurio, bei einer Kapelle über   | 00 20 01 1     | 10 20 04 0       |
| bem Flecken (Leffa)               | 37º 36' 46" 5  | 200 42' 49" 0    |
| Limeni, in ber Mitte bieses in    | 0. 00 40 0     | 20 12 10 0       |
| ber westlichen Maina gelege=      |                |                  |
| nen Dorfes                        | 360 40′ 37″ 9  | 200 2/ 36" 4     |
| Livardzi, bei der Bereinigung     | 00 40 01 0     | 20 2 00 4        |
| bieses Flusses mit dem Soporto,   |                |                  |
| 617 Meter über bem Meere.         | 370 53/ 37/ 1  | 100 35/35/A      |
| or with not of the wifers.        | U1.00.01 I     | 10.00 00 U       |

| 1                                 | Breite.       | Eange.        |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Longa, auf bem großen Thurme      |               |               |
| bieses Ramens                     | 360 51' 53" 6 | 190 34' 20" 3 |
| Lutrafi, bei ber Kapelle bes      |               |               |
| heiligen Anbreas                  | 37° 58′ 47″ 2 | 200 38' 13" 3 |
| Enkobimo, auf bem Gipfel bes      |               |               |
| 957 Meter hohen Berges .          | 36° 55′ 33″ 3 | 190 31' 23" 4 |
| Mahmud Ban, am Thurm bei          |               | -             |
| ben Ruinen von Ampfla             | 370 1' 15" 4  | 200 6' 41"7   |
| Matriplagi, auf bem Gipfel        |               |               |
| biefes auf bem Ifthmos von        |               |               |
| Korinth gelegenen 1370 Me=        |               | •             |
| ter hohen Berges                  | 380 0 57" 9   | 200 47′ 16″ 5 |
| Malea, an bem 550 guß boch        |               |               |
| liegenden Wachtthurm              | 36° 26′ 49″ 2 | 200 50' 54" 9 |
| Malveo, auf bem 1772 Meter        |               |               |
| hohen Artemision                  | 370 37′ 1″ 6  | 200 10' 47" 2 |
| Malv o bi S. Pietro, auf bem      |               |               |
| Gipfel biefes 1937 Meter bo=      |               | •             |
| ben Berges (Parno)                | 370 16' 31" 2 | 210 10' 40" 3 |
| Mantinea, auf ber oftlichen Seite | •             |               |
| 629 Meter hoch                    | 37° 37′ 6″ 2  | 20° 3′ 42″ 0  |
| Marathonifi, auf einem Thurme     |               |               |
| ber gegenüberliegenben Infel      | 36° 45′ 5″ 0  | 200 14' 17" 4 |
| Martis, auf bem 810 Meter         |               |               |
| hohen Berggipfel oberhalb         |               |               |
| Mykená                            | 37° 44′ 15″ 2 | 200 26' 4" 5  |
| Matapan, auf bem Borgebirge       | 36° 22′ 58″ 0 | 200 8' 53" 3  |
| Matapan, auf bem 309 Meter        |               |               |
| sich erhebenben hochsten Punkte   |               |               |
| ber Halbinsel                     | 360 24' 48" 0 | 2008'43"4     |
| Mavron Dros, auf bem 1758         |               | •             |
| Meter hohen Berge Chelpbo=        |               |               |
| rea, norblich von Kyllene .       | 38° 2′ 43″8   | 200 5' 7" 0   |
| Megara, an bem gerftorten         |               |               |
| Thurme bei bem Bafen von          |               |               |
| Nisa                              | 37° 58′ 25″ 7 | 210 1' 43" 8- |
| I.                                | 1             | 5             |
|                                   |               |               |

|                                 | Breite.       | Långe.        |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Megaspileon, am Klofter         | 38° 5′ 13″ 7  | 190 50' 24" 5 |
| Methana, auf bem 741 Meter      | •             |               |
| hoben Gipfel ber Balbinfel .    | 37° 26′ 1″ 8  | 210 1451"7    |
| Diffolunghi, an bem fuboftlich= | •             |               |
| ften Saufe ber Stabt am Meere   | 38° 21′ 53″ 3 | 190 5' 25' 8  |
| Miftra, an ber 631 Meter boch   |               |               |
| gelegenen Ruine ber Citabelle   | 370 4' 10" 0  | 200 1'52" 9   |
| Mobon, an bem Thurme bes        |               |               |
| Molo                            | 360 48' 32" 0 | 190 22'9"8    |
| Monembafia, auf bem bochften    |               |               |
| Theile ber Citabelle            | 360 41' 7" 2  | 200 42′ 51″ 7 |
| Rapplion, bei ber Duble von     |               |               |
| Itschie                         | 37º 33' 39" 2 | 20° 27′ 34″ 2 |
| Rapplion, auf bem ben Palami=   |               |               |
| bes beherrichenben Thurme .     | 37° 33′ 28″ 6 | 200 28' 7" 7  |
| Ravarin, auf ber Mofchee        | 360 54' 34" 1 | 190 21' 20" 6 |
| Ravarin, auf einer fleinen In-  |               |               |
| sel an der Rhebe                | 360 56' 21" 0 | 190 21' 11" 9 |
| Reba, an ber Munbung biefes     |               |               |
| Fluffes                         | 370 22' 15" 2 | 190 20' 53" 3 |
| Rift, an bem turtifchen Saufe   | 370 2'55"8    | 19° 40′ 30″ 3 |
| Dlonos, auf ber Bobe biefes     |               |               |
| 2224 Meter aus bem Meere        |               |               |
| fich erhebenben Berges          | 37° 59′ 7″ 7  | 190 29′ 57″ 3 |
| Orthalithi, auf bem 1102 De=    |               |               |
| ter hohen Felfen                | 37° 31′ 32″ 5 | 200 54′ 37″ 0 |
| Palao-Phanaro, auf bem 304      |               |               |
| Meter hohen Gipfel bes Berges   | 37° 38′ 6″ 9  | 190 22' 9" 2  |
| Papa, am zerftorten Fort bee    |               |               |
| Vorgebirges Anape               | 380 12' 41" 7 | 190 3' 3" 9   |
| Patras, auf bem Minaret bei     |               | •             |
| bem bochften Puntte ber Fe=     |               |               |
| flung                           | 38° 14′ 32″ 5 | 190 24' 25" 5 |
| Peneus, bei feiner Berbinbung   |               |               |
| ber beiben Bauptarme            | 37° 53′ 56″ 7 | 190 10' 37" 4 |
| • • • • •                       |               | _             |

|                                 | Breite.                               | 0.5           |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Pentenifi, auf bem 82 Meter     |                                       | & ånge,       |
| hohen Glinfer Siefen im State   | :                                     |               |
| hohen Gipfel bieser im Meer=    |                                       |               |
| busen von Aegina gelegenen      |                                       |               |
| Infel                           | 37º 49′ 16″ I                         | 200 55'41"(   |
| Phigalia, auf ber 720 Meter     |                                       |               |
| sich erhebenben Afropolis       | 37° 24′ 17″ 8                         | 190 30' 24' 4 |
| Phlionte, bei ber auf ber Afro= |                                       |               |
| polis gelegenen zerstörten Ka=  |                                       |               |
| pelle mit alten Fragmenten .    | 37° 50′ 36″ 8                         | 29 18 50 1    |
| Phonia, bei der zerstörten Ra=  |                                       | _             |
| pelle auf bem Eliasberge        | 370 54, 45" 5                         | 190 56, 46, 5 |
| Phteria, auf bem 1775 Meter     |                                       |               |
| hohen Berge                     | 38° 8′48″ 8                           | 190 42' 54" 9 |
| Phuta, auf bem 873 Meter        |                                       | 12 04 0       |
| hohen Apefarberge               | 370 51/ 33" 6                         | 200 24/22"0   |
| Poros, an ber Nifolausfapelle   |                                       | U             |
| auf ber Infel Koluria, 298      |                                       |               |
| Meter hoch                      | 370 30 53 6                           | 210 7:59:9    |
| Pplos, auf ber hochsten Ruine   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 21 100 0      |
| in Altnavarin                   | 36° 57′ 21″ 1                         | 19° 19' 19' 5 |
| Pprgos, bei ber Rirche St.      |                                       | 10 10 10 1    |
| Athanasius in Elis              | 370 40' 4" 7                          | 1906.22.2     |
| St. = Basili, an ber Afropolis  |                                       | 10 0 22 2     |
| dieses 563 Meter hohen un=      |                                       |               |
| fern Korinth gelegenen Fle=     |                                       |               |
| dens                            | 370 47' 3" 4                          | 200 27. 46" 2 |
| St.=Glias be Coumbes, auf       | 0, 1, 0 1                             | 20.21.40.2    |
| bem 616 Meter hohen Berge       | 360 57' 2" 6                          | 190 27' 47"3  |
| St.=Elias de Convela, auf dem   | 00 01 2 0                             | 19. 21 41. 3  |
| 1104 Meter hohen Berg=          | •                                     | •             |
|                                 | 37° 21′ 46″ 5                         | 19032,49.8    |
| gipfel                          | 31-21 40-3                            | 19. 32. 49. 5 |
| StElias de Levidi, auf dem      |                                       |               |
| 1980 Meter hohen Berge          | 270 22,07,, 1                         | 100 50. 41    |
|                                 | <b>37</b> ° <b>3</b> 8′ 27″ 1         | 190 56' 41" 8 |
| St.=George d'Arbora, auf ber    | 050 051 50 ·· 5                       | 0100F. 01     |
| hochsten Sohe ber Insel         | 37° 27′ 59″ 7                         | 21035/31"5    |
|                                 |                                       | 5*            |

|                                                                                            | Breite.       | &ånge.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| St. Nikolas, auf einem Borges<br>birge norblich von Korinth .<br>Salmeniko, an ber Mündung | 38º 1' 31" 3  | 200 30 51 7   |
| bieses Flusses                                                                             | 38° 18′ 25″ 6 | 19° 40′ 58″ 3 |
| Dorfes                                                                                     | 37° 15′ 51″ 2 | 190 38, 59, 2 |
| ter hohen Berge                                                                            | 36º 53′ 3″ 0  | 19º 21′ 35″ 9 |
| Berges                                                                                     | 37° 57' 56" 7 | 19º 14′ 29″ 8 |
| ndrblich liegt Megalopolis . Stala, auf bem Thurme im                                      | 37º 23' 54" 8 | 19º 47′ 57″ 0 |
| Dorfe                                                                                      | 36° 51′ 4″ 2  | 20° 19′ 56″ 8 |
| Dorfes in ber weftlichen<br>Maina                                                          |               | 19° 55′ 57″ 5 |
| gelegenen Berges                                                                           | 37° 52′ 17″ 2 | 19° 22′ 25″ 1 |
| Theaters                                                                                   | 37°4′47″5     | 20° 5′ 19″ 8  |
| ber Infel                                                                                  | 37º 15′ 15″ 8 | 20° 48′ 21″ 7 |
| ber Insel                                                                                  | 37º 12' 58" 4 | 20° 50′ 5″ 9  |
| fen Strophaben                                                                             | 37° 14′ 37″ 7 | 28° 40′ 6″ 3  |
| ter hoch gelegenen Thurm .                                                                 | 37° 51′ 49″ 7 | 20° 7′ 20″ 6  |

|                                  | Breite.            | Bånge.        |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Zaktikopolis, auf bem 76 hoch    |                    |               |
| von bem Oberften Fabvier auf     |                    |               |
| bem Ifthmos von Methane          |                    |               |
| erbauten Fort                    | 37° 33′ 16″ 3      | 210 1'46"5    |
| Tangetos, auf ber bochften Spige |                    |               |
| St.=Elias, 2408 Meter über       |                    |               |
| bem Meere                        | 36° 57′ 0″ 8       | 200 0 54" 1   |
| Tegea, bei ber großen Kirche     | 370 27' 40" 6      | 200 54000     |
| Tetrati, auf bem 1389 Meter      |                    |               |
| hohen Berggipfel                 | 37022'29"4         | 19037/12"3    |
| Tirpnth, auf bem norblichen      |                    |               |
| Theile ber Ruinen                | 37035/47"3         | 200 27: 56" 8 |
| Trikeria, auf der nordlichsten   | •                  | •             |
| Sohe ber Infel                   | 37º 16' 9" 6       | 200 5642"0    |
| Triniffa, in Lakonien, auf bem   |                    |               |
| Thurme                           | 36° 47′ 40″ 7      | 200 16/41"8   |
| Tripoliga, 663 Meter ober        |                    |               |
| 2134 Fuß S Zoll 6 Linien         |                    |               |
| hoch auf bem Glockenthurme       | 37°30′31″5         | 20 2'18"5     |
| Basiliko, auf bem Thurme (Gi-    |                    |               |
| knon) 145 Meter hoch             | 37° 58′ 42′′ 0     | 200 23' 25" 4 |
| Belonibi, auf bem 858 Meter      |                    |               |
| hohen Berge (Tithpon)            | 37° 36′ 36″ 6      | 20° 45′ 30″ 4 |
| Boibia, auf bem 1926 Meter       | ,                  |               |
| hohen Berge                      | 38° 11′ 38″ 3      | 19° 32′ 8″ 4  |
| Vostizza am Platanus             | 380 15′3″6         | 19° 45′ 3″ 7  |
| Burkano, auf bem Kloster in      |                    |               |
|                                  | . 37° 10′ 13″ 0    | 19°36′27″4    |
| Burkano, auf bem 802 Meter       |                    |               |
| hohen Berge Ithome               | 370.10 59 5        | 19° 35′ 20″ 5 |
| Xpli, auf ben Reften eines       |                    |               |
| Thurmes in Lakonien, 316         |                    |               |
| Meter both gelegen               |                    |               |
| Barnate, in ber westlichen Maina | <b>36º 55′55″0</b> | 190 51′ 35″ 4 |
| Zawiga, auf bem 975 Meter        |                    |               |

|                                                                       | Breite.               | Långe.         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| über dem Weerbusen von Rav=<br>plion sich erhebenden Berge .          | 37° 27′ 21″ 8         | 20" 22' 14" 5  |
| 3emby, auf bem 1527 Meter<br>hohen Berge<br>Biria, auf bem 2374 Meter | 37°55′3″0             | 19° 41′ 27″ 2  |
| sich erhebenben Gipfel bieses<br>Berges (Kyllene)                     | 37º 56' 1 <i>4"</i> 7 | 200 3/41//4.   |
| Das Königreich Griechenlar                                            | ib hat nach be        | n neuesten Er= |

#### Berge.

Ganz Griechenland ift von steilen, oft alpenhohen Gebirgen burchzogen und baher weit mehr Gebirgs als Flachland.

Der Hauptgebirgsstock, mit den Alpen durch Illyrien und Karnthen zusammenhängend, der subliche Aheil des Pindus, des tritt dei Agrasa, dsklich vom Aspropotamos, die griechische Grenze, entsendet die lange Kette des Othrys, mit welchem vereinigt er die Grenze gegen Ahessalien bildet, erhebt sich dann dei den Quellen des Sperchios zu dem hohen Beluchi dei Karpenisi und sendet gleich darauf dei dem Gebirgsknoten Orias seine machtigen Iweige nach West, Gub und Ost.

Im Westen bas wilbe Arapotephala und Plotopari, und weiter bas Ingosgebirge bei Missolunghi, welche ben Kessel ber atolischen Seen umschließen.

Im Often bie Kette bes Deta, die eigenkliche Grenze gegen Thessalien im Alterthume, die mit ihren Berzweigungen bis Negroponte reicht. Die subliche Fortsegung sind das Bandusse und Guionasgebirge, der Korar der Alten, zwischen Aetolien, Lokris, Phokis und Doris, das höchste Gebirge des jezigen Griechenlands. An diese schließen sich an der Parnaß, der Destikon, der Kitharon, und oftlich von letterm der Parneß, jest

Rozia, in Attika; füdwesklich vom Kitharon der Makriplagi, ehemals Gerania, welcher sich zur Landenge von Korinth, dem Isthmos, hinzieht. Ienseits desselben erhebt sich dieser Gebirgszug wieder zu der hohen Ziria oder Kyllene, der als Hauptsgebirgsstock mit seinen Berzweigungen, worunter der Taygetos der bedeutendste ist und dem Peloponnes seine Gestaltung gibt, da eigentlich von ihm aus alle die steilen Borgebirge auslausen, welche die Kuste von Morea ebenso wild als malerisch erscheinen lassen. Die zahlreichen Inseln um Griechenland, namentslich Regroponte, das der Långe nach von einem starten Gebirge durchzogen wird, sind als Fortsetungen dieser Gebirge zu der trachten.

Bon biesem Gebirgssssstene getrennt sind eigentlich die Berge Akarnaniens, welche die subliche Fortsehung einer Gebirgstette sind, die sich schon weit oberhalb der griechischen Grenze bei den Quellen des Aspropotamos (Achelous) von dem Mezzovo oder Pindusgebirge ablost und langs diesem Flusse auf der Westsiete sich hinzieht.

Alle biese Gebirge geben burch ihre zahlreichen Berzweisgungen bem Lande seine zerriffene, burchschnittene Gestalt und bilben burch ihre Borsprunge in bie See eine Menge großer und Kleiner Meerbusen und Buchten, wie sie verhaltnismäßig fast kein anderes Land Europas besiet.

Der Hauptbestandtheil dieser Gebirge ist fast durchgehend Kalkstein. Oft bieten sie nur nackte undewachsene Felsmassen dar, oft aber auch und namentlich im nordlichen Griechenland, dem sogenannten Livadien, oder vielmehr Rumelien, wie es in Griechenland allgemein genannt wird, — und in Negroponte—sind sie mit den schönsten Waldungen bedeckt. Kein Berg in Griechenland aber hat ewigen Schnee, wiewol derselbe auf den hochsten Sipseln die zum Juni und Juli liegen bleibt. Nur in einzelnen Höhlen und Schluchten in den hochsten Gebirgsgegenden schmilzt der Schnee nicht.

3wischen biesen Bergen offinen sich zahllose größere und kleinere Ahaler, burch ihre Fruchtbarkeit hausig ben lieblichsten Kontrast gegen die nackten Felsenwande berselben bilbend. Doch nicht überall sind biese Bertiefungen von immer fließenden Ba-

chen burchstromt; im Winter werben zwar biese Schluchten burch machtige Bergstrome überschwemmt, im Sommer sind sie aber fast alle ausgetrocknet. Diejenigen Thaler inbessen, welche mit Flüssen, die stets Wasser haben, versehen sind, zeichnen sich durch ihre Fruchtbarkeit und ihre blühende üppige Vegetation besonders aus. So das Kephissokhal in Bootien, das Kephissokhal in Attika, das Thal des Eurotas in Sparta, das des Alpheus in Arkadien und Elis, das des Pamisos in Messenien, das große und weite Thal des Sperchios oder Hellada zwischen dem Deta und Othrys; ferner die weiten Gründe von Aetolien, wo die waldigen Gebirge in zahlreichen Bächen ihre Sewässer zu den Seen, und durch diese zum Aspropotamos oder Achelous, dem größten Flusse Griechenlands, schicken; dann das Thal des Inachos bei Argos und Navplia; endlich die Thale ver Hochebene Arkadiens.

Die Langen = und Breitengrade der meisten Berge Griechenlands sind bereits oben nebst ihrer Sobie angegeben; wir haben aber hier noch folgende Rangordnung der höchsten Berge Grieschenlands beigefügt.

1) Der Guiona bei Liborifi in Rumelien erhebt sich 8088 Fuß, 6 3oll 4 Linien ober 2512 Meter über bas Mittelmeer, übertrifft baher ben Gran Sasso b'Italia, ben höchsten Punkt ber Apenninen und ben Mont Cenis

| Fance oce aprimition and oth Monte Chills     |      |       |
|-----------------------------------------------|------|-------|
| 2) ber St.=Clias be Vandussia                 | 2495 | Meter |
| 3) ber Litheri zum Parnaß gehorig             | 2456 | ,, .  |
| 4) ber Gerondo Barto besgleichen              | 2434 | ,,    |
| 5) ber Tangetos auf Morea 7756 Fuß 9 Boll     |      | "     |
| 8 Linien ober                                 | 2409 | ,,    |
| 6) ber Biria in bem Gouvernement von Ros      |      | .,    |
| rinth                                         | 2374 | ,,    |
| 7) ber Rhelmos, in bem Gouvernement Anllinias | 2355 | ,,    |
| 8) ber Olonos baselbst                        |      | "     |
|                                               | 1981 | ",    |
| 10) ber Malveo bes beil. Petrus in bem Gou-   |      | "     |
| vernement Kynuria                             | 1937 | ,,    |
| 11) ber Boiba in Achaja                       | 1927 | "     |
| 12) ber St.=Pteri bafelbft                    | 1780 | ",    |
|                                               |      |       |

| 13) ber Malveo bei Mantinea                  | 1772 Meter    |
|----------------------------------------------|---------------|
| 14) ber Mavron in bem Gouvernement Korinth   | 1759 ,,       |
| 15) ber Apanokrepa bei Mantinea              |               |
| 16) ber Kalybia von Kaftri, zum Parnaß ge=   |               |
| borig, 5084 Fuß 3 Boll 8 Linien ober         | 1579 ,,       |
| Rach ben verschiebenen Theilen Griechenlanbs | find folgenbe |
| Sobenmeffungen bekannt geworben.             |               |

## Auf ber Balbinfel Morea und ben Enflaben.

| Der Berg Tangetos (St.=Glias im Gouvernement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Meter  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Lakebamon ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2408  | STREET |
| Der Berg Ziria (Kyllene) im Gouvernement Ko-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |
| rinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2374  | "      |
| to the state of th | .2355 | "      |
| Der Berg Olonos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | "      |
| Der Berg St.=Elie be Levidi im Gouv. Mantinea .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1981  | "      |
| Der Berg Malveo bes heiligen Petrus im Gouv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ,      |
| Kynuria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1937  | ,,     |
| Der Berg Boiba im Gouv. Achaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1927  | ,,     |
| Der Berg Pteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1780  | ,,     |
| Der Berg Malveo (Artemisius) Mantinea .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1772  | "      |
| Der Berg Mavron Oros (Chelyborea) Ko-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | "      |
| rinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1759  | ,,     |
| Der Berg Apanokrepa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1559  | • • •  |
| Der Berg Diaporthi Gortynia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1420  | "      |
| Der Berg Makriplagi im Gouv. Korinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1370  | "      |
| Der Berg Gellenitsa im Gouv. Mantinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1297  | 11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1252  | "      |
| Der Berg Tsimberon in Mantinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | "      |
| Der Berg Alvena in Triphylia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1217  | "      |
| Der Berg Phoino (Parthenios) in Mantinea .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | "      |
| Der Berg Kheli (Arachne) in Korinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1199  | "      |
| Die Stadt Kalavrita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | "      |
| Der Berg Orthalithi in Argolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1102  | "      |
| Der Berg Dibyma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | "      |
| Der Berg Zavitsa in Kynuria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ,,     |
| Der Berg Enkodyma in Pylias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 957   | "      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **    | ••     |

| Der Berg Kalpaki in Mantinea                                             | 946       | Meter   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Der Berg Kurtula in Lakebamon                                            | 914       | ,,      |
| Der Berg Xelonibia in Korinth                                            | 858       | "       |
| Der Berg Burtano (Ithome) in Meffenien                                   | 802       | ,,      |
| Der Berg Rhelmos in Lakebamon                                            | 977       | 111     |
| Der See von Phonia in Korinth                                            | 752       | "       |
| Die Brucke von Kalavrita                                                 | 701       | "       |
| Miftra, bie Citabelle, im Gouv. Lakebamon                                | 634       | "       |
| Die Ebene von Tripoliga (Mantinea) in Man=                               |           |         |
| tinea                                                                    | 630       | ,,      |
| Die hochste Spige ber Insel Hybra                                        | 591       | "       |
| Afros Korinth in Korinth gegen 1730 Fuß                                  | 575       | ,, ·    |
| Der Berg San Nicolo in Pylias                                            | 482       | "       |
| Die Ebene von Megalopolis (Sinano)                                       | 427       | "       |
| Der Berg Capo Groffo in Lakonien                                         | 308       | "       |
| Die Niklaskapelle auf Poros im Gouv. Opbra .                             |           | "       |
| Der höchste Punkt der Insel Spezzia                                      | 246       | "       |
| Die Theaterruinen zu Sparta in Lakebamon .                               | 244       | "       |
| Die Bereinigung bes Alpheus mit bem gabon im                             |           |         |
| Couv. Triphylia                                                          | <b>72</b> | "       |
| Auf bem Feftlande Griechentan Das Parthenon im Gouv. Attita uber 535 guß |           | Meter   |
| Der Berg Anchesmos (Lykabettos) in Attika über                           |           |         |
| 735 Fuß                                                                  | 278       | ,,      |
| Der Berg Keratavuni in Attifa                                            | 614       | "       |
| Der Berg Makronisi                                                       | 281       | "       |
| Der Berg Argalifi                                                        | 550       | .,<br>H |
| Der Berg Korafi                                                          | 519       | <br>H   |
| Der Berg hymettus gegen 3100 Fuß                                         | 1028      | "       |
| Der Berg Pentelifon gegen 3330 guß, beinabe                              |           |         |
| bem Brocken gleich                                                       | 1110      | #       |
| Der Berg Parnes, gegen 4240 Fuß, in Attita                               | 1413      | ,,      |
| Der Berg Daphni Aegaleos                                                 | 468       |         |
| Der Berg hnnatos im Gouv. Theben                                         | 749       | . ,,    |
| Der Berg Rubeli in Bootien                                               | 1313      | .by     |
|                                                                          |           |         |

#### Auf ber Infel Guboa.

| Der | Berg | Delphi  |  |  |  |  | • . | 1700 | Meter |
|-----|------|---------|--|--|--|--|-----|------|-------|
|     | •    | Kanbili |  |  |  |  |     | 1307 |       |

Die Aussicht von biefen Bergen ift beinabe überall bochft belohnend, vornehmlich aber von ber Afropolis zu Athen; von bem zwischen bem Rephissos und Miffos fich erhebenben Un= chesmos, ober wie er jest feit ben Forschungen bes gelehrten Korchhammer genannt wird: Lykabettus; von bem burch feinen jest noch herrlichen Sonig berühmten Symettus und von bem Marmorberge Penteliton. Gine ber iconften Aussichten Moreas gewährt auf bem Bege von Agios Joannis nach Platanos ber Ge= birasrucken bes Malabo, von wo man ben berrlichen Obstwald bes Dorfes Platanos und bie Schlucht bes Bergftromes Lepiba überfieht, ber nach vielen malerischen gallen im Gebirge nach 2 Stunden bei Stala fich ins Meer ergießt. Auch bie Aussicht auf bem Berge bei Agios Petros, bem größten Dorfe Griechens lands, ift berrlich. Dort wohnen 700 wohlhabende Ramilien, beren mannliche Bevolkerung als Tagearbeiter in ber Kerne febr aeldiast wirb.

## Borgebirge.

Die Gebirge Griechenlands, mit ihren schweren Massen gewöhnlich bis an das Weer vortretend, bilden eine Menge Borgebirge, welche oft steil und schroff in gewaltiger Sohe aus ben Fluten emporsteigen. Die merkwurdigsten berselben, die auch schon bei ben Alten häusig genannt werben, sind folgende:

#### in Rumelien

bas Cap Stavro (Posibium) beim Eingange bes Golfes von Bolo.

Das Cap Lithaba, bie innerfte Spige Eubdas am Golf von Molea ober Zeituni.

Das Cap Cherronifi, an ber Oftseite biefer Infel.

Das Cap d'Oro, der ditlicifte Punkt berselben, die bei den Alten verrusene Landspige Kaphareus; zwischen beiden legtern lag die unwirthbare Kuste Euddas, wo Agamemnon's und Verres' Flotten scheiterten.

Das Cap Mantello, die Subspige der Insel, gegenüber von Andros, im Alterthume als Borgebirge Gerastos bekannt, auf bessen Kordseite sich ein Hafen besindet, wo zu jener Zeit est Tempel des Neptun stand.

Das Cap Colonna, bas allbekannte Cap Sunium, bie Subspies Attikas und Rumeliens überhaupt, berühmt burch seinen Tempel, bessen noch stehende Saulen bem Borgebirge seinen jegigen Ramen gaben.

Im innersten Winkel bes Golfes Lepanto, Korinth gegens über, bas Cap Manajera, auch Malangara (Olmid) genannt, wo einst ber Tempel ber Juno Akraa stand.

Auf ber Norbseite bieses Golfes die stark vorspringenden Caps: Belanidia, Sagios Paskalis, Andromachi und Beterniga; bann die flache Landspisse von Antirrhion mit seinem Fort (Chateau de Roumili), gegenüber ber Spisse Rhion, mit welschem es ben Eingang zu dem Golfe von Lepanto oder Korinth bildet.

Die Landspige Strophes bei bem Ausstuffe bes Aspropotamos, ein Theil bes Landes, bas sich seit Jahrtausenben um bie im Alterthume bekannten Echinabeninseln angesest hat.

Die Spige Punta, gegenüber von Prevesa, am Eingange bes ambratischen Golfes, worauf die Ruinen von Aktium liegen. Diese Landspige gehort indeß, obwol auf der griechischen Seite, zu bem turkischen Gebiete.

#### 3m Peloponnes.

Die Lanbspige Rhion mit seinem Fort (Chateau de Morée). Es bilbet, wie bei Antirrhion bemerkt, mit biesem ben engen und flachen Eingang zu bem Golfe von Korinth. Beibe Schlösser werben von Franken auch bie kleinen Darbanellen genannt. Diese Lanbspige ist, wie Antirrhion, häusigen Erbbeben unterworfen.

Das Cap Papas (Araros), am Eingange des Golfes von Patras.

Das Cap Rlarenza und gleich babei

bas Cap Aornese (Chelonites), letteres ber westlichste Punkt bes Peloponnes; beide die nördlichen Spigen eines breiten Bers ges, der sich einzeln an dem User des slachen Elis erhebt. Etwas südlicher das Cap Katakolo (Ichthys), das mit dem Cap Apidaglia (Kyparission) den Golf von Arkadia (Kyparissia) einschließt.

Das Cap Gallo (Afritas) bie Gubfpige von Meffenien.

Das Cap Groffo, ein breiter, nicht fehr hoher Borfprung bes Augetos in ber westlichen Maina.

Das Cap Matapan ober Adnarum, die sublichste Spige von Griechenland und zugleich von ganz Europa, worauf im Alterthum ein Tempel stand, welcher der Mythe gemäß den Eingang in den Sades umschloß. Bei der Fahrt um bieses Borgebirge genießt man die herrlichste Aussicht über die Thurme der Maina.

3bm gegenüber im Often ift bas Cap

St.=Angelo ober Malea, fast in gleicher Breite, Die Subs oftspie Moreas, burch Sturme, Die hausig bier herrschen, bes rüchtigt und ben Schiffen gefahrlich, aber ben mit bem Dampfsschiffe bei schonem Wetter vorüberfahrenden Reisenben burch seine ebenso großartigen, als malerischen Formen unvergessich.

Bon hier sieht man ben weit in bas Meer hereinragenden Felsenkegel von Monembasia auf der Oftkufte von Morea. Diese beiden lesten Borgebirge sind die außersten Enben bes lakonischen Golfes,

Das Cap Koraka in Argolis, bas alte (Struthuntum und endlich

bas Cap Stylli (Stylldum), die offlichste Spige von Araaclis und zugleich vom ganzen Peloponnes.

Außer biefen Borgebirgen sind noch viele bekannt auf den oft sehr hohen und felsigen Inseln, welche aufzusühren zu weitstäusig wäre; doch werden in den folgenden Theilen unsers Werks die wichtigsten derselben gelegentlich erwähnt.

## Påffe.

An steilen, gefährlichen Engpaffen fehlt es in Griechenland nicht und ohne fie mare es oft unmöglich, bie rauhen Gebirge, welche mitunter die Provinzen ganglich voneinander abscheiben,

gu überfteigen. Die namhafteften finb:

Der allbekannte Paß ber Thermopplen, b. h. das Ahor ber warmen Quellen, welche aus dem Deta kommen, gebilbet durch das vorspringende Detagebirge und die Sumpse am Golf von kamia. Durch ihn geht der Hauptverbindungsweg von Livadien nach dem nördlichen Griechenland, Thessalien und der Türkei. An diesen Paß schließt sich unsern des Flusses Sperschios (ober Hellada) ein Weg, der über einen auf der Höhe des Deta liegenden Paß gegen Süden nach der kandschaft Doris sührt. Weiter westlich sind in der langen Kette des Deta noch einige wenige Schluchten und Passe, die sich aber nur für Fußpsade disnen, welche die Berbindung zwischen Aetolien, Phokis und dem Sperchiosthale bilben.

Ebenso hat die Rette bes Othrys einige Paffe, welche

Berbinbung mit Theffatien moglich machen.

Im Nordwesten, in dem rauhen und wilden Distrikte von Agrafa, auf der Oftseite des Aspropotamos, sind einige Gesbirgspasse, durch welche die Wege oder vielmehr Pfade nach dem westlichen Thessalien und Albanien, dem alten Epirus, führen. Dierher ist auch die gefährliche Passage der Tartarinas brücke zu rechnen, die in kuhnen Bogen über den Aspropotamos, wo seine User hohe und steile Abstärze bilden, gedaut ist und einen Weg nach Akarnanien, dem ambrakischen Golf und Arta dissent.

Diese letteren Wege stehen in ihrer Ruckverlängerung mit einem Passe in Verbindung, der oberhalb Karpenisi über den hohen Beluchi oder Amphrestos, den süblichen Aheil des Pindus, geht und den Uebergang nach dem Sperchiosthale gestattet.

Ein zweiter Paß, sublich von Karpenisi, leitet zum hauptwege beim Kloster Burso über die hohe des Arapotephalgebirgs (bas Panatolion der Alten) nach Aetolien; ein dritter endlich, die berüchtigte Klissura im Zigos = (Aratynthos =) Gebirge, zwischen Missolunghi und Brachori, bilbet gleichsam ihre Mundung zu dem Meere.

Auf bem Landwege von Missolunghi nach Lepanto und Raupaktos ist, bicht über bem Meere, die gefährliche Kaki-Skala (bose Stiege) von Lepanto auf dem Vorsprunge des Berges Taphiassos, Patras gegenüber.

In Rumelien sind ferner noch die Passe bei Salona ober Amphissa, welche die Landschaften Photis, Lotris und Doris verbinden.

Die Passe in ben Gebirgen bes Parnas und helikon werben bei ben Reiserouten naher angegeben werben. Der Felsenpaß Kandili liegt zwischen Theben und Megara und nicht weit bavon im Kytharon, in ber Rahe ber Ruinen von Eleuthera, ber wichtige Paß, welcher Bootien mit Attika verbindet und jest zu einer auten Straße eingerichtet wird.

Den Landweg vom Festlande Griechenlands nach dem Peloponnes diffnet der im Alterthume so berühmte Paß der stironibischen Felsen, jeht Kati-Stala genannt, dicht über dem
Meere an dem Abhange des Makriplagi oder Geraniagebirges,
wo die Felsen sast sentrecht zum Meer absallen und ein
zweiter Paß etwas weiter nordlich und oderhalb dem erstern,
welcher sast über den Gipfel des Makriplagi weg, sich durch
das Gebirge herunterzieht und der große Derveni des Makriplagi genannt wird. Welcher von beiden Passen zu der neuen
Straße von Megara nach Korinth gebraucht werden wird, ist
noch nicht ausgemacht. Die Verlängerung dieser Wege führt
über den Isthmos, wo im Alterthume durch eine lange Mauer
ebensalls ein künstlicher Paß geschaffen war.

Auf ber Insel Regroponte stellt ein enger gefährlicher Paß die Berbindung zwischen Chalkis und dem nördlichen Theile der Insel her. Auf dem Wege nach dem Suden derselben ist ein bemerkbarer Paß bei Stura.

In Morea find gu bemerten: ber Pag von Afrata, am

korinthischen Meerbusen, beim Ausstuffe bes Krathis, auf ber Strafe von Korinth nach Bostisa und Vatras.

Ferner die Schluchten von Regaspileon und Kalavrita, der Paß Machala bei Patras, in früheren Jahren durch häufig dort vorgefallene Mordthaten berüchtigt.

In Argolis, ber Derveni, ober Pas bei dem Berge Areptos, in der Rahe ber Ruinen von Mytena, welcher auf bem Hauptwege zwischen Argos und Korinth liegt, bekannt durch die Niederlage des Heeres Dramalis' durch Rikitas, Aurkophagos ober der Aurkenfresser genannt.

Von Argos führen nach Arkabien die Paffe über den Berg Malveo ober Artemissos, ehebem unter dem Namen Klimar bekannt, dann sublicher der Paß des Berges Parthenios, jest die gangbarste Straße nach Aripolisa.

Der fehr lange und enge Pag Langabia, burch welchen ber nachste Weg von Tripolisa nach Karitena führt.

Auf bem Wege von Aripolisa nach Leondari sind bei den Quellen des Alpheus und Eurotas, ditlich und westlich der Ebene von Frankovrysi, gesährliche Stellen, jedoch mehr steile Abstürze als eigentliche Engpasse. Iwischen Leondari und Messenien aber ist ein wichtiger Paß, welcher beim Khan von Laskona in die stennskerische Ebene mundet.

Zwischen Tegea und Sparta ist in jener Gegend, die im Alterthume Skyritis genannt wurde, der Paß Klissura und weiter sublich, wo sich die Straße, die über den Parnon durch die rauhe Landschaft, ehebem Stotitas genannt, führt, mit ihm vereinigt der Engpaß bei dem Khane von Kravata, dem alten Sellasia, wodurch die Feinde der Spartaner gewöhnlich vorzudringen suchten.

In ben wilben und steilen Gebirgen ber Maina sind bie beschwerlichsten Gebirgspaffe nur bem Fußganger zuganglich. Ein Gebirgsweg von einiger Bebeutung führt von Marathonist nach Azimova, bas gand quer burchschneibenb.

Roch ift ein Pas an ber Westkuste von Morea zu bemersten, die Schlucht von Karapha in den Bersumpfungen der beisben Seen Agolinisa und Karapha, früher beherrscht durch ein

jest zerstortes Fort, das Fort Alibi (Schlussel) fast an der Stelle des alten Samikon.

## Landfeen und Gumpfe.

Bei den hohen Gebirgen, womit Griechenland fast allentshalben durchzogen ist, mußten hausig Kessel entstehen, in welchen sich die zusammenströmenden Wasser zu Seen bildeten, die oft nur im Winter diesen Namen verdienen, während sie im Somsmer manchmal nur Sumpse sind. Unterirdische Kanale, von der Natur oder vielmehr durch allmätigen Druck der Wasser gebildet, die sich einen Weg bahnen mußten, sind die gewöhnslichen Abstüsse dieser Seen, Katavothren genannt, und in keisnem Land vielleicht so häusig, als in Griechenland, dessen den meist aus Kalkseisen besteht. Daher kommt es auch, daß man so oft nach langem Durchwandern durrer Strecken die schönsten und größten Quellen trifft, welchen starke Bäche entströmen. Solche Quellen heißen hier Kephalovrysis.

Die mertwurbigften Geen finb:

In Rumelien ober auf bem feften ganbe.

Der Topolias ober Kopaisse in Bootien, ber größte unter allen, welcher burch seine unterirbischen Abslüsse sehr merkwurbig geworden (s. Ih. II. Kopaisse). Auf seiner Oftseite liegen die Kleinern Seen Likeri (Hulika) und Paralimni mit festen Ufern und klarem Wasser, über beren Abslüsse keine Bestimmtheit herrscht.

Die beiben stets wasserreichen Seen Actoliens, ber See Ernchonia, ber seinen Absluß in ben baneben liegenben See Lysimachia hat, welcher bann in mehren Strömungen in ben ganz nahen Aspropotamos fließt. Die theilweise sumpsigen Ufer sind mit ber uppigsten Begetation bebeckt.

Die kleinern Seen Ambrakia und Dzeros in Akarnanien, wovon ber erstere, ber nordliche, keinen sichtbaren Abfluß hat,

der legtere subliche aber sein Wasser ebenfalls zum Aspropota= mos icickt.

In Akarnanien sind noch zu bemerken: der kleine See Arapi, an der Ofkkuste des Golfes von Arta.

Der See Bulgari, gegenüber von St.=Mavra.

Der See Lesini, norblich von ber Munbung bes Aspropostamos, ber mehr Sumpf als See ift.

Unfern Athen endlich sind zu bemerken: bie beiden ganz kleinen Seen Rheiti bei Gleusis, welche salziges Wasser haben, und von benen man im Alterthume glaubte, bas sie mit bem Euripus in Verbindung standen.

#### In Morea.

Der kleine Zarakasee, jener berühmte stymphalische See, im nordlichen Arkadien. Es war zu allen Zeiten angenommen, daß sein Aussluß der Kephalari oder Erasinos ist, der bei Argos bervorbricht.

Richt weit bavon ber etwas größere See Phonia (Pheneus), ein Kessel von mächtigen Gebirgen umgeben. Er ist im Winster bebeutend angefüllt, im Sommer mehr Sumpf. Sein Ausssluß ift ber Labon, der in den Alpheus fällt.

Der kleine alkponische See, bei bem lernaischen Sumpfe, gegenüber von Napplia, worüber in bem zweiten Theile noch weiter gesprochen werben wirb.

Die fischreichen Seen von Agolinisa, Karapha und Muria, hart an der Westfüste Moreas, sublich und nördlich von der Mundung des Alpheus.

An ber Nordwestkuste von Elis die kleinen Seen Kotiki, ber von Ali Achelepi und der Kalogriasee auf dem Cap Papas ober Araros.

An die Seen schließen sich die größeren, im Winter großen Seen gleichenden Bersumpfungen des innern Landes. Sie sind besonders in der Hochebene Arkadiens hausig und haben meistens ihre Katavothren oder natürlichen Abzugskandle, welche mehren Flussen ihre Entstehung geben. Die bedeutendssten sind der Sumpf von Kalpaki bei dem arkadischen Orchosmenos.

Der Sumpf von Rapfa, nicht weit von bem alten Mantinea.

Die Bersumpfungen in dem süblichen Theile der Hochebene von Tripoliga, welche ihre Waffer dem Alpheus und Eurostas zuschicken.

Der Sumpf von Muftos, am argolischen Golf, welcher jest ausgetrodnet wirb.

Die Sumpfe von Belos beim Ausfluffe bes Eurotas.

Ferner ift noch hierher zu rechnen ber mit Schilf unb Maisfelbern umgebene, sumpfartige kleine See, ber sich bei ber großen Quelle bes Pamisos bilbet.

In Rumelien ift ber Sumpf von Dobrena, beim alten Thisbe, auf ber Subseite bes helikons, zu bemerken und mehre Bersumpfungen auf ber Sohe bes Parnas.

Bon ben am Meere gelegenen Sumpfen find am bebeutenbiten:

Die bei ben Thermoppien, welche ben Ausfluß bes Sperschios umgeben und bie Luft in ber Gegend um Zeituni unges fund machen.

Bei Talanta, wo in frühern Jahrhunderten die Kufte und namentlich die kleine Insel Atalanta von Erdbeben zerrüttet wurde.

Die Sumpfe in ber Ebene von Marathon.

Die Sumpfe um ben Ausfluß bes Phibaris und gleich bas neben bie bekannten fischreichen Lagunen bei Miffolunghi.

Die Sumpfe um ben Ausfluß bes Aspropotamos in berfelsben Gegenb; bann weiter norblich bie Lagunen, gegenüber ber Infel St.=Mavra.

In Morea gibt es sumpsige Kuften zwischen Navplia und Lerna, beim Ausstusse bes Eurotas, wie schon bemerkt, bei Kalamata und Nisi in Messenien, bei ben Seen an der Westtüste von Morea, und die User bei Patras, sowie mehr oder weniger die User bei den Mündungen der zahlreichen Flüsse auf den Strecken zwischen Patras und Korinth. Korinth selbst hat eine ziemlich ungesunde Lage durch seine versumpste Küste. Alle diese Gegenden sind hochst fruchtbar und üppig und gewöhnslich zu großen Maisseldern benutet.

#### Die Meerbufen Griechenlands find:

Der Golf von Bolo ober Golo (vor Alters ber pagafaifche);

ber Golf von Beituni (maliacus sinus);

ber Golf ober Kanal von Talanta (bas Mare Gubbum, beffen innerster Theil ber opuntische Golf);

ber Busen ober Kanal von Regroponte, mit jenem burch ben Euripus zusammenhangenb;

(Alle biese Meerbufen trennen Regroponte vom Festlanbe.) ber Golf von Egina ober Engia, früher ber saronische, zwischen Attika und Argolis, in bessen hintergrunde ber Pirdeus, zwischen ber Insel Salamis und bem hymettus. lieat:

ber Golf von Argos ober Rapplia;

ber Golf von Lakonien, zwischen bem Cap Malea und Matapan;

ber Golf von Messenien, zwischen biesem und bem Cap Gallo ober Afritas,

ber Busen von Arkabia (ober Apparissia) auf ber Bestseite bes Peloponnes:

der Golf von Patras;

ber Golf von Lepanto ober Korinth, mit vorigem burch bie enge Strafe von Rhion und Antirrhion zusammenhangenb;

bie mit kleinen Inseln besate Bucht zwischen Akarnanien, St. Mavra, Ithaka und Kephalonien, und

ber Golf von Arta ober ber ambratifche Golf, beffen Gingang aber in ben Sanben ber Turfen ift.

## Fluffe.

Auf bem Zeftlande von Griechenland ober Rumelien:

Der Aspropotamos (Achelous), der ftartfte Fluß Griechenlands. Er kommt aus den Gebirgen von Meggovo in Epi-

rus, betritt unter 39° 9' nordl. Breite die griechische Grenze, trennt ganz Akarnanien von den übrigen griechischen Provinzen, nimmt zahlreiche Nebenbäche auf (worunter der Megdova der größte), die von den waldigen Gebirgen von Baltos und Agrasa herabströmen, bildet in der Rähe von Lespeny (Stratos) einen Wasserfall und gleich darauf mehre kleine Arme und stürzt dann, durch die Gewässer der Geen Aetoliens bedeutend verstärkt, als ein wilder Fluß, der im Winster außervorbentlich anschwillt, bei dem Dorfe Arigardon, gesgenüber der Insel Ithaka, ins ionische Meer.

Der Fibaris (Evenos) entspringt aus bem Banbufsigebirge, bem Korar ber Alten, erhalt seine Justusse aus beffen westlichen Berzweigungen und von den Theilen des Oetagebirges, welche das norbliche Actolien einschließen, und fließt ebenfalls, ein reissender Fluß im Winter, zwischen Wissolunghi und Antirrhion

in ben Bufen von Patras.

Der Morno kommt aus bem Detagebirge, windet sich zwisschen den schroffen Wänden des Landussis und Guionasgebirges hindurch, durchströmt das enge Thal von Lidoriki und mundet bei Lepanto in den Golf von Korinth.

Der Stizza bei Salona kommt aus dem Guionas, bem Gebirge von Doris, erhält seine Zuslüsse aus dem Parnas und verliert sich, wie der Plistos, der aus dem Thal von Delphi gegen ihn zuströmt, in den Gesilden von Cyrrha und Krissa bei der Bai von Salona.

Die beiben kleinen, aber hochberuhmten Bache Kephisso und Ilpsos in Attika, von welchen letterer, auf ber Subseite Athens, fast niemals Wasser hat.

Der Aspos kommt aus bem Kytharon, in ber Rabe von Plataa, burchfließt bas sublichere Bootien und munbet gegen Often in ben Kanal von Negroponte, ebenfalls im Sommer fast ausgetrocknet.

Der bootische Kephisse, jest Mavro Rero ober Mavro Potamos genannt, hat seine Hauptquellen in ben saftigen Tristen von Doris, am nördlichen Fuße bes Parnaß, bei ben Ruinen von Bilda, burchfließt bann bas schone und große Thal zwischen bem Parnaß und bem Abhange bes Deta und bilbet

zulest in Bereinigung mit unzähligen Bächen, die mehr ober weniger immer fließendes Wasser haben, den See Topolias ober Kopais in dem rings von Bergen eingeschlossenen weiten Thalkessel (Thalebene) von Bootien.

Unterirbische Randle geftatten biefem See ben Ausfluß in

ben Kanal von Talanti.

Der hellada (Sperchios) entspringt auf dem Beluchigebirge, zwischen dem Others und Deta, er erhalt eine Menge Zuslusse durch die starken Bache dieser Berge, durchsließt so das schone und fruchtbare Thal zwischen benselben und mundet nach einem sechzehn= bis achtzehnstündigen Lauf als ein für kleine Kahne schiffbarer Fluß bei den Thermopplen in den Golf von Zeituni.

#### 3m Peloponnes.

Die Panisa (ber Inachos ber Alten) kommt aus bem Artemisiosgebirge und verliert sich bei Argos in bem Ufer bes Meerbusens. Er ist im Sommer ganzlich ausgetrocknet.

Der Tanos kommt aus bem Parnongebirge, burchfließt Thyreatis, jenen Diftrikt, ber früher ber Jankapfel zwischen Lakonien und Argos gewesen, und mundet nach kurzem Laufe in ben Golf von Argos.

Der Eurotas, ber Fluß ber Spartaner, kommt aus dem sublichen Arkadien. Rach ben Alten hatte er, was auch bei der Gestaltung des kandes leicht möglich ist, mit dem Alpheus gleichen Ursprung. Ihr Wasser kame sonach zuerst aus den Gedirgen von Hagios Petros, dem Parnon; es sließt nördlich gegen Tegea und verschwindet dort in der Hochebene Arkadiens. Unter der Erde mögen dann noch die andern Gewässer in dem südlichen Theile desselben sich mit ihm vereinigen. Sie brechen gegen Westen in der kleinen Ebene von Frankovrysi, die von der großen geschieden ist, wieder hervor, dei dem alten Assa und verschwinden hernach; darauf zeigen sich wieder in einiger Entsermung davon zwei starke Luellen, die eine die des Alpheus, westelich davon in der Rache von Megalopolis, die andere südlichere bei dem alten Belemina in der kanbschaft Skritis, von wo aus sich das Thal des Eurotas nach Süden öffnet. Er sießt,

burch starke Quellen und Seitenbache verstärkt, an Sparta vorüber und mündet, nachdem er die üppigen Fluren dieser Stadt und die saftigen Tristen des alten Pelos durchströmt, in den lakonischen Golf. Uebrigens ist er, wie die meisten Flüsse Grieschenlands, im Sommer fast trocken, während er im Winter zum mächtigen Strome anschwillt.

Die Pirnaga, ber Pamisos Messeniens, kommt aus einer außerorbentlich großen Quelle einige Stunden nordlich von Kalamata, erhält einen Zusluß durch den Mavrozumeno von Norden her, der die Bache der alten stennklerischen Sbene ausgenommen, strömt durch die reizenden, gartenahnlichen Gessilde von Niss und mundet nach kurzem Lause, aber als ein ziemlich starker und sischeren Fluß, in den Golf von Koron oder Messenien.

Der Buzi ober bie Neba kommt aus ben waldigen Gebirgen Tetragi und Diaforti des westlichen Arkadiens, wird durch die Quellen des Berges Kotylios verstärkt und sließt, die Grenze zwischen dem alten Messenien und Triphylia bildend, als ein starker Bach in den Golf von Arkadien. Er sührt aus der arkadischen Hochebene in der Rähe von Megalopolis alle größeren und kleineren Bäche des westlichen Arkadiens ab, worunter besonders der Ladon und Erymanthos zu bemerken, betritt dann Elis, sließt an den heiligen Hainen Olympias vorüber und mundet als beträchtlicher Kluß in das Meer.

Der Iglia, b. h. Elissluß, ober ber Fluß von Saftuni ber Peneus ber Alten. Er entspringt in bem Olonosgebirge, nicht weit von ben Quellen bes Erymanthos, welcher nach Subben in ben Alpheus fällt, nimmt in seinem Laufe nach Westen einen Nebenfluß auf, ber aus bem Pholosgebirge kommt und ebenfalls im Alterthume Labon hieß, burchstromt die fruchtbaren Gesilbe von Elis und fällt bei Gastuni, zwischen bem Cap Tornese und Katatolo ins Weer.

Der Kameniga (Piros in Achaja) kommt von ber Rorbsseite bes Olonosgebirges und fließt bei Kato-Achaja, bem alten Olenos, in ben Golf von Patras.

Unter den zahlreichen Fluffen der Rorbkufte Moreas, die alle in den Golf von Korinth fließen und im Winter als mach:

tige Balbströme die Strafe von Korinth nach Patras burch= schneiben, sind hervorzuheben:

. Der Selinos in Bostiga kommt aus ben wilben Gebirgen, bie sich oftlich an ben Olenos schließen und munbet bei ben Ruinen von Gelike.

Gleich barauf ber Fluß von Kalavrita (Buraitos), welcher burch bie Schlucht bei bem merkwurdigen Kloster Megaspileon fließt.

Dann der Akratasluß (Krathis), kommt von den hohen Gebirgen Khelmos und Krathis, merkwürdig durch den Styr, welscher sein Wasser in ihn ergießt. Seine Mündung ist der obensgenannte Paß von Akrata.

Der Fluß von Arikala kommt aus bem 7000 Fuß hoben Biria ober Kyllene, bem hauptgebirgsstode bes Peloponnes.

Der hagios Georgios (Mfopos) bei Sityon.

Der Rugomathi (Remeo).

Der Longopotamo bei Korinth, welche alle aus ben Bergen kommen, die Argolis von Korinth trennen.

Von allen diesen Flussen Griechenlands ist indeß keiner schiffbar; sie haben durchaus keinen gleichmäßigen Wasserstand, und wenn im Winter auch in den größern Flussen Wasser genug vorhanden wäre, so sind sie dagegen in dieser Jahreszeit viel zu sehr wilde Bergströme, als daß sie zur Schiffsahrt geeignet wären. Nur kleine Barken sind an der Mundung einiger größeren Flusse zuldssig, wie am Aspropotamos, am Sperchios, am Alpheus. Bielleicht ließe sich bei ihnen eine Erweiterung der Schiffsahrt erzielen, wenn ihr Bett und User, die seit Jahrtausenden von Steingerölle, Kies und Schlamm, welche die wilden Ströme in der Regenzeit mit sich führen, gesaubert und geregelt würden.

Die Menge anderer Flutchen und Bache, die eigentlich nur im Winter diesen Namen verdienen, sind, obwol oft historisch merkwurdig, zu unbedeutend, um sie hierher zu rechnen; es wird in ben folgenden Theisen bei ben einzelnen Orten ihrer erwähnt werden.

## Die Erzeugnisse Griechenlands.

Unftatt einer trocknen Aufzählung der mannichfachen Erzeugnisse bieses klassischen Bodens, welche demselben mit dem anderweisten südlichen Europa gemein sind, haben wir vorgezogen, nur diejenigen Erzeugnisse zu erwähnen, welche Griechenland eigensthümlich sind, oder die wegen ihrer Wichtigkeit für den Wohlstand bes Landes eine vorzügliche Beachtung verdienen.

#### Das Mineralreich

liefert zuvorberft

I. an brennbaren Foffilien: Brauntohlen.

Besonders besitzt Eudoa solche bauwurbige fossile Aohlen; vor allen sind es die in Kumi; sie bedürfen nur Absat und sie werden bedeutenden Vortheil abwerfen. Außer Kumi sinden sich noch an vier Punkten auf Eudda hinreichende Braunkohlen, besonders zu Linna, sodaß auch nach einem Sahrhundert noch kein Mangel an diesem Feuerungsmaterial zu besorgen ist.

Auch die Braunkohlen von Kalibromi konnen abgebaut werben. Die Braunkohlen unweit Andrigena, Olympia, Gu-

meron unweit Pprgos und die bei Rlemuti unweit Gaftuni

find zu unbebeutend, um barauf zu bauen.

Die bitumindsen Schiefer bei Divri in Morea und beim Rlofter Burso in Rumelien sind nur in einzelnen bunnen Flosgen vorhanden, geben viel Flamme, hinterlaffen aber ein gleich großes Stud gebrannter Erbe.

#### II. Metallische Rorper.

#### 1) Gifenerge.

In Attifa.

a) Brauneifenftein, Rotheifenftein im Lauriongebirge.

- b) Brauneisenstein, bei ben Schlakenfelbern unterhalb Rerathia.
- c) Rotheisenstein und Brauneisenstein, machtige Einlagerung norblich von Kerathla.
- d) Brauneisenstein, vier Einlagerungen im Lauriongebirge, gegen bas Cap Sunium zu.

Muf ben Infeln.

- e) Brauneisenstein, Magneteisenstein, Thoneisenstein mit Brauneisenstein und Rotheisenstein; bavon sind vier Ginzlagerungen auf der Inset Serpho mit Spuren vom Bergbau der Alten.
- f) Brauneisenstein, reich und in voller Menge zu Thermia (Kythnos).
- g) Brauner Glastopf = und Brauneisenstein auf Andros.
- h) Brauneisenstein, an zwei Punkten fehr ausgebaut auf Bea.
- i) Braun = und Rotheisenstein an zwei Puntten zu Spra.
- k) Rotheisenstein findet sich reichtlich und leicht anzubauen da, wo die Sage von altem Goldbergbau auf Siphnos erzählt.
- 1) Rotheisenstein, eine Lleine gute Einlagerung unweit bem Weere auf Antiparos.
- m) Auf ben Sporaben, ju Styros, ein gerruttetes Lager auten Brauneisensteins.
- n) Bu Selisbromi reicher Rotheisenstein, ein schmales abgerissenes Lager.

Par de Crocyle

## 124 Die Erzeugnisse Griechenlands.

- o) Auf Guboa ober Negroponte, Bohnenerz bei Chalkis.
- p) Rotheisenstein, arm = und strengfluffig, nabe am Deere, am Cap Rili.
- q) Desgleichen bei Metofhi.
- r) Der thonige Spharosiberit über ben Braunkohlen zu Rumi, leichtstüssig und gibt sehr gutes Gifen.

Muf Morea.

s) Eisenocker mit Eisenglang und Brauneisenstein zu Porto-Guaglio.

Der bis jest bekannte Eisenglanz in Lakonien bis Cap Malea ift zu unbebeutenb, um Baue barauf zu wagen; er kann hochstens hin und wieber zu kleinen Luppenfeuern gebraucht werben.

Rumelien bietet nirgend bauwurbigen Eisenstein. Bei Garbika sindet sich ein tieselerbiger, doch nicht schmelzwurdiger Rotheisenstein. Am südlichen Theile des Parnaßgedirges sinden sich eine Menge Stücke tieseligen Notheisensteins oder Eisentiesel; auch eine ziemliche Einlagerung eines leiblichen Brauneisensteins, die aber nicht zu benugen ist. Auch dem Dorfe Topolios südlich gegenüber, auf dem Borsprung, unter welchem gewöhnlich die Fischerbarten zu liegen psiegen, ist im Kalkstein eine Einlagerung thonigen, körnigen Rotheisensteins, aber strengslussig, weil die Masse mit fremdem Gesteine vermengt ist. Holz ist nicht in der Rahe, der Transport ans Weer beschwerlich und weit.

2) Golb wird in Alluvionen in feinen Blattchen, aber zu arm, zu Storo (Sporaben) bemerkt.

3) Silber im Bleiganz bes laurischen Bergbaues; aber in 100 Pfund sind nur 6 Drachmen feines Silber.

4) Bleiglang, sonft in großer Menge in ben laurischen Gebirgen, welche jeboch meist ausgebaut sind. Einzelne wegen schlechten Wettern und als Bergvesten stehen gebliebene Ueberzrefte finden sich noch.

Bei weitem wichtiger ift auszumitteln, ob sich nicht tiefer eine reichere Ablagerung von Bleigang fande.

Ueber bie Wieberauffindung der alten Gruben bes Lauriongebirges f. Ausland Marz 1836. Rr. 61—67. Sonft findet sich noch Bleiglanz, aber unbedeutend, auf Siphnos, auf Anaphi und auf Milo.

5) Rupfer.

a) Als Malachitkupfer= Lasur auf ben Lagerstätten bes Laus riongebirges.

b). Gebiegene Aupferlasur, Malachit auf Aupferlies, auf eisnem Schweselkieslager zu Stopolo auf ben Sporaben; aber zum Bau zu arm.

c) Gebiegenes Rothkupfererz und Malachit an zwei Plagen,

bei Andrigena; aber bochft unbebeutenb.

d) Gebiegen in bunnen Blattchen 11/2 Stunde von Lastova, sublich von Karpeniss in Rumelien.

6) Chromeisenstein in bebeutenden Stucken zu Styro auf den Sporaden in kleinen Massen zu Tage ausstehend. Auf der Rorbseite von Tinos, zu den Cykladen gehörig, ist der Chromeisenstein zur Darstellung der Chromkali= und der andern Chromfarben, für Färbereien und Porzellanmalerei, auch für die Delmalerei wichtig.

7) Schwarzbraunstein. Richt sehr bebeutend, westlich von ber Stadt Spra (Cykladen) in großer Menge und

rein; auch am Norbcap Bani auf Milo (Cyklaben).

Bur Darstellung bes Chlorgases, zum Räuchern in ben Quarantainen ist bies Fossil zwar nicht so gut wie bas Graubraunsteinerz, ber Pyrolusit, aber boch wohl anwendbar bei ber Glasbereitung.

8) Rutil, in Blocken im hornblenbegestein ziemlich reichlich verwachsen, norblich nahe bei ber Stadt Spra (Cokladen);

zur Emailmalerei zu brauchen.

#### III. Rugliche Steinarten.

1) Marmor.

Beißer Marmor zu Paros, Statuenmarmor und architektonischer Marmor auf bem Pentelikon, hymettus und zu Skiathos (Sporaben), hier aber in kleinen Banken.

Grobforniger orbinairer weißer Marmor zu Anaphi und zu Anbros (Cyklaben).

### 126 Die Erzeugnisse Griechenlands.

Muf Rlein = Delos (ein Kalkspatlager).

Auf Stylo zu Allothomia (Sporaben).

Auf Raros und Siphno (Cyklaben).

Auf Tinos, blau und feinkornig.

Auf Sitinos, blau und grobtornig.

Auf Tinos zu Tiskelo, schwarzer Marmor.

Auf Regroponte, weiß mit grunlichen Streifen, vor und bei Stura, bei Karpfto und auf bem Bentelikon.

Weiß mit rothen Streifen zu Styro (Sporaben), zu großen Arbeiten zu brauchen; boch ist im heutigen Griechenland nicht eine einzige Saule bavon zu sehen.

Beiß mit rothen und grunen Streifen auf bem Pentelikon.

Beiß mit blaulichen Streifen zu Tinos (Cyklaben).

Auf Morea. In ber Gegend von Agios Petros und in Laskonien wird Marmor zu architektonischen Arbeiten gebrochen.

Rumelien zeigt bis an die turkische Grenze überall jungere Kalksormation, in welcher sich kein Maxmor findet.

- 2) Ophiolit; ein schones, leicht zu bearbeitenbes Gestein auf ber Rorbseite von Tinos.
- 3) Feuerfeste Gesteine. Gestellsteine zu Rio, Andros und Sipbno.
  - 4) Gpp8; fpatig, weiß und rein zu Milo (Cnklaben).

Feinkornig, weiß und rein an ber Relephing bei Sparta.

Feinkörnig, weiß und rein bei Zarukla, unweit Phonia (Morea).

5) Baufteine, weiße, zu Kimoli und Polino; rothe, zu Santorin; grau, zu Milo (Cyklaben);

Bimeftein, in massiven Banten und gelbsandig, zu Styro (Sporaben); gelblich und merglig, auf Aegina.

6) Platten.

- a) Glimmerschieferplatten zu Fußboben, Treppen 2c., auf Dinos.
- b) Thonschieferplatten zu Schreibtafeln, Tischen, Gerbplatten, auf Amorgo.
- c) Kalksteinplatten gum Decken ber Sauser, gu Rumi (Regroponte).

- 7) Lithographische Steinplatten, zum alihographischen Gebrauch, zu Mokaris bei Rapes. zum Grapiren. zu Konstantinos in Messenien (Morea).
  - 8) Obfibian, in bebeutenber Menge gu Dile (Cyklaben).
- 9) Reiner Quart, auf der Subfeite von Syra und gu Siphao.
- 10) Gruner Porphyr; auch roth, Arachit, weicher einen bunketrothbraumen Porphyr barstellt; schwer zu bearbeiten, aber kösklich zu Ornamenten. Porphyr sindet sich zu Kroked in Lakonien am schönsten, mit Labrador und als Varde antico versbunden.
- 11) Feuerstein, eine große Einlagerung auf Storo (Spozraden), in Augela bei Dragomestre.
- 12) Schmergel, in leicht abzubauenden Einlagerungen waf Raros (Enklaben), ein quarziges Gestein zu Deliodromi (Speraden).
- 13) Spenit, febr fcon, feintbenig und fest, gu Seupho (Cntlaben).
- 14) Serpentin findet sich an sehr vielen Pankten zu Tage ausstehend, überall zerkluftet. Der zu Kumi (Regroponte) ist weniger gut und harter.
- 15) halbopal, weiß, schon, zuweilen in großen Studen, in Conglomeraten mit Meerschaum, bei Theben.
  - 16) Muhlfteine.
  - a) Porofe Quarymaffe auf Dito.
  - b) Eine pordse bafaltische Lava, wie am Rhein, zu Rimoli.
  - c) Spenit ju Gerpho (alle auf ben Cyflaben).
    - 17) Schwerspat, in Gangen zu Mykoni (Enkladen).
    - 18) Schleifsteine.
  - a) Feiner Thonschiefer zu Garzeni (Rumelien).
  - b) Grobere Besfteine bei Agio : Georgio (Cyflaben).
  - c) Bei Patras am Wege nach Lopesi, fanbiger Kalkftein.
  - d) Thonichiefer, unfern Theben.
- Am Tangetos (Morea) sollen sich ebenfalls gute Besteine befinden.
  - 19) Bimsftein, in großer Menge und rein, in fleinen

Studen auf Santorin (Cytlaben), als Felbmaffe fehr reich, zu Raimini bei Santorin, als Gebirg in festen Banten auf Milo.

20) Asbeft, in großer Menge und rein auf Anaphi (Cykla=

ben); in schmalen Trummern bei Karpfto (Regroponte).

21) Talk auf Unbros. Er ist besser als Seife, um bei Masschinen bie Friction zu vermindern, und als Jusas zu Berferzigung seuerfester Gefäße sehr geeignet.

22) Gifenhaltiger Ralt, am Cap Colonne (Sunium).

### IV. Rugliche erbige Rorper.

- 1) Meerschaum sindet sich bei Theben am besten in der Welt. Er ist eine aus Kiesels und Bittersalzerde zusammenzgesette Talkerde, die, frisch gegraden, weich wie Wachs ist, aber an der Luft sich verhartet. Gewöhnlich wird die weiche Erde in Formen gepreßt, die daraus versertigten Pfeisenköpse in einen Backosen zum Berharten gebracht und endlich in Milch geskocht.
  - 2) Porzellanerbe, schon und rein auf Milo.

3) Thon, ebenbas.

4) Thyferthon ist am feinsten auf Aegina, auch sonst an mehren Punkten, besonders auf Eudda zu Xerochori.

5) Seifenthon nur allein in Kimoli (Chklaben).

- 6) Thonige Conglomeratmaffen, norblich und westlich von Theben, besgleichen 6 Stunben von Athen.
  - 7) Bolus, auf Serpho (Cykladen) und zu Doliana (Morea).
  - 8) Puzzolanerde, tauglich zu Wassermortel, zu Santorin.
- 9) Katkmergel, sehr fein, bei Agios Isaannis (Rumelien); schärfer angreisend zu gewöhnlichen Polituren bei Longo auf bem Wege nach Platiana, in welchem Blätterabbrucke gefunden werden; zur Verbesferung und Fruchtbarmachung der Erde zu Wustos (Worea).

Am besten ist ber Kalkmergel von Longo bei Sacharo, von Alemuhi bei Cap Alaxenza (Morea), ber von Kunu (Regrosponte) und ber zu Aegina.

10) Formsand, an mehren Orten ber gerftorten Glimmerschiefergebirge; ber beste ift bei Kalamata (Morea). 11) Farbenerben, gebrannt, meift roth, zu Styro (Sposaben), Milo; alle sind aber nicht von sonberlicher Qualitat.

12) Beiße thonige Quargtorner find in ben Ablagerungen gu Mytone enthalten.

Ueber die geognoftischen Verhältnisse des Königreichs Grieschenland besitzen wir ein klassisches Werk von Dr. Fiedler, Reise durch alle Aheise des Königreichs Griechenland (Leipzig 1841), der in den Jahren 1834—37 das neue Königreich im Aufetrage der Regierung als bekannter praktischer Bergmann und gelehrter Mineralog bereiste. Seine geognostisch sergmannische Karte gibt den besten Ueberblick des Grundes, auf dem dies ser klassische Boden rubt.

Das fefte Land, Rumelien, beftebt gang aus bichtem Raltftein, nur ber Often von Attifa aus Glimmerschiefer und fryftallinisch = fornigem Ralf. Auch ber Peloponnes besteht groß= tentheils aus bem bichten Ralkftein Rumeliens, nur bie fuboftlichften Spisen auf beiben Seiten bes Eurotas bis zu ben Borgebirgen Matapan und St. = Angelo beffeben aus bem Glimmerfchiefer und fryftallinischen Ralt von Attita, sowie im Rorben ber Rillene und ber Dlenos. Mus bemfelben Gebirge besteht auch die Insel Regroponte mit der Debraabl ber Enklaben, nur im Often erscheint Granit mit Gneis. Motone ift gang Granitfelfen und Delos, Rhene, Raros und Tinos find bie Centralpunkte feiner Erhebung. Die oftlichfte ber Cyklaben, Amorgo, befteht, sowie bie bochften Spigen von Guboa, aus Thonichiefer und bie fublichften find vulfanische Probutte, wie Santorin und die Gruppe von Milo; befonbers befteht Antis milo ganz aus Trachit. Dieser Formation gehort auch Spezzia mit ben Borgebirgen Afra und Methana an. Tertigire Gebilbe finden fich im Rorboften bes Peloponnes und Muvionen an ber Rordwestkufte von Glis, die Ebene von Tripolizza, am Ropaisfee und an ben großeren Aluffen. Serpentin burchbricht bas Gebirge in einzelnen Ruppen, besonders in ber Rabe bes vulfanifden Dethana.

#### V. Schwefel.

Schwefel ift reichlich an zwei Orten auf Milo (Enkladen); bauwurbig bei Gufaki (Ifthmos). Spuren von Schwefel am Cap Ratasolo (Morea), Methana, Apparissia (Morea): Schwefelfiefe, prismatifcher und Bafferfies, auf Milo.

#### VI. Salze.

1) Rochfalz; bas Salzwasser von Milo liefert bas beste Salz.

2) Maun wird bei Geminnung bes Schwefels zugleich mitgewonnen; bei Sufati auf bem Ifthmos (Korinth) finbet fich auch einiger Alaun.

3) Gifenvitriol in Menae auf Milo.

4) Salveter wird und fann an mehren Bunkten in bin= reichenber Menge gewonnen werben, z. B. zu Dibymo (Morea).

- 5) Soba; ber Bebarf fur bie Glasbutten fann burch Berbrennung ber großen Menge Salicornien, welche in allen Rieberungen am Meere machsen, besonbers mo Meersalinen find ober maren, gewonnen werben.
- 6) Pottafche fann aus mehren Balbungen, wo eine Menge Bolt berumliegt, producirt werben.

#### VII. Mineralmaffer.

Barme falzig = schweflige Beilquellen finden fich zu Lipso= eubipso (Negroponte), bei ben Thermopplen, Methana (Morea) und zu Vatrabsif (Rumelien).

Salzig = schweflige und eisenhaltige zu Thermia (Cpklaben)

und lauwarme Salzquellen auf Milo.

Mis talte Beilguellen find besonbers zu bemerten: bie Seen Reitoi unterhalb Daphne, auf bem Bege nach Cleusis, bas kalte Bab ber Belena bei Renchrea auf bem Ifthmus von Rorinth und bie Beilauellen bei Garbifa (Rumelien).

Subes warmes Waffer finbet fich bei Lutrati am Meer-

bufen von Rorintb.

Merkwurdig ist besonders das die mit Aupfer beschlagenen Schiffe reinigende Wasser zu Santorin und die schwarzsärbenden Quellen am Deta bei den Ahermopylen.

Der Schwefelquelle zu Patrabsit (hepata) ift, wie ben heilquellen von Aedipsos und ben an den Ahermopplen, in der alphabetisch geordneten topographischen Abtheilung dieses Werks ein besonderer Artikel gewidmet.

Ueber bie Heilquellen von Patrabsit, Aebipso und ber Ahermopplen hat ber königl. Hofapotheker Landerer 1836 in Athen eine chemische Analyse und Beschreibung in griechischer Sprache (eine beutsche Uebersehung: "Die Peilquellen in Griechenlanb" u. s. erschien zu Bamberg 1837) herausgegeben und zulest noch eine Jusammenskellung aller Mineralwässer Griechenlands geliefert.

# Die Erzeugniffe des Pflanzenreichs.

Dier fteht oben an:

Der Delbaum, als bessen Baterland eigentlich Sais in Aegopten genannt wird, der aber in Griechenland schon lange einheimisch ist, da ihn schon der Aegopter Kekrops mitgebracht haben soll. Die Delbaumzucht war seit den altesten Zeiten ein Hauptgeschäft der Athener; Belohnungen wurden den Anpflanzern bewilligt, mit schwere Strase ward das Umhauen eines Delbaumes auf dem Felde eines Andern verpont, und auf dem eingenen war es nur erlaudt, zwei solche Bäume sährlich umzushauen, es sei denn zu einem von den Gottern genehmigten Geschrauch. Der wild auf den Bergen wachsende Delbaum bleibt ein unsörmlicher Strauch, der gezähmte dagegen wächst in der Rähe der menschlichen Wohnungen und bildet eine durch sorgsfältige Pslege hervorgebrachte Varietät, deren Frucht größer wird; wogegen das Del des Wildlings besser, leichter und wohlsriechender ist.

Der Delbaum kommt in jebem Boben fort, aber er verlanat eine warme Lage und bie Schabliche Ginwirkung bes Froftes wirb bauptfachlich von ber Lage bebingt. Dhne Kroft Scheint es, murbe ber Delbaum in Attita unfterblich fein. Wenn Paufanias ergabit, bag er ben Delbaum, ben Vallas Athene in voller Blute aus bem Boben gezaubert, noch binter bem Parthenon gefeben, fo ift bies mehr lacherlich als unmahrscheinlich. Plinius fab zu Linterna Delbaume, welche bie Scipionen gepflanzt bat= ten, und bie iconften Delbaume in Palafting find mabrend ber Rreuzzuge gepflanzt morben. Im Norben Greichenlanbs machft ber Delbaum am beften an Abhangen ber Bergen, in ben milben Gegenben Attifas aber am beften in ben Gbenen. Gebr arof find bie Delbaume auf ber Cbene von Marathon; wenn fie aber reichliche Fruchte bringen follen, muß man fie nicht fo boch machfen laffen, auch find bie an bem felfigen Abhange bes hymettus machfenben fruchtbarer ale bie im beffern Boben ber Ebene.

Das Beschneiben des Oelbaumes geschieht gewöhnlich im Frühjahr nach Aushören des Frostes und vor dem Eintritt der Blüte. Man gibt ihm durch das Beschneiden die mannichsfachsten Formen, sodaß er sächerartig, ppramidalisch und kesselschmig wird. Die legte Art scheint die vortheilhafteste, um alle Aeste der Einwirkung der Sonne auszusezen.

So wie das Beschneiben alle 2 Jahre erfolgt, so auch das Aragen der Frucht; es scheint daher nicht in der Natur des gründet zu sein, daß der Oelbaum ein Jahr um das andere ausruht. So lange der Baum noch jung ist, trägt er regelsmäßig; im Alter aber wird dies unregelmäßiger. Mit 20 Jahren hat der Baum erst seine volle Kraft der Fruchtbarkeit erreicht. Wenn übrigens auch die Aeste erfrieren, leidet der Stamm darunter nicht.

Der Delbaum gibt von allen bekannten Pflanzen ben reichsften Extrag. Bei ber Entfernung eines Baumes von bem ansbern mit 15 Kuß kann eine Flache von ungefähr 3000 — Kuß 180 Delbaume ernähren; wirb bavon 1/3, als verborben abgezogen, so bleiben boch noch 120 Baume. Gin mittler Delbaum

bringt in guten Jahren 20 Pfund Del, wenn man aber die schlechten Jahre abrechnet, kann man doch den jährlichen Ertrag auf 10 Pfund annehmen; mithin sind auf die angenommene Fläche 1200 Pfund Del nicht zu viel gerechnet: bei dem geswöhnlichen Preise von mehr als 2 Sgr. für das Pfund, ergibt sich ein Ertrag von 80 Ahlr. auf 3000 Buß oder 1/6 Morzgen, welche etwa 5 Scheffel Weizen hervordringen würden, die zu Ahlr. gerechnet, nur 10 Ahlr. bringen; wobei noch zu bemerken, daß der Delbaum nicht theurer als der Weizendau ist. Auch der Weindau bringt nicht so reichen Ertrag, der überhaupt weniger sicher und schon darum nicht so vortheilhaft ist, weil der griechische Wein sich nicht so gut halt als das Del-Auch geht der Weinstock durch Vernachlassstagung balb ein; wosgegen sie dem Delbaume nicht schadet, da er sich leichten wieder erholt.

Se reifer die Olive wird, besto mehr und settes Del gibt sie; das beste Del aber geben die unreisen Oliven, das dei den Alten schon berühmte Sommerdl. Je gruner und unreiser noch die Frucht ist, desto seiner ist das Del und behält umsomehr den Geschmack der Frucht, welcher den Feinschmeckern so gesällt. Leiber läst man aber, um mehr Del zu erhalten, die Oliven oft saulen, ehe sie geprest werden, daher man nicht selten im Lande des Baumes der Athene schlechtes Del sindet. Die Olive wird erst gelb, dann roth und zulest purpursarbig; dies ist das Kennzeichen ührer Reise.

Besondern Krankheiten ist der Oelbaum nicht ausgeset; boch fällt bisweilen im Frühjahr ein dicker Nebel als verderdslicher Thau auf denselben, wodurch der Saft die auf die Burzel ind Stocken kommt, die Blätter gelb werden und die Blüten abfallen; die dann noch bleibenden geben nur eine verdorzbene kleine, runzlige graue Frucht, die ganz undrauchdar ist. Schon Theophrast kennt diese Erscheinung.

Bon Insekten ist ber gefährlichste Feind bes Delbaumes ber Kermeswurm, ber sich nur auf die Zweige, nie auf die Früchte set; jene aber durchsticht er, wodurch ber Lebenssaft des Baumes so verdunsket, daß in der Nacht davon die Blatter angesfeuchtet werden; welches aber bei Tage nicht geschieht, da diese

Ausbunftung von der Sonnenhise verzehrt wird: man sieht dann nur die Zweige in frischem Glanze, welches dem Baume ein lebendiges Ansehen gibt. Allein er scheint selbst die Krantsheit zu fühlen, denn die Aeste senken sich dann zur Erde, wie bei der Arauerweide.

Es gibt mehre Arten von Delbaumen, von benen wir nur die wichtigsten anführen. Die Kolymbabe trägt die größte Frucht, wie die große Olivenart im Lucchessschen. Diese, die schmachhafteste Art, wird eingelegt und ist nur für die Tasel der Feinschmecker bestimmt. Die Rophas sind beinahe um die Palste kleiner, haben ein sestes Fleisch und gleichen durch ihre mehr runde Gestalt den römischen Oliven, den Razzi in Toskana und den Murettes oder Nimoises in der Provence. Diese Art gibt wenig, aber seines Del. Die Koroneiden endlich halten die Mitte zwischen beiden; sie gleichen den Cericcie Calabriens, dem Tagliasco von Genua und der Salanaise oder Callaissenne der Provence. Diese Art ist die ertragreichste und enthält im Berhältniß ihres Umfanges das meiste Del; sie kommt am besten an den Abhängen der hohen Gebirge fort, wie z. B. am Fuße des Pentelikon bei Athen.

Die geernteten Früchte werben auf Roß: ober Wassermühlen grob zermahlen und bann unter eine Presse gebracht. Das hier gewonnene Del ist bas beste; zulest aber werben aus ben Delkuchen in einem Ressel mit kochenbem Wasser alle digen Theile herausgezogen, welche bann, oben schwimmend, ablausen. Das auf diese Weise erhaltene Del ist von der schlechtesten Gatztung, da es von dem Wasser sremdartige Aheile ausnimmt. Das gewonnene Del wird in großen irbenen Gefäßen ausbewahrt, welche, um die Ausdünstung zu verhindern, sest versschlossen und in kühle Keller gestellt werden. In jedem Gefäßliegt unten ein Schwamm, der die settesken und zugleich die wasserigfen Aheile einsaugt.

Uebrigens zeichnet sich bieser wohlthatige Baum ber blauaugigen Gottin nicht burch Schönheit aus; bas magere Laub ist von blafgraugruner Farbe und bie Gestalt bes Baumes hat nichts Großartiges noch Anmuthiges. Dagegen staunt man über sein zahes Leben; wie an unsern Weiben sieht man frische Triebe, wenn auch ber Stamm von Alter schon ganz abgestorben, ober burch Mishandlung beinahe ganz vernichtet ist, ober in mehre Theile gespalten nur noch burch geringe Reste ber Rinbe einen Zusammenhang ber Wurzeln mit der Krone gewährt. Die schonsten Delbaumwalbungen sind bei Salona, Athen und Megara.

Der Beinftock verbient nach bem Delbaum besonbere Beachtung; er ift zwar aus bem gemäßigten Afien, aber ichon in fo alter Beit eingeführt, bag bie Mythe von Bacchos unb feinem Gefolge fich mit ben erften Bewohnern Griechenlanbs permifcht. Go aute Gorten aber auch ber ariecifche Bein liefert, fo wird boch ber Reifende fich fehr überrafcht finden, wenn ibm ber fogenannte Bacchoswein von Naros als erwas gang Ausgezeichnetes von bem Gaftwirthe empfohlen wirb; er alaubt nicht Wein, sonbern einen Aufauß auf Rieferbarg gu ichmeden, und erft bann vermag er bies Getrant fur Bein gu halten, wenn er erfahrt, bag biefer gang abweichenbe Gefchmack eine klassische Beranlassung bat. Man bebient sich namlich wirklich pulverifirten Riefernharges, um ben gefelterten Wein gu flaren und ju erhalten. Go beschreibt Plinius bie Behandlung bes Weins bei ben Alten und bem Gefolge bes Bacchos mar bie Riefer geheiligt; baber auch die Thursusstabe mit einem Kannengapfen geziert find, inbem man von jeber Barg gur Pflege bes Weins nothwendig fand und mitunter jest noch grune Rienapfel ftatt bes Barges in ben Wein geworfen werben.

Eine Abart bes Weinstockes gibt die Korinthen, die kleinen Trauben von der Größe der Iohannisbeere, non rothsschwarzer Farbe und süßem Geschmack, die bekannten sogenannten kleinen Rosinen, die ihren gewöhnlichen Namen Korinth beshalb führen, weil sie sonst hauptsächlich in der Gegend von Korinth gebaut wurden, aber sich auch auf die andern griechischen und die 7 ionischen Inseln verbreitet haben. Die ganze Rordküste von Morea, von Korinth die Patras, ist jest mit Pflanzungen dieses, einen sehr reichen Ertrag gewährenden Iwergweinstockes bedeckt und der Andau desselben in erfreulichem Zunehmen.

Der Stock ber Uva passa minima ober Passula corinthiaca

erreicht nur eine bobe von 4-5 Rus, ift aber febr bolgreich und treibt mehr Burgeln und Schöflinge als ber ge= wohnliche Weinftod; bie Blatter find weniger ausgezacht, aber oben von hellerem Grun und unten mehr weiß. Die Beeren. obwol nur benen bes hollunderbaumes abnlich, find febr faft= reich und bie Rerne febr tlein, baber werben fie baufig frifch gegeffen. Die Rorintben find erft nach 1580 nach Morea perpflanzt worden; man glaubt von ber Infel Naros, obwol fie fich jest bort nicht mehr finden, sowie fie auch in ber nachsten Umgegend von Korinth verschwunden find, wo sie bauptsächlich jur Beit ber Benetianer gebaut wurden. Um meiften werben fie jest bei Boftiga und Patras angepflanzt; boch kommen fie überall auf ber Rufte von Achaja fort, sowie auch auf einigen Punkten ber Rufte von Actolien und Lofris. Auf ber Rufte von Glis find fie ausgeartet; aber auf ber entgegengesesten Rufte von Bante kommen fie febr gut fort, sowie auf ben Infeln Ithaka und Rephalonia.

Leichter trockner Kiesboben sagt ben Korinthen am meisten zu, am wenigsten schwerer ober feuchter Boben; da wo sie am besten fortkommen, besteht die Mischung des Bobens auf 8 Abeile aus 5 Abeilen Kies, 2½ Ahon und ½ Kalk. Um vortheilhastesten sind für den gewöhnlichen Weinstock Ubhänge, die sich von Süden nach Often ziehen; die Korinthen dagegen ziehen Ebenen vor und eine meist westliche Lage, lieber am Meere als auf Bergen. Unch an den Ufern des Alpheus kommen sie weniger gut fort als in den benachbarten Ebenen des alten Elis.

Um eine neue Korinthenpflanzung anzulegen, muß der Bosben im herbst umgegraben werben, im Dezember pflanzt man die Stocke bei trockenem Wetter in 4 Fuß tiese Gruben, sodaß nur 2 Augen aus dem Boden hervorragen. Man hat bemerkt, daß sie am besten in der Rahe von Feigens und Granatens daumen fortsommen. Ableger durch Eingraben alter Reben zu machen, ist hier nicht gewöhnlich. Im Februar wird der Bosden umgegraben, damit er locker wird und die Fruchtbarkeit besser einzieht; dies erfolgt zum zweitenmale, ehe der Weinstock blüht, und zum drittenmale, ehe die Araube roth wird. Alle

Schöflinge bes ersten Jahres mussen abgeschnitten werben, um ben Stamm nicht zu schwachen, und auch im zweiten Jahre läft man nur einen Schöfling wachsen; im britten Jahre wersben nur bie besten Sprößlinge verschont, aber auch diese bis auf ein Auge abgeschnitten. In ben folgenden Jahren wird bies Beschneiben noch sorgfältig fortgesest und den stärksten Iweigen 3, den andern aber nur 2 Augen gelassen. Dies Besschneiben geschieht übrigens im Februar, 14 Tage vor dem Ausschlagen des Stockes; sängt man dies früher an, so erfriert der Stock; schneibet man später, so ist die Wunde noch nicht geschlossen, wenn der Stock ansängt auszuschlagen, und er ersschöpft sich durch Thränen.

Im vierten Jahre erscheinen die Früchte; allein sie mussen im Keim vernichtet werben, um dem Stock nicht die Kraft zu brechen; dies geschieht auch noch in den beiden solgenden Jahren. Dann erst werden die Pfahle gegeden und nur noch die schwäcksten Zweige abgeschnitten. Läßt man aber zu viele, so erschöpft sich der Stock; schneibet man zu viel ab, so erstirbt er in seinem Saste. Ist der Frost schäddlich geworden, so muß alles dies auf den Stamm abgeschnitten werden. Biele überlassen diesen tresslichen Weinstock sich selbst, sodaß sich einer an dem andern aushelsen muß, auch Dünger wird selten angewandt; dies geschieht dagegen am meisten in Zante, wo diese Kultur viel besser betrieben wird als in Griechenland.

Auf diese Weise sangen die Korinthen erst im siebenten Jahre an zu tragen, ihre eigentliche Fruchtbarkeit beginnt jedoch erst mit dem zwolsten Jahre und dauert dis zum zwanzigssen; werden sie aber gut gehalten, so dauern sie 100 Jahr. Es gibt hier Korinthenpslanzungen, welche noch Ertrag liefern, obwol die Soldaten Schulendurg's und des Dogen Worosini sich bereits deren Trauben wohl schmecken ließen.

Die Korinthen haben nur einen gefährlichen Feinb, ben sogenannten Scatariwurm, von 5 Linien Länge und 2 Linien im Durchmesser, ber im Winter die Wurzeln benagt; im Frühzjahr frift er die Knospen ab: bann erhält er Flügel und frift auch die Blätter und Blüten; zum Glück vermehrt er sich nicht stark.

Im August ist die Traube zum Essen reif, boch wird sie erst im September gelesen, wenn sie purpurroth ist, wozu man sich kleiner gekrummter Messer bebient. Dies geschieht meist durch Weiber, welche die Trauben in Körben auf eine Art von Tenne tragen, die von sestgeschlagener Erde und Ochsenblut versertigt ist und so viel Reigung hat, das das Regenwasser abstauft. Hierauf werben die Trauben nebeneinander gelegt und alle 24 Stunden umgewendet; wenn das Wetter gut ist, wird das Trocknen in 8 die 10 Tagen beendet, bei regnerischem Wetter aber werden 20 die 30 Tage ersodert; bei langwierigem Regen ist, da diese Tennen undebeckt sind, die Ernte verloren, denn wenn sich auch die Beere erhält, so verliert sie boch an Gehalt und ist nur mit Verlust zu verlaufen.

Sobald bie Trauben trocken find, werben bie Beeren mit einer Art Raufe ober Ramm abgetrennt, von allen fremben Rorpern sorafaltia gereinigt und in Rorben nach ben Da= ageinen gebracht, welche, Gerails genannt, bermetisch ver-Schloffen find, indem fie unten nur eine Thure baben, welche lediglich bei bem Bertauf geoffnet wirb. Durch eine Deff= nung in ber Decke werben bie getrochneten Rorinthen über= einander geschüttet, bis bas ganze Magazin voll ift; wo nicht, fo werben noch andere ichwere Sachen barauf gelegt. hier fcwisen biefe kleinen Rofinen und kleben fo feft aneinanber , baß fie mittels eiserner Schaufeln voneinanber getrennt werben muffen, wenn man fie verkaufen und in Tonnen vervacken will. In biefen werben fie mit ben Rugen festgetreten, bamit fie meniger Raum einnehmen und fich beffer erhalten, indem baburch ' ber Butritt ber Luft verhindert wird. Auf biefe Beise merken fie bis an bas anbere Enbe ber Belt verschickt.

Die Korinthen in ben Provinzen Korinth, Bostiga und Patras bringen gegen 7,000,000 Pfund und zwar 3 Millionen in ber Provinz Korinth allein.

Man hat seit ber Unabhängigkeit Griechenlands unter ber königlichen Regierung in der Provinz Korinth über 3000 Strema neue Anpflanzungen gemacht und macht deren noch täglich; sobaß diese nach 5 bis 6 Jahren allein für diese Provinz einen Mehrertrag von 2,000,000 Pfb. geben werden.

Der Zehnte von den Korinthen in der Provinz Korinth beträgt jest schon 100 bis 120,000 Drachmen. Ein Strema bringt 400 dis 1000 Pfb.; 1000 Pfb. tosten 50 bis 90 Kolonaten zu 6 Drachmen, je nach den Jahren und der Qualität. Ein Strema ersodert an Kulturkosten bis zu etwa 6 Jahren, wo er ansängt zu produciren, an 200 Drachmen; ist solcher aber im Ertrage, so kostet er 150 bis 300 Kolonaten. Dieses rührt von dem hohen Zinssuße her, indem man alle Jahre baare Auslagen machen muß und erst in 6 Jahren zum Ertrage kommt.

Wer baar Gelb nach Griechenland bringt, kann sonach in kurzer Zeit reich werden. Mit 1000 Thir. kauft er 10 Stremen Korinthenland und bestreitet die Kulturkosten die zur Tragbarkeit der Pslanzung, welche dann in einem Jahre 1100 Thir. bringen kann; wodurch das Kapital von 1000 Thir. auf wenigstens 4500 Thir. gestiegen ist. Rechnet man die in Deutschland gewöhntlichen Zinsen mit 5 Procent ab, so hat man die zum Ertrage 300 Thir. verloren, wogegen der Grieche bei dem dort gewöhnlichen Zinssus von 18 vom Hundert weit mehr verliert; daher der Preis der bereits im Ertrage stehenden Pflanzungen unverhältnismäßig viel höher ist, als die Kosten, welche verwendet worden, sie anzulegen.

Der Reis treibt einen 3 bis 4 Fuß hohen, festen, starken Stengel von der Dide einer Schreibseber, der durch Knoten und mehre Gelenke abgetheilt ist, mit großen dicken Blattern, welche dem gemeinen Rohr gleichen. Die Blute bildet ansangs eine Aehre, welche sich, wenn der Samen reif zu werden ansfängt, in einen lockern Buschel ausbreitet. Die abgeschnittenen Halme werden an der Sonne getrocknet und von Ochsen ausgetreten. Die Körner werden von den hulsen auf Muhlen befreit, worauf man sie nochmals trocknen läßt. Es gibt Bergund Sumpfreiß; allein der erstere ist wenig ergiebig, der Bau des letztern aber der Gesundheit sehr oft schällich, daher über den Reisdau folgende Berordnung ergangen ist:

Wer an was immer für einem Orte bes Konigreichs Sumpfreis bauen will, hat ber Gemeinbebehorbe 8 Tage zuvor hievon Anzeige zu erstatten und die Bewilligung hiezu nachzussuchen; biese barf nur unter strenger Berücksichtigung ber Bor-

schriften biefer Berordnung und ber sanitätspolizeilichen Regeln ertheilt werben.

Die Reisfelber burfen nur an abhängigen Platen angelegt werben, wo burch bie Ansammlung bes Waffers kein Sumpf entstehen kann.

In biefen Reisfelbern muffen bie Ranale immer offen und in autem Stanbe gehalten werben.

Rur in ber Entfernung von zwei Stunden von der hauptsftabt, einer Stunde von den übrigen Stabten und einer halben Stunde von jeder Ortschaft überhaupt, durfen Reisfelber angesleat werben; immer aber nur unter dem Winde bieser Orte.

Rach ber Ernte muß ber zuruckgebliebene Unrath gestammelt und verbrannt werben.

Diese Berordnung hat aber keinen Bezug auf ben Anbau bes Bergreifes.

In ber Provinz Elis wird ber Reisbau am stärksten getrieben.

Die Baumwollenpflanze ift ebenfalls für ben Nationalreichthum Griechenlands wichtig, sie ist eine einjährige Pflanze von 3 bis 4 Fuß Sohe, mit zackigen Bläckern und gleicht ber Gestalt nach einigermaßen bem Buchweizen; die Blüte ist rothlich ober blaßgelb. Die runde Frucht bilbet 4 Kapfeln mit ovalen Kornern von der Größe einer kleinen Grose, welche in die Baumwolle eingehüllt sind, die aber so bicht ist, daß, wenn man sie einmal aus ihrer Hulle herausgenommen hat, es unmöglich ware, sie wieder hineinzubringen.

Im Februar bis Mitte Marz sit man bie Korner in tiefe Furchen, die statt der Egge mit einem an das Ioch der Ochsen befestigten Bret zugestrichen werden, welches zugleich den Iweck einer Walze hat, um den Acker so eben als möglich zu machen. Wenn die Pflanzen die ersten Blätter treiben, wird mit der Reinigung des Ackers das Ausziehen der überstütssigen Pflanzen verbunden, indem sie ½ Fuß voneinander abstehen müssen; später bricht man die Krone ab, damit aller Saft in die Seitenäste geht, welche die meisten Blüten haben; auch werden von sorgsamen Bauern die längsten Seitenäste abgebrochen, damit sich der Saft nicht zu sehr ausbehne, sondern

allein auf die Frucht wirke. Außer dieser geringen Muhe thut die Natur alls bei dieser Pflege, welcher Sige, starker Thau und mäßiger Regen am zuträglichsten sind. Heftiger Regen und ein stürmischer herbst macht die Baumwolle dagegen kurz und flockig. Nur sehr heftige Stürme führen den Verlust der Ernte herbei, wenn sie die Stauden so umwerfen, daß sie zerbrechen.

Die Baumwollenpflanze blutt im Juli, im September bilbet sich die Kapsel, die im Oktober gelb wird, welches das Reiswerden berselben anzeigt: jest beginnt die Ernte, welche nach und nach fortgesest wird, die Alle Kapseln reif werden. Doch wenn durch den Herbstregen das Reisen unterbrochen wird, werden auch die noch grunen Kapseln abgenommen und in der Sonne ober in Defen getrocknet; allein die auf solche Weise gewonnene Baumwolle wird gelb und kräuselt sich auf eine Weise, welche ihren Preis herabsest.

Die Hulse wird in den Herbst = und Winterabenden meist von den Frauen mit den Handen von der Baumwolle entfernt; um aber das Korn herauszubekommen, bedient man sich einer kleinen Maschine, mit zwei übereinander liegenden Cylindern versehen, welche man mit einer Hand in Bewegung sest, während die andere die Baumwolle zwischen dieselben hält, diese geht durch, während das Korn diesseits der nur ein paar Lienien voneinander entsernten Walzen bleibt. Dierauf wird die Baumwolle in eine Art Sied von Rohr gebracht, einen Cylinder bilbend, den man hin und her wirst und klopst, worauf alle fremde Theile sich entsernen und die Baumwolle mehr gesöffnet wird.

Die Regierung hat im botanischen Garten bei Athen verzgebliche Versuche mit ber perennirenden Baumwollenstaude Aezgyptens gemacht; allein die Kapseln wurden nicht reif; bagegen kommt sie in dem südlichen Theile des Peloponnes, besonders zu Kalamata fort, welches für die Folge von Bedeutung zu werzden verspricht.

Der Zaback wirb im Marz im Schafdunger, nachbem ber Acker burch zweimaliges Pflugen vorbereitet worben, gesat, indem man 3 Boll tiefe Gruben von 6 Boll Umfang macht, in welche 10 Samenkorner gelegt werben, wobei man ben kleinsten Samen

porzieht. Rach einigen Tagen erscheinen bie Offanten, welche man im Mai auf einen andern Acter in geraben Linien einen Rug voneinanber entfernt verpflangt; am liebften nach einem Regen ober mabrend bestelben. Aft bie Pflanze einmal angewurzelt, fo bebarf fie feiner Bemafferung mehr, wenn es nur bisweilen mabrend bes Krubjahrs reanet. Sobald bie Pflanzen bie Balfte ihres Bachsthums erreicht haben, muffen fie behaufelt und bas Unkraut ausgejätet werben. 3m Juni werben fie abgeblattet, bamit bie bleibenden Blatter Eraftiger und gleichformiger werben. Die Ernte erfolat im September, mo bie Blatter, nach und nach gelb geworben, sich fenten und sich abzulosen anfangen, gewöhnlich burch Frauen, welche bes Morgens, wenn bie Blatter vom Thau befeuchtet find, biefelben fammeln und mit Raben und Rahnabeln 10 bis 12 Rus lange Reftons bilben, Die in ber Sonne getrochnet werben und eine golbgelbe Karbe erhalten. Endlich werben bie Blatter abgenommen, gang gleich in fleine Pactete geordnet, biefe in Saufen von 4 bis 5 Rus Sobe übereinanbergelegt und mit platten Steinen beschwert; fo bleiben fie liegen, bis fie verpact werben.

Die ihrer Blatter beraubten Pflanzen bleiben auf dem Felbe stehen, wo sie, einem Walbe von Rohr gleichend, vom Winde bewegt, ein Geräusch wie Meereswellen machen, bis sie dem Acker einen trefflichen Dunger gewähren; doch da, wo die Tabackspflanze geschückt steht, besonders hinter Mauern, wird sie perennirend, ohne beshalb eine neue Abart zu bilben.

Die Farberrothe, Krapp, Grapp, so wichtig für die berühmten Rothsärbereien der Levante, wird besonders in Bootien gebaut; sie kommt zwar in dem verschiedenartigsten Lande fort, am besten aber auf fettem schweren Boden, mit einer Unterlage von Lehm oder Sand; auch seuchtes Sumpstand verschmaht diese Pflanze nicht; darum gedeiht sie auch so gut an den Usern des Kopaissees bei Orchomenos und in der thebanischen Seene.

Der Acker wirb sowie fur ben Weizen vorbereitet und ber Samen im Kebruar in Reihen gesat, sodaß bazwischen breite Wege übrig bleiben. Wenn die Pflanze die Sohe von 3 Zußerreicht hat, wird im Mai die Erbe auf beiden Seiten ber Pflanzen wie bei unsern Kartosselsern aufgehäuft. Dies

wird alle Jahre wiederholt, bis sie nach 4 bis 5 Jahren den Reichthum an Wurzeln erreicht haben, den man hervorzubringen deabssichtigt. Diese Wurzeln werden im September mit den Sanden ausgerissen und sorgsättig von aller Erde gereinigt, ohne sie zu waschen, wodurch sie vielen Farbestoff verlieren wurden, dann in einem offenen Schoppen im Schatten durch die Lust getrocknet, da man die Einwirkung der Sonne ebenfalls für nachteilig hält. Sodald sie sich mit den Fingern leicht zerbrechen läßt, hat sie ihren gehörigen Grad von Arockenheit erreicht und wird gemahlen.

Der Ertrag ist sehr bebeutenb. Auf eine Flacke von 3000 [Fuß ober ½ Morgen braucht man etwa 50 Dka (Psund) Samen, ber höchstens 1 Ahr. kostet. Davon erntet man nach 4 Jahren gewöhnlich 15 bis 20 Sentner zu 10 Ahr., mithin 150 bis 200 Ahr. Bruttoertrag. Im britten Jahr kann man aber auch schon ernten, wenn man sich mit einem geringern Gewinn begnügen will; wartet man aber 5 Jahre, daun ist die Ernte noch reichlicher. Die Sewinnungskosten sind under beutend, dem nur das erste Jahr darf das Unkraut gesätet werden und die Ernte ersodert auf einer solchen Fläcke nur 20 Aaerwerke.

Der Rhamnus minor, eine Farbepflanze, graine d'Avignon ober Grains jaune, hier Reoprun genannt, ist ein Strauch mit gelben saftigen Wurzeln, schwarzer Rinde, langen, mit Dornen beseiten Aesten und kleinen bicken glanzenden Blattern, chnlich benen des Burbaumes und der Myrte. Die Alten kannten diesen Strauch unter dem Ramen Pexocantha, oder Stachelburbaum. Er trägt grüne, ind Selbe spielende Beeren von der Größe des Pfessers, von bitterm und zusammenziehendem Geschmack. Man bedient sich derselban zur gelben Farbe; allein wenn sie die Färber auch ihrer Wohlseitheit wegen lieben, so sind des Kaufer doch damit um so unzufriedener, da die Farbe nicht dauerhaft ist und schnell verbleicht.

Die Summipflange, Astragalus, Tragacantha, Gomme wächft auf ben hochsten Gebirgen Artadiens und Meffeniens; man barf sie nicht mit bem Astragalus ereticus, ober aristatus verwechsein, die kein Gummi liefern. Dies stießt

aus bem Strauche von selbst ober aus gemachten Einschnitten, meist in Form von Tropfen und kommt so in den Handel, indem die Karber dies vor der Verwendung in einem erwärmten Mörser pulverisirte Gummi gebrauchen, um den Seiden= und andern Stoffen den ersoberlichen Glanz zu geben.

Die Miniaturmaler und Apotheker brauchen ebenfalls bas

Gummi biefes Strauches.

Die in Griechenland befindlichen Balb = und Obftbaume find in folgenber Busammenftellung enthalten.

### I. Laubholz.

- 1) Quercus aegilops. Die Knopperneiche fteht einzeln hier und ba auf ben Felbern und in ber Rabe ber Orts Schaften, bilbet aber auch, meiftens mit quercus esculus vermischt, geschloffene und ausgebehnte Beftanbe, bat einen anfebnlichen Stamm von 50 bis 70 Rus Sobe und 2 bis 3 Fuß Dicke mit ausgebreiteter und bichtbelaubter Krone. Gie liefert bie bekannten Gallapfel zur Tinte und Karbe, womit jeboch nicht fold bebeutenber Sanbel getrieben wird als mit ben Fruchtfelchen (Knoppern), welche ben feinften Gerbeftoff enthalten und von benen bei einem gut gebiehenen Fruchtjahr für 100,000 Drachmen nach Frankreich und Italien ausgeführt werben; besonders aus Deffenien. Die Fruchte felbft find, in Afche ober auf bem Roft gebraten, genießbar und abneln im Geschmade ben Kaftanien. Ihre Rinbe und 3meige baben ebenfalls Gerbefrafte, welche jeboch nicht gur Unwendung toms men. Ihr holz ift nicht minber werthvoll als bas ber quercus esculus.
- 2) Quercus esculus, bie levantische Eiche; nur bem süblichen Europa angehörig, boch auch in Krain, am häusigsten aber zwischen bem 37 und 42° nörblicher Breite zu sinden, liebt einen frischen tiefgründigen Boden und Schatten, ist übrigens nach allen Anzeichen sehr genügsam und wenig empfindlich gegen

Dise und Ralte. Ihr Buche ift in gefchloffenem Buftanbe ichlant und bie Korm bes Stammes gerabe und malzenformig, im lichten Buftanbe aber furzichaftig mit weit ausgebreiteter Rrone. fie machit lanafam und Stamme von 11/4 bis 2 Schub Durchmeffer und 60 Schub Bobe baben ein Alter von 130 bis 180 Sabren. Diese Giche wird mit 60 bis 80 Jahre fruchtbar. Die Blutezeit tritt mit Enbe April ein und bie Frucht reift im September. Alle 2 bis 3 Jahre wieberholen fich reichliche Samenjahre. Das grobe, großere, fcwere, mit ftarfen Spies aelfafern verfebene braunliche Bolg eignet fich rudfichtlich feiner besonbern Festigkeit, Barte und Dauerhaftigkeit vorzuglich gum Dublen = , Schiff = , Baffer = und Daschinenbau , ift ein ausge= zeichnetes Conftruktionsholt zum gafettenbau, zu Ranonen = unb Morferbettungen und bient in Ermangelung von Buchen = und Rußbaumholz auch zu Gewehr = und Piftolenschaften. gibt es bauerhafte Breter und Ragbauben, außerbem fann es gum Berbrennen und Berfohlen verwendet werben.

Ein Rubitfuß frischen Solzes biefer Eiche wiegt 70 Pfb.; bie Rinbe, bie jungen Zweige und Blatter geben sehr gute Gerblohe, so auch bie Gallapfel ober Knoppern, welche zur Bereitung von Tinte und zum Farben bienen. Die Eicheln bessigen einen sußlichen Geschmack und geben eine vortreffliche Maft.

3) Quercus pubescens, bie weichhaarige Giche, finbet fich außer Griechenland auch noch in Rleinafien, Spanien und Italien, Rrain und Deftreich; fie machft bier auf Boben von 2000 Rus über bem Deere und etwas fchneller als bie Rnop= perneiche, bat eine ftartere Rrone, icheint übrigens ebenfalls nicht besonders empfindlich zu sein. Rach Beobachtungen an gefällten Stammen erreicht fie mit 40 Jahren eine Dicke von 11/4 bis 2 Rug und eine Bobe von 25 bis 30 Schub. Dit 80 Jahren ift fie im gefchloffenen Stanbe erwachsen, oft ichon 4 Schub und barüber bick und 40 bis 50 gus boch. Der Stamm machft ziemlich gerabe und ichlant, ftarter und langer als bie italienische Eiche, und fann mit 130 bis 150, unter besonbere aunstigen Ginfluffen auch ichon mit 120 Jahren zu Bau = und Werkholz benutt werben. Gie wird mit 60 Jahren fruchtbar, blubt im Monat April und bringt bie Frucht im I.

Monat September zur Reife. Alle 2 bis 3 Jahre sind Samenjahre. Das feinere, hellbraunliche, etwas leichtere Holz bient
zu ber namlichen Verwendung wie das der Knopperneiche, und
auch Rinde, Früchte, Gallapfel und Knoppern können auf gleiche Art verwendet werden. Ein Kubikfuß frischen Holzes wiegt 65
Pfund. In Arkadien und Akarnanien sinden sich ansehnliche Wälber dieser Eiche.

- 4) Quercus coccifera. Die Kermes: ober Scharslacheiche, als Baum einzeln und in kleinen Partien an gunstigen Stanborten 1½ bis 2 Fuß bick und 40 bis 50 Fuß hoch, mit ausgebreiteter dichtbelaubter Krone, bilbet in einigen Gegenden kleine Waldbestände. Außerdem überzieht sie, aber größtentheils strauchartig, viele anderweitiger Kultur unfähige Gebirge, vorzächsich die in der Maina, in der Eparchie Megalopolis, Olymspia, Kyparissa und in der Gegend von Koron; die von den Schilbläusen (coccus ilicis) verursachten Auswüchse sind zweierzlei Art:
- a) An ber Rinbe ber jungen Ariebe. Diese entstehen im Mai bei ber Saftcirkulation, sigen anfangs gleich kleinen rothen Bläschen um die Rinbe herum und sind voll rothen Saftes. Bis Ende Juni und Mitte Juli erreichen diese Auswüchse die Größe eines Senfsamenkorns; durch die hige verdickt sich dieser im Anfange wässerige Saft und dies ist dann der Zeitpunkt, wo man sie sammelt. Im August fallen sie ab.
- b) An den Blattern der Pflanzen. Sobald die Pflanzen der Kermeseiche und deren Stockausschlags über 4 Jahre alt sind, sinden sich wegen der Harte der Rinde diese Gallauswüchse nicht mehr an denselben, sondern die Schilblause veranlassen dieselben an den Blattern. Diese entstehen Ende April und während des Monats Mai, sind im Anfange weißlich, dann ins Grüne spielend und farben sich nach und nach roth. Diese Auswuchse sind zum Färben nicht zu gebrauchen und werden demnach auch nicht gesammelt.

um die Produktion ber Scharlachbeere zu vermehren, muß bieses Eichenstrauchwerk, sobalb es bas vierte Jahr erreicht hat, kahl abgetrieben werben, wo sich sobann an ben jungen Stockausschlägen die Auswüchse ansehen. Ein Strema auf diese

Art abgetriebener Flache wurde im ersten Jahre etwa 2 Offa, im zweiten 6 bis 8 Offa, im britten gegen 10 Offa Farbbeeren liefern. Der Preis ber Farbe ist an Ort und Stelle nie unter 20 Drachmen, steigt häusig bis auf 30 Drachmen und kostet in Tunis als ber kostbarste Farbestoff für Fesse und Turbane bis 45 Drachmen. In dem Reviere Leontari konnten 5000 bis 10,000 Offa erzielt werben.

Die Ausfuhr geschieht von Kalamata nach Tunis, Alexansbrien und Liverno; in Griechenland wird bavon kein Gebrauch gemacht.

5) Quercus grammuntia, Graseiche.

6) Quercus ilex, Stech = ober Stacheleiche, einzeln in ben Gebirgen, wo sie als Baum von 40 Fuß Sobe und 1 bis 11/2 Fuß Dicke vorkommt; bas Polz ift seiner Barte wegen sehr nubbar.

- 7) Platanus orientalis, die morgentanbische Platane, wächst überall in Griechenland an schattigen, frischen Plagen, besonders in der Rahe der Bäche. Sie erreicht eine beträchtliche Höhe und Dicke und man trifft Stämme von 25 bis 30 Schuh im Umfange und 120 Fuß Höhe mit einer ausgedreitesten Krone. Sie wächst schnell und wird über 500 Jahr alt. Das weiße kurzsaserige Holz ist zum ökonomischen und technischen Gebrauche vorzüglich. Es dient als Werks und Schirrholz, zum Verdauen im Arocknen, brennt schnell mit ausbauernder Dize und gibt eine gute Kohle. Das Reisig ist ein gutes Flechtwerk. Die Platane bindet mit ihren umgreisenden Wurzeln den Boden besonders an Gebirgsabhängen und verdient da, wo ihr die Natur einen Plag angewiesen hat, sowol ihres Nugens als auch ihrer Schönheit wegen volle Wurdigung.
- 8) Castanea vesca, die zahme Kastanie, soll ursprüngs lich bas wärmere Asien zum Baterland haben; jest bilbet sie in Spanien, Italien, Frankreich, Schweiz, selbst in ben milbern Gegenden Deutschlands und in Griechenland ganze Wälber, welche bis in Regionen von 2000 Schuh emporsteigen. Der frische Thon und Glimmerschiefer, auch Kalkboben, scheint ihr besonders zuzusagen. Dieser nütliche Baum ist etwas empsindelich und bedarf in der Jugend einigen Schut und Schatten.

Sein Wachsthum ist besonders anfänglich etwas langsam und der Stamm wird, im geschlossenen Stande erwachsen, schon, walzenformig und gerade und in einem Alter von 100 die 120 Jahren 60 die 70 Kuß hoch und  $1\frac{1}{2}$  die 2 Kuß dick. Mit 60 Jahren fängt er an fruchtbar zu werden, dann wiederholen sich alle drei die vier Jahre die Samenjahre. Das gelblicheweiße, langsaserige Holz liefert seiner Schönheit, Ichigkeit und Dauer wegen ein vorzügliches Werke, Nuge und Construktionscholz. In Frankreich und Spanien wird es zum Lande und Schissen, zu Kaßbauben und Bretern verwendet. Es kömmt in seinen Eigenschaften viel dem Buchenholze gleich und ist dasher auch ein vorzügliches Brennholz. Sebenso liefert es eine sehr gute Kohle; die Rinde dient zum Gerben, die Krüchte sind wohlschmeckend und geben Brenndl und Stärke, am besten bei Sparta.

Die folgenben Baume und Straucher kommen blos einzeln vor, in Bermischung mit anbern ober in kleinen Gruppen und konnen nicht als eigentliche Walbbaume betrachtet werben.

- 9) Fraxinus excelsior, die Esche, einzeln und gemischt mit andern Baumarten an Bachen und frischen Plagen. Sie liefert ein hartes, dauerhaftes, zahes, von Wagnern, Tischlern, Drechslern und Instrumentmachern geschätztes und zum Berbauen im Trocknen und Rassen sehr brauchbares Holz.
- 10) Carpinus ostrya, bie Hopfenhainbuche, kommt einzeln vor. Das feste und zähe Holz ist vielsach brauchbar, auch bient sie zu lebendigen Idunen.
  - -11) Fagus sylvatica, bie Buche.
- 12) Alnus glutinosa, bie schwarze Erle, an Bächen und frischen Plagen vorkommend. Die schnellwachsende Erle befestiget die User; das Holz ist als Werk= und Rugholz sehr brauchdar, nimmt schöne Politur und Beize an und ist zu Wasserleitungen und Brunnenröhren unzerstörbar. Auch als Brennholz ist es nicht schlecht und die Kohle kann zur Bereiztung des Schießpulvers angewender werden. Zweige und Blatzter enthalten Farbe= und Gerbestoff.
- 13) Populus graeca, bie griechische Pappel, an Bachen und schattigen Stellen; ein burch Wurgelbrut muchernber

Baum, beffen bolg eine gute Roble gur Schiefpulverbereistung gibt.

14) Pyrus pyraster (persica) ber Birnbaum. Er steht wilb in Felbbuschen, Geden und auf Felbern umber, bas Solz ift fehr hart und feinfaserig, baber vielfach nusbar.

- 15) Ceratonia siliqua, ber wilbe Johannisbrotbaum mit immergrunen Blattern, mit bessen Früchten Schweine und Esel gefüttert werben, hat an einzelnen schattigen Plagen ein sehr hartes und feines Holz; sehr haufig im Suben, besonbers in Messenien.
- 16) Pyrus malus, ber wilbe Apfelbaum, in Felbbuschen, Beden und auf Felbern; bas holz ift sehr hart und feinfaserig und baher vielseitig nugbar.
- 17) Punica granatum, ber Granatapfelbaum, an vielen Orten wilb und beinahe überall in Griechenland auch ansgepflanzt; das Holz nimmt eine schone Politur an und ist von Tischlern zu gebrauchen; Zweige und Rinde sind gerbes und farbestoffhaltig.
- 18) Cercis siliquastrum, ber Judasbaum, fast überall, besonders in der Rabe ber Ortschaften zu sinden. Wegen seiner schönen rothen Blute ein beliebter Zierbaum; das feste, mit schwarzen Abern gestammte holz ist zur Einlegearbeit auszgezeichnet.
- 19) Laurus nobilis, ber eble Lorber, einzeln im Gebirge wilb, und angezogen faft bei allen Ortschaften; bas Bolg ift fein, fest und wie bie Blatter gewurzhaft.
- 20) Amygdalus communis, die wilbe Mandel, allentshalben, besonders auf ben Inseln anzutreffen; das gelblichweiße harte holz mit braun gestammtem Kern dient zu Drechsters und Schreinerarbeiten. Die besten Mandeln kommen von Aegina und Spezzia.
- 21) Juglans regia, die Ballnuß, tommt eigentlich nicht wilb, fondern angezogen in der Rabe der Ortschaften vor; bas bolg ift bas beste fur Tischler, Drechster und Buchsenschafter.
- 22) Prunus cerasus, ber Kirschbaum, kommt wilb, aber auch in Garten meist halbwild vor; bas holz bieser Baume ist vorzüglich für Tischler und Drechsler, die Früchte sind schlecht.

- 23) Prunus domesticus, ber Pflaumenbaum, ebenso wie Prunus cerasus.
  - 24) Populus mosca, Mofduspappel.
- 25) Salix alba, weiße Beibe, an Bachen und fruchts baren Orten; die gaben 3weige bienen zum Flechten; die Pflanze hat vielen Gerbeftoff.
- 26) Acer monspessulanum, breilappiger Ihorn,

kommt felten und mehr ftrauchartig vor.

- 27) Morus alba et nigra, weißer und schwarzer Maulbeerbaum; bas holz bient zu feinen Drechster = und Schniharbeiten.
- 28) Sorbus domestica, die Eberesche, als Baum und in heden zu finden; das holz ift sehr hart und bient vorzügslich zu Schrauben. Rollen und andern Orechelerarbeiten.
- 29) Nerium oleander, ber Oleanber, überall an Bachen zu sinden, ein sehr schoner Zierstrauch, blüht gewöhnlich im Juni und Juli, welches einen lieblichen Andlick gewährt. Das holz, verkohlt, liefert die bisher bekannte beste Kohle zur Pulversabrikation.
- 30) Rhus cotinus, Perudensumach; überall haufig, ift ein schöner Zierstrauch und hat ein sehr feines seibenartig glanzendes Holz. Die ganze Pflanze ift ein vorzügliches Gerbmaterial.
- 31) Arbutus unedo, Erbbeerbaum; die großen Beeren haben einen angenehmen Geschmack; bei Spibauros sind mehre Meilen bamit bebeckt.
- 32) Arbutus andrachne, erbbeerartige Sanbbeere, überall vorkommend, jedoch lieber auf Hohen und dann zuweilen baumartig 20 bis 30 Fuß hoch, ½ bis 1 Fuß bick; die rothe glatte Rinde schalt sich jährlich ab. Ein schoner Ziersbaum, bessen weißes, feines und festes Holz viel Hige und feste Kohlen gibt, die vielleicht auch zur Pulverbereitung geeignet sein möchten.
- 33) Ficus, ber Feigenbaum; fehr haufig, am beften in Deffenien, boch weniger gut als in Rleinafien.
  - 34) Corylus avellana, ber Bafelftrauch.
- 35) Tilia latifolia, Steinlinde. Die breitblatterige Steinlinde fommt haufig und juweilen baumartig 1 bis 2 Ruß

bick und 30 bis 40 Rus boch por; bas Solz ift febr fest unb fein; ein autes Rus = und Brennholg. Der Strauch eignet fic zu lebenbigen Becken und ift fur Luftgebufche vorzüglich.

36) Rhamnus alaternus, immeraruner Beaborn.

ein febr iconer Bierftrauch, bat ein feines bartes Bolk.

37) Rhamnus paliurus, geffugelter Begborn, über-

gieht gange Streden, bat ein febr bartes bolg.

38) Spartium junceum, binsenartiges Pfriemfraut, kommt überall, jeboch als Korftunkraut vor; bie 3meige ber binfenartigen Pfrieme eignen fich jum Flechtwert.

39) Clematis vitalba, Walbrebe.

40) Buxus sempervirens, gemeiner Buchsbaum, einzeln in Gebirgen; bas bolg ift von Inftrumentmachern, Drechslern, Bilbbauern gefucht und wird nicht vom Wurm anaeariffen.

41) Sambucus nigra, ichwarzer hollunder, fommt allenthalben vor. Das im Alter gelbe und barte Bolg bient gu

periciebenen fleinen Gerathichaften.

42) Crataegus oxyacantha, Beigborn, úberall und zuweilen baumartia; bas weiße Bolz gibt bauerhafte Sammerhelme, Ragel, Drefchflegel, Drillinge, Ramme, Raber und Pfeifenrohre, welche oft mit 5 Thir. bezahlt werben.

43) Ulmus suberosa, Ulme, gang einzeln in ben Ge-

birgen; fie liefert ein vorzugliches Bert = und Rusholz.

44) Tilia parvifolia, Stein : ober Binterlinde, bier und ba auf bem Gebirge von Raftro-Bala und Metochi; fie gibt ein brauchbares Rugholz, die Roble verwendet man zur Pulverbereituna.

45) Celtis orientalis, gelbaberiger Birbelbaum, fommt einzeln vor. Das feste und elastische Bolg ift zu mancherlei

Arbeiten , besonders zu Beitschenftielen brauchbar.

46) Olea europaea, wilber Delbaum, überall auf bem Gebirge, aber meiftens wegen Mangel an Pflege vertruppelt, besitt ein feines und festes Bolz. Bon bem verebelten Delbaum ift oben bereits ausführlich bie Rebe gemefen.

47) Pistacia lentiscus, wilber Maftirbaum ober Terpentinpiftazie, ein uppiges immergrunes Gebufch bilbend,

welches oft ganze Flächen überzieht, wird zuweilen baumartig 18, bis 20 Fuß hoch und 1 bis 1½ Fuß dick. Das holz ift hart und fein und verbrennt mit vieler hige. Die Pflanze liefert, auf gutem Boben erwachsen und gepflegt, burch Einsschnitte in die Rinde den in der heilkunde und auch zum Rauchern angewandten Mastir.

48) Rhus coriaria, Gerbersumach, überall häusig, ist ein schoner Zierstrauch und hat ein sehr feines, seibenartig glanzenbes holz. Die ganze Pflanze ist ein vorzügliches Gerbmaterial.

#### II. Rabelholz.

1) Pinus abies, Beiftanne, bie in Guropa febr verbreitete Bolgart, Die auch noch in Sibirien unter bem 670 nord= licher Breite portommt; in ben norblichen Gegenben Guropas bilbet fie felten eigene Beftanbe, fonbern ift gewöhnlich mit ber Richte ober Buche gemischt. In Griechenland aber, inebefon= bere auf Guboa finden fich reine Tannenbeftanbe, welche fich ieboch nicht in ben Thalern und Gbenen ausbreiten, fonbern ge= wohnlich erft in ber Region von 1000 Rug Sobe beginnen und bis zu ben bochften Punkten emporfteigen. Die Sanne liebt einen fraftigen, lockern Boben und besonbers fuble und schattige Rorbfeiten, fie ift in ber Jugend etwas empfindlich aeaen Trodenheit und fobert baber einigen Schus. Der Buchs ift lang= famer als bei ber Riefer, fie erreicht, unter aunftigen Berhalt= niffen erwachsen, in einem Alter von 100 bis 120 Sabren eine Bobe von 100 bis 120 Rug und eine Dice von 2 bis 3 Rug. Sie wird erft in einem Alter von 50 bis 60 Jahren fruchtbar und es treten bann meiftens alle 3 bis 5 Jahre reichliche Samenjahre ein. Die Blutezeit ift im Monate April, bie Bapfen; werben im September reif und bann fallen auch gleich bie Samenkorner mit ben Schuppen aus. Der Bapfenspinbel bleibt oft noch mehre Jahre bangen.

Bur Gewinnung von Bauholz und bes größeren Ertrages als Brenn = und Kohlenholz durfte man hier ihre Haubarkeit mit 100 Jahren bezeichnen. Das feine, weiche, weiße, leichte und elastische Holz ist vorzuglich gut zum Berbauen im Trock-

nen, zum Gebälke im Innern ber häuser, zu Sparren, Durchzügen, beim Schiffbau zu Masten, zu Schindeln und Faßbauzben. Aus den starken Stammstücken werden Breter geschnitten; außerdem dient es zu Brennholz und liesert eine ziemlich gute Kohle, die jungen Iweige nimmt man zum Flechten. Aus den Blasen an der Rinde, sowie durch Anreißen wird Terpentin und Harz gewonnen.

21 Cupressus sempervirens, Chpresse, einzeln ober auch in kleinen Gruppen angezogen bei ben meisten Ortschaften. Das gelblich rothliche holz ist fest, bauerhaft, nimmt eine schone Politur an und bient wegen seines geraben und schlanken Buchsses zum Bauen. Im Alterthume machte man Mumiensarge und Sesestafeln baraus.

3) Pinus maritima, bie italienische Riefer. Diese Riefer kommt auch in Spanien, Italien und im sublichen Frankreich vor, geht bis über ben 46° norblicher Breite herauf und bilbet hier sowie in benannten Lanbern bominirende Bestände, besonders in der Rahe bes Meeres, welche oft über 3000 paris fer Kuß über die Meeressläche emporsteigen.

Sie zeigt eine besondere Genügsamkeit, indem sie sowot auf den seichten Absasen der Felsen, als auch auf dem trockensten Boden fortkommt; sie pflanzt sich gerne und reichlich sort und wird schon mit 15 Jahren fruchtdar. Die Samenjahre wiederholen sich auch so oft, daß man, weil die Zapfen erst im herbste des zweiten Jahres nach der Blute reisen, dreierlei Zapfen zu gleicher Zeit am Baume sindet, namlich an den jungsten Trieben die halbgewachsenen, an den vorjährigen die im herbste ausgebildeten und an den breisährigen Trieben die alten Zapfen mit aufgesperrten Schuppen, aus denen der Same bereits abgeslogen ist.

In einem tiefgründigen lockern Sand und Kalkboben zeigt sie ihren vollkommensten Wuchs und erreicht hiebei in einem Alter von 80 bis 90 Jahren eine Höhe von 70 bis 90 Schuh und eine Dicke von 2 bis 3 Schuh. Ihr Buchs geht ziemlich lebhaft vor sich, sie wird unter gunstigen Einstüffen im gesschlossen Stande mit 30 Jahren oft schon 30 Kuß hoch, 7 bis 3 30ll bick und erlangt mit dem achtzigsten bis neunzigsten

ovacian Evologic

Jahre ben Rulminationspunft ihres Bachsthums. Der Stamm ift walkenformig, ziemlich gerabe und hat, im freien Stanbe ermachfen, eine ausgebreitete Rrone. Gie erreicht bochftens ein Alter von 200 bis 300 Jahren; bas bolg ift gelblichweiß, bargia, feft, gabe und spaltig, ein ausgezeichnetes Bau=, Bert = und Brennbolk, liefert auch eine aute Roble. Bur Benusuna als Brenn = und Rohlholz fann fie auf gutem Boben ichon im fiebziaften Sahre abgetrieben werben. Als Baubole ift baffelbe besonders tauglich, wo es ftets ber Raffe ausgesest ift, und zeigt bier eine Dauer wie bas Giden = und Berchenbols und ift bei= nahe unverweslich. Im Wechsel von Raffe und Trocknem ift besonders das altere febr bargreiche bauerhaft, baber es als Brucken = , Schiff = , Gruben = und Bauboly besonders geschat Mußerbem findet es feine Bermenbung zu Durchzugen, Balten, Schwellen, Sparren, Brunnenrohren, Bafferrinnen; als Spaltholy zu Schindeln, Ragbauben, Kenfterrahmen; als Conftruttionsbolt zu Bettungen und beim Bagenbau. Durch Aufreißen ber Rinbe am fiechenben Baume gewinnt man ein weißes, flares Barg, aus bem Riendl, Dech und Theer bereitet werben kann. Die harzigen Stock =, Stamm = und Wur= zelftucke geben in Theerofen verkohlt vielen Theer und Rienol. bie Rinbe enthalt Gerbeftoff.

4) Juniperus communis, Wachholber (Juniperus phoenicea), ber phonizische blaue Wachholber, hausig mit anbern Straucharten gemischt. Er hat ein sehr bauerhaftes wohlriechendes Golz und einen schönen hohen Wuchs. Für Lustgebüsche eignet er sich besonders; auch wird aus den Beeren Branntwein aebrannt.

5) Der Cebermach holber, Juniperus onycedrus; bas knochenartige wohlriechende Holz ift sehr nutbar. Im sublichen Frankreich und Ungarn ist das Del der Beere unter dem Namen l'huile de Cade oder Kabeol bekannt und wird von Thierakreten vorzuglich in der Pockenseuche der Schafe angewendet.

6) Taxus baccata, Eibenbaum, einzeln mit Tannen befonders in Lakonien auf dem Tangetos vorkommend, hat ein sehr hartes, feinfaseriges, gelblichweißes, braungeflammtes Holz, welches eine herrliche Politur annimmt. Schwarz gebeizt,

gleicht es bem Ebenholz, wegen seiner Festigkeit und Clasticität bient es zu Bogen und Armbrusten. Die Beere soll schäblich sein; bie Stamme werben 30 bis 40 Fuß hoch und 1 bis 2 Ruß bick.

Griechenland nahrt ben größten Theil ber europaischen Arzneipflanzen und es fehlen ihm nur jene ber beutschen und schweizerischen Alpengebirge, die eine größere Feuchtigkeit ber Luft bedingen, als auf den Bergen Griechenlands herrscht; dafür aber hat es wieder andere, die dem ganzen übrigen Guropa sehlen. Leider werden aber diese Schäe des Pflanzenreichs entweder noch nicht erkannt oder viel zu wenig benutzt; und manches heilmittel wird die jest noch aus dem Abendlande gesholt und theuer bezahlt, während es der vaterlandische Boden wenn nicht besser doch gewiß ebensogut liefern konnte.

Folgende medizinische und denomische Pflanzen

finben fich in Griechenlanb:

Die Mannaeiche, Fraxinus ornus, auf allen hohern Bergen, wirb aber nicht auf Mannagewinnung benutt.

Der Rosmarin, Rosmarinus officinalis.

Der Galven, Salvia pomifera, in allen Gegenben, be-fonbere in Morea bauffa.

Bon Balbrian findet sich zwar nicht die Valeriana officinalis, aber die gewiß weit wirksamere Valeriana tuberosa auf allen höhern Bergen.

Der Safran, crocus sativus, machft auf bem hymettus und in ber Ebene von Athen, wird aber nicht kultivirt.

Der Begerich, plantago, tommt in mehren Arten vor.

Plantago psyllium, Flohsamenwegerich, wachst hausig in Attika und Argolis unter ben Saaten. Der Flohsamen, welcher zur Appretur ber Seibe gebraucht wird, könnte baber ein Handelsartikel werden.

Die Alraunswurzel, atropa mandragora, steht beim gemeinen Bolle noch in großem Ansehen und wird in strophustofen Krantheiten benugt; sie wächst besonders bei Eleusis und Lamia häusig.

Die Jubenkirsche, physalis Alkekengi, hausig in Ruisnen, auf Schutt in Chalkis und Theben, auch um Navplia.

Der Bitterfüßnachtschatten, solanum dulcamara, an mehren Orten, besonbers bei Milos, Argos, Beituni.

Solanum lycopersicum, ber sogenannte Paradiesapfel, wird hausig gebaut und ist eine gewöhnliche Speise. Wit dem Baue der Kartosseln, solanum tuderosum, wird begonenen. Auch solanum melongena, Ciergewächs, wird viel anacepstanzt.

Das echte Bilsenkraut, hyoscyamus niger, ift sehr selten, bagegen ber hyoscyamus albus, welcher aber wenis

ger wirtfam fein foll, ift überall vorhanben.

Der Stechapfel, datura stramonium, überall an Schutt = und Miftbaufen im Gerbfte.

Der Jubenborn, zizyphus vulgaris, welcher bie Brufts

beeren, Jujuben, liefert, machft auf mehren Infeln.

Die Salzkräuter, salsola, salicornia, chenopod. marit., wachsen in großer Menge an der Kuste und wird aus ihnen in der Rahe von Missolanghi Soda bereitet.

Der Schierling, conium maculat., nicht fehr haufig. Der Rummel (carum carvi) wachst wilb auf allen Wiesfen, wird nicht gebaut.

Der Anis, pimpinella anisum; ber Fenchel, foeniculum vulgare; ber Dill, anethum graveolens; bie Sellerie, apium graveolens; bie Peterfilie, apium petroselinum; bie Paftinake, pastinaca sativa, werben gebaut unb wachsen auch wild.

Die Opopanarpflange, pastinaca opopanax, welche bas gleichgenannte Gummiharz liefert, wachst haufig bei Athen, ohne jeboch bier bas Gummi zu liefern.

Der sambucus ebulus finbet fich an vielen Orten.

Der Peru denfumach, rhus cotinus, tommt auf allen Bergen vor und wird benust jum Gerben, auch bazu nach Arieft ausgeführt.

Der Flache, linum usitatissimum, leider nur noch zu

wenig angebaut (wird 4 Fuß hoch).

Die Dattelpalme, nur wenige Gremplare, als Biers baum, die Fruchte reifen nicht.

Die 3 wergpalme; chamaerops humilis, finbet fich auf einigen Inseln und in Deffenien.

Bon ben Laucharten find die Griechen große Berehrer, fie werben baber haufig gebaut und namentlich in ben Fastenzeiten verzehrt;

ber Porry, allium porrum; ber Anoblauch, allium sativum; bie Schalbtte, allium ascalonicum; bie gemeine Imjebel, allium cepa und allium fistulosum.

Die Meerzwiebet, seilla maritima, finbet fich überall an ber fanbigen und felfigen Seekufte.

Die Beitlofe, colchicum autumnale, wachft haufig im Berbfte;

ber Seibelbaft, daphne mezereum, nur selten auf bem Parnaß; bafur aber bas rosmarinblatterige überall und hat bie namlichen blasenziehenden Krafte.

Mhabarber, dieses wichtige Arzneimittel liesern die Wurzzeln mehrer Arten noch unbekannter Rheum, besonders rheum rhaponticum und rheum hybridum, und wol möchte es der Mühe lohnen, dieselben zur Rhabarbergewinnung zu pflanzen.

Die Raute, ruta graveolens, wächst in ganz Griechens

land haufig auf burren Bergen.

Der Diptam, dictamnus albus. Diefe fehr eigenthums lich gewurzhaft balfamische Pflanze, welche große Beilkrafte bes sigen mag, wächst häusig auf bem Deta und Parnaß.

Die Kermesbeere, phytolacca decandra, wachst überall auf Schutt und alten Mauern in ber Rabe ber Dorfer, wird aber nicht als Farbemittel benust, außer zum Farben bes Weins und ber Liqueure.

Portulaca oleracea ist im Herbste überall auf Aeckern häusig zu sinden und wird von den Griechen als Salat häusig genossen.

Die Waurefeba, reseda luteola, fommt zwar überall vor, aber man icheint fie noch nicht als Farbemittel zu fennen.

Die Kaktusbistel, cactus opuntia (cactus ficus indicus), wächst an vielen Stellen im sublichern Griechenland und bebeckt oft ganze Bergabhänge; die Früchte werden genossen

und in Meffenien die Pflanzen zu Bergaunungen, welche febr zwecknäßig find, gebraucht.

Der Pfirsichbaum, persica vulgaris, wird zwar ebensfalls haufig gezogen, aber bie Früchte erreichen nicht ben Wohlsgeschmad wie in andern europäischen Ländern.

Quitten=, Birn= und Aepfelbaume werden zwar durch bas ganze Land hin und wieder angetroffen, liefern gber, wie schon oben von Kirschen und Psaumen gesagt wurde, nur schlechtes Obst.

Die Erbbeere findet sich nur in ben Balbern ber bobern Gebirge. Die himbeere fehlt gang; bagegen wachst bie Brom = beere, rubus caesius, überall.

Der Cistus creticus kommt besonders um Athen häusig vor, schwicht aber hier noch kein Labanum aus, indem biese Pflanze Dungung bes Bobens und besondere Sorgfalt erfobert.

Der Drangen= und Citronenbaum gebeiht in ganz Griechenland und erzeugt die herrlichsten Früchte; ein bebeutens ber Citronenwald sindet sich in der Rabe von Poros auf dem moreotischen Ufer. Die Früchte der Citronatcitrone (citrus decumana) erreichen auf Naros oft ein Gewicht von 8 Pfund.

Der Kapernstrauch (capparis spinosa) ist überall in Griechenland auf Aeckern und an Felsen sehr häufig zu sinden; bie Knospen könnten einen Aussuhrartikel geben; übrigens wersen sie von den Griechen befonders in den Fastenzeiten häufig verspeist.

Der Mahn, papaver somniferum, wächst with und wird in neuerer Zeit bei Navplja, Argos, Stvadien und Camia von Armeniern kultiviert, welche baraus Opium fertigen.

Der Schwarzeummel, nigella damascena, in gang Griechenland febr baufig.

Die Nießwurz, helleborus orientalis, noch heute vors züglich auf bem Detagebirge in ber Gegenb bes ehemaligen Anstikura.

Die Anemonen, Anemone coronaria et hortensis, ersfreuen mit ihren glanzenben, verschiebenartigsten Farben vom Januar bis Wai in Hellas bas Auge bes Wanberers.

Bon Bavenbel, Myrte und Thymian, Majoran,

Melissen scheint Griechenland das Baterland; sie verbreiten überall ihre Wohlaeruche.

Der Baib, isatis tinctoria, wachft zwar wilb, wirb aber nicht kultivirt.

Der Meerrettig, armoracia rustica, wachft auf ben Gebirgen, besonders um ben Belugo und bei Karpenisi; als Gemuse ift er bis jest unbekannt.

Die Kreffe, lepidium sativum, wird gezogen; ebenso bie Kohlart brassica dleracea; besonbers erreicht ber Blumenkohl hier zu Lande oft eine ungeheure Größe und nicht selten wiegt ein einziger Kopf 18 bis 20 Pfund.

Die Rubenarten sind nur wenig bekannt, noch weniger ber Raps, mehr ber Senf, sinapis alba und nigra, von welchen beiben hausig das Kraut als Salat verspeist wird.

Der Rettich, raphanus sativus, ift in mehren Barietaten in Griechenland vorbanben.

Malven und Eibisch, malva und althaea, sinden sich überall baufig wilb.

Rieearten werben wie alle übrigen Kutterkrauter bisher noch nicht gebaut, so fehr biefes zu munichen mare.

Bohnen, die Fruchte von phaseolus vulgaris und ph.

Das Sußholz, glycyrrhiza glabra, ist an mehren Orten in Griechenland, wie bei Korinth, Patras, in erstaunlicher Menge vorhanden, sodaß ganz Europa von hier aus damit versehen werben könnte. Dessenungeachtet ist es dis jest noch nicht Aussuhrartikel; ja, der aus dieser Wurzel bereitete Dicksaft, succus liquiritiae, kommt aus dem Auslande; nur bei Patras sindet sich eine Anstalt zur Bereitung dessehen.

Biden, Linfen und bie anbern Gulfenfruchte finben fich burch bas aanze ganb.

Die Artifchofe, cynara scolymus, findet sich baufig wilb, ift aber nur kultivirt genießbar.

Der komenzahn, taraxacum, gattich, lactuca, Schwarzwurzel, scorzonera, in mehren geniegbaren Arten, Cichorien, cichorium intybus, Wermuth, artemi-

sia absinthium, Kamille, matricaria chamomilla, finden

sich haufig.

Saleppflange. Bur Gewinnung bieses wichtigen Argeneikorpers wachsen in Griechenland eine Menge bienlicher Orchisarten mit großen Knollen, werben aber nicht benutt und ber Salep eingeführt.

Die Ofterluzei, aristolochia longa, machst auf burren

Bergen in gang Griechenlanb.

Rurbisartige Pflangen findet man burch gang Grieschenland, ausgezeichnet wohlschmeckende Gurken, auch Bafferund Budermelonen in ungahligen Barietaten.

Sanf, cannabis sativa, wird leiber beinahe noch gar nicht

gebaut.

### Das Thierreich.

Den Uebergang von den Pflanzen zu den Thieren machen wir mit ber

Schilblaus, welche auf ber obenermahnten Rermeseiche ben Carmin erzeugen hilft und biefem bereits obenermahnten Baume einen größeren Werth gibt, als er sonft bat.

Diese Carmineiche, quercus coccifera, wächst an ben Kussten aller Theile Griechenlands, besonders aber in Bootien und Phokis, und bildet, mit sparsamen Weinreben untermischt, eigentslich das einzige Grün, welches die dden südlichen Felsenabhange des Helikon und Parnaß einigermaßen belebt, sodaß dieser Baum beinahe den alleinigen Reichthum der armlichen Odrser ausmacht, welche zwischen den Resten von Delphi, Krissa, Kypparissus, Daulis, Ambryssus, Antikyra, Bulis und Thespistliegen, auch ist die hippotrene mit dem Strauchwerk der Scharzlach – oder Kermeseiche umschattet.

Kermes heißt biese Schilblaus ober bie Kermeswanze, bas Gallinsett, welches sich auf bieser Giche, wie bie Cochenille auf bem Nopal, nicht wie bie Raupen burch Anfressen ber Blatter

nahrt, sondern lediglich durch Aussaugen derselben mittels eines feinen Ruffels. Dies wie ein Floh hupfende halbrunde kleine Thier sest sich auf einem Zweige im Sommer fest, wo es unbeweglich sich begatten laßt und stirbt; seine Gestalt verandert sich bald in eine Art von Gallapfel, in welchem sich die blaßerothen Gier besinden, auf denen man mit dem Mikrostop goldne Punkte bemerkt.

Se milber ber Winter, besto bebeutenber ist bie Ernte, bie auf ben am Neere belegenen Eichen am reichlichsten ist. Meistentheils geschieht die Ernte purch Weiber vor Tagesanbruch, wenn ber Thau die Stacheln der Blätter weicher gemacht hat. Die von den Iweigen mit den Nägeln abgerissenen Galläpfel werben mit Essig beseuchtet, um die mannlichen Würmer zu tödten, welche sonst wegsliegen würden; hierauf trocknet man sie und schüttelt sie in einem Sack: der von dem Thier sich ablösende Staub bilbet den Carmin. Damit werden die rothen Mügen in Tunis — die türkischen Fesse — gefärdt und die Alten gebrauchten in den Färbereien zu Bulis dasselbe Insekt, weil schon damals hier die Kuste mit solchen Eichen bedeckt war, wenn man auch vorgab, daß dort die Purpurschnecke aus dem Weere gespült werde.

Die Biene ift ein fur Griechenland fehr beachtungsmer= thes Infett, ba fie ben flaffifchen Sonia auf bem Symettus bereitet, ber noch ebenso vorzuglich ift wie vor Taufenben von Jahren. Die aromatischen Rrauter, welche bie Gebirge Briechenlands überall bebeden, machen bie Bienenzucht zu einem nicht unwichtigen Gewerbszweige ber Griechen und befonbers ift Attika vorzüglich geeignet, ben Bienen bie reichlichfte und befte Nahrung zu verschaffen. Rosmarin und Thymian bebecken bie Abbange bes hymettus und bie gange Proving, wo andre Gewachfe noch Raum übrig gelaffen haben, ober mo gwifchen Steinkluften fonft feine anbre Pflanze gebeiht. Die attischen Bienenftode find gang eigenthumlich; fie werben namlich aus gebrannter Erbe gefertigt, einen Enlinder von brei Rug Bobe und einen Rug im Durchmeffer bilbend, mit einem beweglichen Deckel. Das Meußere und ber untere Theil biefes Cylinders ift glafirt, bamit bie Bienen nur oben zu bauen anfangen.

Diese Bienenstöcke werben soviel als möglich gegen Morgen ober gegen Abend aufgestellt; auf ber Norbseite leiben sie im Winter durch die heftigen, vom Parnaß herwehenden kalten Winde und auf der Subseite durch die große Size: darum muß man auch im Juli und August dieselben mit Laub bebecken. Man sezt sie gewöhnlich an eine Mauer oder Pecke, manchmal unter ein Dach, da sie den Schatten lieben und frische Thaler, besonders aber von Menschen wenig besuchte ruhige Orte, wie in den Umgebungen der Klöster. Auch in den Schluchsten des Parnaß nisten sie sich gern in hohlen Baumen ein. Sehr gern haben sie Wasser in der Nahe; darum grabt man bei den Quellen unfern der Bienenstöcke kleine Teiche aus, auf denen man Golz schwimmen läßt, damit die Bienen sich darauf seben können.

Um neue Bienenftoche zu erhalten, legt man einige Bonig= icheiben in einen folden obenbeschriebenen leeren Enlinder, ben man mit grunen Deliffenblattern reibt. Wenn bie Bienen von ber Arbeit gurudtehren, verwechseln fie biefen Stod mit bem alten und bauen bier weiter. Die jungen Bienenschwarme merben mittels Befen und Gaden eingefangen, inbem man fie auf Bweige toet, bie mit Bonig und Deliffen beftrichen find; auch entfernt man fie mit angezunbetem Strob, ba wo man ihnen nicht gutommen tann. Schwache Stode merben mit einanber pereiniat; man bat namlich bie Erfahrung gemacht, bag ein Stock von 4000 Bienen 6 Pfund Bonig liefert, mabrend einer von 8000 Bienen 24 Pfund bringt, fobag ein Stod, ber noch einmal fo viel Bienen bat, viermal mehr Sonig gibt. Uebrigens fcmarmen bie Bienen in Griechenland bei bem berrlichen milben Klima zwei=, brei= bis viermal im Jahr; boch fommen gewöhnlich nur bie erften Schwarme fort und bie fpa= tern geben burch frubzeitige Krofte ober burch Mangel an Rabrung verloren. Auch werben bie Frubjahreichmarme bober ge= balten als die Spatlinge, fobag man biefe taum fur 2 Piafter verkaufen kann, wahrend bie vor bem August gekommenen mit 3 bis 4 Piaftern bezahlt merben.

Im Mai und October, auch, wenn ber Sommer viel Regen gehabt hat, im September wird ber Honig geschnitten;

man nimmt die obersten und untersten Scheiben und läßt die mittelsten vier, welche bei dem kurzen Winter zur Nahrung der Bienen hinreichen. Man nimmt sich sehr in Acht, auf die bleisbenden Scheiben Honig traufeln zu lassen, indem die Bienen daran kleben bleiben und sterben wurden. Ju dem Ende wird trocknes Farnkraut darauf gelegt, welches man wegnimmt, sobald die Bienen den Honig davon aufgesaugt haben. Nie werden Bienen getöbtet, um den Honig zu erhalten; dieser Gesbrauch, den Barro und Columella nicht kennen, ward erst von den Gothen nach dem Suden verpflanzt und ein besonderes Strasseset eines Großherzogs von Toscana sing in Italien an diese barbarische Sitte wieder abzuschaffen.

Um bem Mangel an Nahrung im Binter zu begegnen, bebient man sich besonders zu Damala, dem alten Trozene, der auch in Mesopotamien üblichen Versahrungsart: man sest nam-lich die Bienenstöcke in einen finstern, ganz ruhigen Schuppen; bort sinken sie in eine Art Erstarrung, die alle ihre Bedurfinsse aushalt, sodaß sie erst wieder mit dem Frühjahr ihr ge-

wohnliches Daß von Rahrung bedürfen.

Der Honig wird aus den Scheiben nur mittels der Hand ausgebrückt, und obwol der Honig Griechenlands besser ift als der in Deutschland, so wird doch das Wachs dort nicht genug von fremden Bestandtheilen gereinigt und steht dem unsrigen nach.

Die Seibenraupe gebeiht hier ebenfalls vorzüglich unb machte im Mittelalter eine ber hauptsächlichsten Quellen bes Reichthums Griechenlands aus, bis bie Seibenkultur gewalt-

fam von Roger nach Sicilien verpflanzt warb.

Schilberoten find in Griechenland febr haufig, werben

aber von den Bewohnern nicht gegeffen.

Alle Arten von hausthieren gebeihen in Griechenland ganz vorzüglich; bas herrliche Klima ift, verbunden mit den hohen Gebirgen, im Stande, alle Gewächse, auch der nördlichen Gegenden, hervorzubringen, sodaß es nirgend an Nahrung für die mannichsachsten Thiere gebricht, umsomehr, da in den Thalern Arkadiens, des Parnaße und des Detagebirges ein beinahe ewiger Frühling herrscht: daher auch die hirten des

# 164 Die Erzeugnisse Griechenlands.

benachbarten Albanisns ihre Heerben nach Griechenland treiben, wenn ihre hohen Berge mit Schnee bebeckt werben. Bei diessem Reichthum an Futter war auch während der turkischen Herrschaft der Theil des Landbaues, der sich mit der Biehzucht beschäftigte, noch am meisten von Erheblichkeit; denn Weibe gibt es überall, aber der Ackerbau bedarf des Friedens und der Ruhe.

Die gablreichsten Thiere find bie Schafe. Schon unter ben byzantinischen Raifern batte bie Bermischung mit ber afri= fanischen und affatischen Race bie Schafzucht febr verbeffert; boch fpater ift fie in Berfall gerathen. Dennoch gebort bas griechische Schafvieh noch jest ber beffern Race an. Das biefige Schaf ift 30 bie 36 Boll lang, 15 bie 18 Boll boch und wiegt 30 bis 50 Pfund. Der gebrungene und wohlgeglieberte Rorper hat einen langen Bale, einen ftarten Ropf, breite Dh= ren und eingefallene Augen. Es ift fraftig, obwol von feinen Beinen, und gleicht am meiften bem Schaf ber Berberei. In Livabien ift bas Schaf am ichonften und größten, bie Bolle febr fein, babei feibenartig und weich; bort find bie berrlichften Beiben auf ben fanften bugeln und an ben vielen Geen und Bachen. Die Beiben auf bem Deta und Parnag geben bas schmadhaftefte Fleisch, obwol auch bort bas Flies vorzüglich ift. Um schlechteften find bie Schafe in Attita; bagegen find bie Schafe Artabiens noch bes berühmten Ramens ihrer alten Schafer wurdig und zeichnen fich noch wie im Alterthum burch ihre weiße Wolle aus; auch an ben Ufern bes Alpheus und Pamifos weiben treffliche Geerben, mogegen bie Ufer bes Gurotas und Argolis nur ausgeartete Schafe ernahren. Doch befist Morea nicht mehr ben vierten Theil feiner frubern Schafe: ber Berfall bes Ackerbaues zwang bie immer bunner werbenbe Bevollferung, ftatt bes Brotes bie Schafe aufzueffen. Balber murben außerbem niebergeschlagen; bamit ging bie auf ben Schatten angewiesene Begetation verloren und bie Schafe, ber Sonnenhige ausgesest, ftarben baufig an ber Drebfrantbeit.

Die Biegen find ebenfalls in Griechenland fehr gabireich, besonders in den Gegenden, wo die Schafzucht weniger beachetet wird, wie g. B. in Attika, am Eurotas und in Argolis.

Die Ziegen werben haufig wie die Schafe geschoren und aus ben haaren Stricke gesertigt, Decken und auch das Auch gewebt, aus dem die groben Mantel der griechischen Bauern und Matrosen gemacht werden.

Das Rindvieh ist in Griechenland sehr schon und, wenn auch nicht sehr groß, boch stark; allein die Milch wird gewöhnslich weber zum Trinken, noch zu Butter ober Kase gebraucht, da man sie hier ungesund sindet, sondern die Kuhe sind ledigslich zur Zucht bestimmt.

Die Efel find ausgezeichnet groß und wohl gebaut, je langer die Ohren, besto schoner findet ber Kenner bas Thier.

Die Pferbe sind von settener Schonheit, wenn auch nicht groß genug zu Wagenpferben nach bem Maßstabe ber Rordlander.

Wie bebeutend die Anzahl bes im Lande vorhandenen Rusviehes ift, geht schon baraus hervor, baß die Biehsteuer in dem Budget bes Königreichs auf jährlich 2,030,133 Drachmen angenommen ist und eine der bedeutendsten Quellen der Staatseinnahme ausmacht.

Bon Sausthieren ermabnen wir noch ber Sunbe, unter benen bie Nachkommen ber berühmten lakonischen und molofis fchen bunbe noch als bie jebigen Schaferbunbe bem Reisenben nicht felten beschwerlich werben. Sie find arober ale bie gewöhnlichen Schaferbunde im Norben von Europa, von raubem fcmarglichen haar, turgen gerabe aufstehenben Ohren, und langem, gebogenem Schwanze mit ichoner Kahne. Gie find febr wachsam, fuhn, aber falsch, besonders in ben Gegenden, wo bie Beerben von menschlichen Wohnungen entfernt geweibet wer= Die hirten nennen ihre bunbe Turfen und behandeln fie als folde, boch barf fein Frember biefelben fchlagen. Das befte Mittel, fie abzuwehren, ift, bag man mit Steinen nach ihnen wirft. Bei ber wenigen Sorafalt, welche ihre Berren auf biefe Bunbe verwenden, verwilbern fie bisweilen und bann feben fie balb bem Bolfe, balb bem Fuchse tauschend abnlich, von benen bieweilen fich Baftarbe finden.

Der griechische Windhund, ber hafenfanger, ift ebenfalls febr gut.

# 166 Die Erzeugnisse Griechenlands.

Bon Bierfüßlern ermahnen wir noch:

Die Fleber mause (Vespertiliones). Die Hefeisennase wird gefunden in den verlassenen Kirchen und Ruinen auf den Inseln Thermia, Spra und Santorin, die gemeine Fledermaus und eine mit ausgezacktem Ohrendeckel.

Den gemeinen Felbigel.

Den Golbmaulmurf.

Wolfe, Fuchse, Schakale, Golbwolfe, wilbe Kagen, Biesfel, Marber, Meerottern, Fischottern, Seehunde (Phoca vitulina).

Ragethiere: Maufe, Ratten, Gichhornchen (felten, nur im norblichften Theile Griechenlands), Safen.

Wilbichweine, in ben sumpfigen Gegenben und auf ben bewalbeten Bergen Griechenlands in großer Unzahl.

hiriche, ebenfalls auf ben bewalbeten Gebirgen Rorb- ariechenlands.

## Boget.

Aus der zweiten Classe der Wirbelthiere, den Bogeln, kommt in Griechenland der größere Theil der im übrigen Europa, je nach den verschiedenen klimatischen Verhaltnissen nur theilweise oder zerstreut sich sindenden Arten vor, da es mit Sicilien und ber südlichsten Spiee von Spanien für die Jugvögel einer der wenigen Landungspunkte ist, von wo aus sie nach acht = dis zehntägiger Ruhe ihren Weg gegen Norden verfolgen, oder auch in Griechenland ihr Nest dauen. Die vorzüglichsten berer, welche entweder fortwährend als Standvögel hier sind oder die, wenn auch Jugvögel, dennoch sich hier fortpstanzen und so ihr Baterland hier haben, sind folgende:

#### I. Raubvogel:

1) Der fahle Geier, vultur fulvus (Standvoget), findet sich in ungeheurer Anzahl — in heerben von 15 bis 25 — vorzüglich auf der Insel Gubda, um Theben, Livadia und Athen.

2) Grauer Geier, vultur cinereus, ebenfo, inbef weniger

baufia.

3) Aasvogel, cathartis percnopterus, kommt aus Aegopten und bem suddstlichen Asien im Frühjahre in Gesellschaft, brütet in Griechenland und zieht im August wieder weg — ein schoner Bogel.

4) Geierabler, gypaetos barbatus, findet fich in großer

Anzahl in ben Schluchten bes Parnaß; ift Stanbrogel.

5) Golb = ober Steinabler, aquila fulva, felft felten, auf ber Infel Santorin.

6) Großer Fischabler, aquila ossifraga, ziemlich häufig. Fallen finden sich beinahe alle hier, beswegen nur die selztensten.

Rleiner Thurmfalle, falco tinnunculus, auf bem Fruhlingszuge haufig, niftet auch theilweise hier.

Falco rufipes, blos auf bem Buge im Frublinge.

Falco fusco — ater —, auf der Insel Euboa ziemlich haufig. Sabichte und Weihen kommen allenthalben, besondere bes Wintere haufig vor.

Bon ben Gulen finben fich einheimisch:

1) Der Uhu, Strix bubo.

2) Mittlere Ohreule, Strix otus.

3) Sumpfohreule, Strix brachyotus.

4) Die kleine Ohreule, Strix scops.

5) Das Raugchen, Strix passerina.

6) Die gemeine Rachteule.

### II. Rleinere Bogel.

Unter ben Burgern, lanius, findet sich der seltene Burger lanius capensis, ein Logel, ber im mittlern Afrika lebt aber in Griechenland nistet.

Bon ben Fliegenfangern nur ber graue, muscicapa grisola, unb muscicapa albicola.

Aus bem Geschlechte ber Droffeln, bas ziemlich vollstanbig im Winter bier ift, gebort zu ben gang einheimischen:

Die Blauamsel, turdus cyanus, und die Felsenamsel, turdus saxatilis.

# 168 Die Erzeugnisse Griechenlands.

Unter ben auch in Europa häufig vorkommenden Arten von Bachstelzen sindet sich hier eigenthumlich die schwarzköpsige, motacilla melanocephala, und die grauköpsige, motacilla cinerocapilla.

Unter den Nachtigallen, die zwar nicht sehr häusig und nur stellenweise, aber in verschiedenen Arten vorkommen, entbeckt man: die subliche Nachtigall, sylvia galactodes, und die weißbartige Nachtigall, sylvia leuropogon, die schwarzköpsige, sylvia melanocephala.

Aus bem Geschlechte ber Schwalben findet sich neben ben gewöhnlichen Arten auch noch die große Thurmschwalbe und ber Biegenmelker.

Die Berchen finben fich ju allen Jahredzeiten: im Winter bie, welche auch weiter gegen Norben in Europa vorkommen; im Sommer aber bie Griechenland eigenthumlichen; biefe finb:

Alauda calandra, Ralanbralerche, schon und groß.

Alauda brachydactyla, die furzzehige Berche.

Auch das Geschliecht der Reisen ist beinahe vollzählig, eisgenthumlich ist aber Parus lugubris, die Arauermeise.

Die Ammerarten sind zahlreich und mehre ganz eigenthumlich, z. B. Emberiza caesia, graufopsige Ammer, Emberiza hortulana, Gartenammer, Emberiza cirlus, Zaunammer, Emberiza cia, Zipammer. Die schwarzkopsige, Emberiza melanocephala.

Finten gibt es außer bem gemeinen Finten wenige Arten, unter biesen Fringilla citrinella, Zitronensint, und Fringilla hispanica, ber spanische Spat.

III. Unter ben rabenartigen Bogeln, beren gange Sippichaft hier vorkommt, sind eigenthumlich und anderwarts
feltener:

Pyrrhocorax, Alpendoble unb

Pyrrhocorax graculus, Alpenrabe, beibe in ben Schlucheten ber hohern Gebirgszüge Griechenlands vorkommend. — Das Geschlecht der Baumlaufer ist weber an Arten noch an Individuen zahlreich, doch kommen in einigen Gegenden Griechenslands die gewöhnlichen Arten Europas vor.

Bienenfresser, merops apiaster. Der graue Gievogel, alcedo rudis. Cuculus canorus, ber europaische Rufut. Cuculus rusus, ber rothbraune Rufut.

## IV. Buhner und Tauben.

Aus dieser Abtheilung Bogel finden sich mehre Arten, die im wilden Zustande nur dem Suben Europas eigen sind und sich in Griechenland häusig sinden.

- 1) Phasianus colchicus, ber gemeine Fafan.
- 2) Phasianus argenteus, Silberfasan.
- 3) Perdix saxatilis, Steinhuhn.
- 4) Columba livia, Reibtaube.
- 5) Columba turtur, Turteltaube.
- 6) Otis tarda, großer Trappe. Otis tetrax, Zwergtrappe. Otis hubara, Kragentrappe.

### V. Sumpfvogel.

Unter allen Bogelgattungen zeichnet sich biese burch bie Reichhaltigkeit ber bier vorkommenben Arten aus.

Oedicmenus crepitans, Steinwalzer.

Charadrinus morinellus, bummer Regenpfeifer.

, hiaticula minor, Seelerche.

" spinosus, Stranbläufer (flügelborniger).

Vanellus menalogaster, schwarzbauchiger Kibis.

Haemantopus ostralegus, Aufternfischer.

Grus communis, ber gemeine Kranich.

Ardea egretta, großer Silberreiher, mit sammtlichen Reisherarten Guropas, bem schwarzen und weißen Storche, bem gemeinen Ibis, Löffelreiher, Brachvögeln, sammtlichen Schnespfenarten, Sumpfläufern, Stranbläufern. Aringaarten: Strandsreiter, Sabelschnabler.

#### VI. Baffervogel.

Die reichhaltigfte Familie ber Bogel ift naturlich vermoge ber Lage Griechenlands bie ber Baffervogel, unter benen folgenbe bemerkenswerth erscheinen:

# 170 Die Erzeugnisse Griechenlands.

Unter ben Moven, beren es zahllose gibt, ift die schwarztöpfige Move, larus melanocephalus, die Iwergmove, larus
minutus und die dreizehige Move, larus tridactylus, die seltenere und südlichste.

Procellaria obscura, Sturmvoget. Puffinus cinereus, grauer Puffin.

Aus den Gattungen der Seeschwalben sind zu erwähnen: die weißschwänzige Seeschwalbe, sterna leucoptera, die caspische und die schwarzkopsige, sterna caspia et anglica, carbo cormoranus, Wasserrade, carbo pygmaeus, Iwergscharbe und carbo cristatus.

Der wilbe Schwan, ber Pelikan, die weißstirnige wilbe Gans.

## Fifche.

Daß es an Fischen aller Art in einem Lanbe, reich an so vielen Binnengewässern, nicht fehlen kann, in welches überdies auch das Meer in zahllosen Buchten hineintritt, ift leicht zu erachten und durfte es einen ungefähren Maßstad von der großen Bedeutung der griechischen Fischereien geben, wenn wir hier erwähnen, daß die Fischereien des Staats allein über 124,000 Drachmen jährlich eintragen. Besonders sinden sich Delphine häusig um die Kusten Moreas und im Umkreise der Inseln.

Der Bilbungsgang bes griechischen Bolkes.

Moaen bie jesigen Bewohner Griechenlands auch aus verschies benen Bolksftammen zusammengefest fein, fo haben fie boch fruber aus noch mehr verschiebenen Ctaaten bestanben: und ben= noch erscheinen und bie klassischen Bellenen burch ihr gemein= fames Alterthum und ihre gemeinsame Blutenzeit als ein ein= ziges Bolf. Da bie jebigen Griechen bie Erben jenes flaffifchen Boltes geworben, in welchem wir ben Genius unferer eigenen Bilbung verehren, fo verbient ber welthiftorische Gang ber Musbilbung biefes Bolfes eine besondere Beachtung , bas fich burch einen feltenen Ginklang bes Innern und Meugern bervorthat, welchen fie felbst mit bem Wort Kaloxayasia bezeichneten und ber burch korperliche Bollkommenheit fowol als geiftige Bilb= famteit, verbunden mit einem angebornen Schonheitsfinn, bebingt warb. Nicht ber Reichthum an Renntniffen, als vielmehr bie Art, wie man fie befist und gebraucht, ftellt auf ber Menichbeit Goben.

Ein bekannter Schriftsteller fagt über die Naturanlagen ber Griechen: "Der Genius der Menschheit erscheint in Griechenland als ein heiterer, lieblicher Knabe, dem im jugendlichen Bollgenuß das leben heiter erbluht, der in ungetrübter Beiterzeit sich seines Daseins freut, mit harmlosem Sinn die Welt umfast und mit Allen, selbst den Gottern, in vertrautem Um-

car as Croogle

gange lebt. So erscheint auch in der hellenischen Natur als sittliche Grundlage die Idee des Schönen, welche durch ihre Berwandtschaft mit der Idee des Guten schon an und für sich zur Mäßigung führt. Wird aber durch Selbstbeherrschung das Thierische im Menschen bezähmt, so wird das geistige Princip vorherrschend. Bei dieser Empfänglichkeit für alles Schöne war die Kunst in allen Richtungen des Lebens der Griechen erssichtlich."

Thre Erziehung war aber auf Musik gegründet. Chiron, ber erste Meister, lehrte Musik und zu Plato's Zeiten nannte man die Philosophie die höchste Musik. Nach Protagoras gibt die Musik den Seelen der Zöglinge Zeitmaß und Wohlklang, damit sie milder wurden und in Allem Maß und Ton halten lernten. Sogar die Staatsverfassung ward darauf gegründet: daß der Mensch durch die Musik sankter und gesitteter wurde, die ihn zur Selbstbeherrschung führt, aus der die Geseslichkeit entsteht; diese Stafte und Schwäche in Einklang und erhebe zur Begeisterung für das Schone und Gute. Den Griechen war die in den Menschen lebende Musik das Streben nach dem Wahren, Schonen, Guten und der Einklang des Innern und Keußern, den die Weltordnung ersobert.

Darum ging auch bei ben Griechen die Gymnastik hand in hand mit der Musik; die erstere allein wurde den Menschen zum Thiere verwildern lassen, die letztere allein aber ihn verweichlichen: beibe mußten sich in der Erziehung durchbringen und so der Mensch an Leib und Seele gesund und seiner Herr werden. Sowie aber die Gymnastik Starke gab, so der Tanz Würde und Schönheit.

Schon bie Mythe verbindet in Gelios ben ferntreffenden Sieger und ben Reihenführer der Mufen, in der Athene die bewaffnete Gottin mit der Ersinderin der Flote. Auch die Schönheit der Frauen war nicht ohne Einfluß auf das, was die Griechen geworden; wenn auch im Allgemeinen das Weib dem Manne nicht gleich stand, so zeigt doch das Beispiel der Helena, Penelope, der Andromache und der Arete den bedeutendsten Einfluß auf die Manner durch Schönheit, Verstand

und Kunstfertigkeit. Wir verweisen hierbei auf die Schriften von Lenz (Geschichte der Weiber, Hannover, 1790), de Marées (Ueber die Eultur der Griechen, Berlin, 1797), Hochheimer (System der griech. Padbagogik, Göttingen, 1788), Brouwer (Hist. de la civilisat. des Grecs. Gröningen, 1833), Fournier (Sur l'education etc. des Grecs. Berlin, 1833), Bernharbi (Grundriß der griech. Literatur, Halle), besonders aber auf die klassischen Grundsähe der Erzichung und des Unterrichts von Niemeyer. Auch nach ihm waren Gymnastik und Musik die beiden Bildungsmittel der Griechen. Selbst der strenge kykurg ließ burch Saitenspiel und Gesang die rauhen Spartaner zur gesehlichen Ordnung stimmen und Solon vermochte durch dasselbe Mittel die Athenienser zur Eroberung der Insel Salamis.

Das alteste Instrument ber Bellenen war bie Lyra bes Apoll mit brei Saiten, bann bas Tetrachord bes aanptischen Bermes; aus beiben jufammengefest, erftanb endlich bie Rythara mit fieben Saiten, benen Pothagoras noch bie achte, bie Doch war bies Inftrument erft nur zur Octave, binzufuate. Bealeitung bes Gefanges bestimmt und fo allgemein war bie Berbindung ber ichonen Runfte, bag Plato bie Poefie ohne Gefang ein Geficht nennt ohne Jugenbblute. Spater wurde bie Inftrumentalmufit gewöhnlicher und bie Inftrumente verloren ihre Ginfachbeit; die Lyra bes Anafreon batte zwanzig Saiten, bis man fie fogar bis auf vierzig brachte, fobag bie Musik endlich als ben Sitten und bem Staat nachtheilig bargeftellt marb. Dies that g. B. Philobemos gur Beit Cicero's in feinem in Berculanum aufgefundenen Werte über bie Dufit. So vermehrten fich auch bie Tonarten bis auf breizehn, obwol man eigentlich nur vier haupttonarten rechnete. Die borifche, am tiefften mit e anfangend, war bei friegerifchen und firch= lichen Feftlichkeiten gewöhnlich; fie foll unter Gregor bem Großen zu ben Rirchengesangen gebraucht worben sein. Um einen hal= ben Ton bober, mit f, fing bie ionische Tonart an, ihr ward Berweichlichung Schuld gegeben; um einen halben Zon bober, mit fis, fing bie phrygische Tonart an, machtig und rauschend, ward fie zu Dankhymnen gebraucht; noch um einen halben

Ton hoher war die lybische, die befanftigend in Elegien gur Standhaftigfeit und Besonnenheit auffoberte.

Bei ben Dorern, besonders bei ben Spartanern, war bas anmnaftische Princip vorherrschend. Bei ben Lestern gehorten alle Rinder bem Staate an, ber bie Erziehung übernahm, fo= wie überhaupt alles fo febr auf die Deffentlichkeit berechnet mar, bag bie Manner gemeinschaftlich in ben Pheibitien gu speisen gezwungen maren und ein Spartaner, bem feine Frau feine Rinber gebar, einen Anbern um feine Chefrau ansprechen burfte, sowie auch ein Unberer sich erbieten burfte, feinem Dit= burger einen Sohn zu verschaffen, obwol fonft Chebruch febr icharf gegbnbet marb. Uebrigens maren bie Spartaner fur icone Formen febr empfanglich, benn bie Frauen Latebamons aalten fur bie ichonften Frauen Griechenlands. (Rraufe, Thea= genes, Darftellung ber Emmnaftit ber Bellenen. Salle 1835. Manfo, Sparta. Leipzig 1800. Muller, Die Dorier. Berlin Schomann, Antiquitat. jur. publ. Graecor. Greifem. 1838.) Bom 7. bis 12. Jahre blieb ber Knabe in feinem Un= terkleibe in ber unterften Rlaffe; vom 12. bis 15. Jahr in ber zweiten Rlaffe, in welcher er mit einem Mantel befleibet marb. ber ein Jahr halten mußte. Bom 15. bis 18. Jahr bauerte ber Aufenthalt in ber britten und vom 18. bis 20. Jahr in ber letten Rlaffe. Erft mit 30 Jahren marb ber Spartaner Mann und Rrieger und erft nach bem 60. Jahre konnte er für ben Rath ber Alten, bie Gerufia, gewählt werben. Lebrer waren ausgewählte Boglinge ber oberften Rlaffen, welchen befondere Abtheilungen ber nieberen Rlaffen übergeben maren. Sie ftanden unter ber Aufficht ber Ephoren; die Dberaufficht auf ben gesammten offentlichen Unterricht hatten aber noch be= fondere Beamte, von benen wir nur bie Pabonomen nennen wollen. Go ftreng aber diese Erziehung mar, so konnte fic boch ber Zeit nicht wiberfteben, obwol Rleomenes als Wieber= berfteller ber alten Erziehung auftrat. Enblich ichaffte Philopoemen die Gefete Lufurg's ab und brang ben Spartanern bie Erziehung ber Achaer auf. Erft bie Romer verftatteten ibnen bie Rucktehr zu ihrer alten Berfaffung, - boch ber alte Geift war nicht mehr vorbanben.

Aus bem borischen Stamm ging in Großgriechenland bie Lehrmethobe bes Pythagoras hervor, obwol er selbst Jonier war; er wollte das Wohl des Gemeinwesens durch Bildung des Einszelnen befördern. Mit Gebet, Gesang und Saitenspiel ward ber Tag begonnen und beschlossen und auf Erlangung nühlicher Kenntnisse von Pythagoras mehr gehalten als in Sparta. Seine geheime Lehre, die er durch seinen Bund verbreitete, brachte, seine Erziehungsweise aus Unteritalien auch nach Griechenland; besonders aber wirkte er auf die Erziehung des weiblichen Geschlechts, welches er in seinen Bund aufnahm, und seiner Gesmahlin Theano wird ein Werk über die Frommigkeit zugesschrieben. Wir verweisen auf: Cramer, Pythagoras, quomodo educaverit. Strals. 1833. Dessen Geschichte der Erzieshung. 1830. Arische, De societate Pythagor. Gott. 1830.

Bei ben Joniern wirkte die Rahe des Orients nachtheislig auf die sittliche Erziehung der hellenen; die Symnastik wurde in den hintergrund gestellt, die Frauen heradgesest und die Erziehung kam nach und nach in die Hande der Sklaven. Die attische Erziehung hielt die Mitte zwischen beiden und strebte nach harmonischer Ausbildung des Leibes und der Seele. (Cramer, De educatioge pueror. apud Athenienses. Marburg, 1833. v. Wessender, Das Volksleben zu Athen im Zeitalter des Perikles. Zürich 1828.

Solon, einer ber sieben Weisen, ward zu Athen Stifter der Erziehung, obwol hier schon soviel Borbildung vorhanden war, daß er die dramatische Kunst bei den Dionysien bereits in Ausübung fand. Er benahm der Aristokratie den bisherigen schädlichen Einsluß dadurch, daß er die Regierung des Staats von der höheren Bildung abhängig machte. Besonders wirkte er vortheilhaft auf das Familienleden, obwol es den Frauen der Athener, die schon mehre Kinder besaßen, erlaubt war, sich der Abtreibung der Leibesstrucht zu bedienen. Am fünsten Tage nach der Gedurt ward das Kind dem Bater zu Füßen gelegt: wenn er es nicht auf seine Arme nahm, ward es ausgesetz; durch das Ausnehmen desselben aber verlor er das Recht über Leben und Tod. Wenn Vorspiegesungen von Schreckgestalten, welche in Sparta nicht einmal den Ammen erlaubt

waren, nichts halfen, so wurden hier die unfolgsamen Knaben mit Zwiebelstengeln gezuchtigt; sie trugen Schuhe, mahrend biese in Sparta verpont waren.

Der Unterricht erfolgte in ben Palasten von bem Pabotris ben in ber Gymnastik, von bem Antharista in bem Gesang und von bem Grammatista in den Wissenschaften. Dieser breis fache Kursus ward in Privatanstalten burchlaufen, über welche ber Areopag die Aufsicht suhrte.

Mit dem siebenten Jahre ward der Knade einem ergebenen Sklaven, dem Pådagogos, übergeben, der ihn in die dissentliche Schule begleitete. Zuerst lernte er in den Pådagogien
Lesen und Schreiben, welche Anstalten nur für den ersten Unterricht des Knaden bestimmt waren; von da kam er zum Musiklehrer und endlich in das Symnassum, in welchem er dis
zum achtzehnten Jahre blieb, wo er kriegspflichtig ward, die
Haare abschnitt und in dem Tempel der Agraule den Bürgereid leistete. Die Jünglinge, welche den Unterricht in den Gymnassen genossen, wurden Epheben genannt. Doch erst mit zwanzig Jahren ward ihre Erziehung vollendet und sie in die Liste
ihres Demos eingetragen. Die Symnassen standen unter der
Aussicht besonderer Beamten, welche täglich eine Drachme
erhielten.

Für die Gymnastik gab es in Athen mehre diffentliche Anstalten, welche unter einem Gymnasiarchen standen. Zebe solche Anstalt besaß einen Aufseher, Padootribis, und einen Lehrer, Gymnastis.

Die Grammatik ward in bem Dibaskaleion gelehrt und bie Poesie von bem Grammatikos. Bon ben zum Unterricht in Rhythmik und Melodik gebrauchten Liebern hat Aristophanes einige ausbewahrt. (Rotscher, Aristophanes und sein Zeitalter. Berlin 1827.)

Die Zucht in biesen Erziehungsanstalten war streng und von ben Pabotriben, Antharisten und Grammatisten ward auf bie Sittlichkeit ber heranwachsenben Generation gehalten. Erst nach bieser breisachen Erziehung galt ber Jüngling für einen Schönen und Guten, ber sich mit ben Siegern von Marathon

meffen fonnte. Mabchen aber waren wie bie Stlaven von ber offentlichen Erziehung ausgeschloffen.

Sofrates, Plato und Ariftoteles, Die berühmteften Lebrer au Athen , hatten auch Erwachsene ju Buborern und ben Lestern ermablte Philipp sum Erzieber Alerander's. Er lebrte im Enkeion am Miffus bei Athen als Veripatetiker, sowie Plato unter ben Platanen ber Afabemie, por bem Thore Dipplos; beibe Ramen bezeichnen noch jest bobere Lebranftalten. Die boberen Lebraegenstande bei ben Griechen waren bamals: Arithmetit, Geometrie und Beichnentunft, fur bie Erwachsenen aber bauptsächlich Rhetorit und Politit, zuerft von Ariftoteles gelehrt und mit Statistif, Dekonomie, Finangwiffenschaft und Ethit verbunden; endlich bie Philosophie, welche Plato erft ei= gentlich in ben Rreis ber Lehrgegenftanbe gezogen haben foll, wie bies mit ber Raturlehre burch bie Onthagorder und Aris ftoteles, mit ber Rhetorif hauptfachlich burch Sofrates aefchab; aulest Gefchichte und Erbbeschreibung, obwol Angrimanber und Bekataos icon gur Beit bes Sofrates Canbkarten gefertigt haben follen.

Die Lehrer bieser Wissenschaften sammelten ihre Schuler entweber in ihren Privatwohnungen um sich, ober traten in offentlichen Sebauben, 3. B. in ben Symnasien auf, ohne baß sich ber Senat barum bekummerte.

Erft zu Alerandrien bilbeten fich spater die fieben freien Kunfte aus: die Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie. Aftronomie und Musik.

Mit bem peloponnesischen Kriege kam die Erziehung der guten alten Zeit in Verfall. Die Reichen fanden die Symnastit zu anstrengend, die Jugend hörte lieber den Abvokaten zu und die alteren Manner mischten sich unter die Knaden, welche jest erst ganz nacht ihre Leibesübungen hielten. Auch die Kystharisten verloren viele von ihren Zöglingen; man fühlte nicht mehr das Bedürsniß des Unterrichts, odwol bereits seit Plato der Unterricht der Musik und der Poesse getrennt erscheint. Statt der frühern erhabenen Gesange eines Simonides und Aeschylos wurden die weniger sittlichen Lieder des Euripides dei dem disentlichen Unterricht eingeführt. Dagegen gewann der

wissenschaftliche Unterricht an Umfang und Protagoras beförs berte die Kritik in wissenschaftlicher Behanblung, der Dichterwerke.

Dit bem politischen Berfalle ber Griechen fanten auch ibre Unterrichtsanftalten. Protagoras war ber Erfte, ber fur Gelb Borlesungen biett, und die Sophisten wurden in Athen, Merandrien und Bnzanz immer bauffger; auch die Gymnaftik verlor ibre urfprungliche Geftalt, inbem Athleten fich fur Gelb feben ließen, bis fie endlich burch bie Romer in bie blutigen Glabiatoren = und Thierfampfe ausartete. Doch blieb Athen noch fortwabrend ber Sie ber Biffenschaften, beffen Bibliothet schon feit Pisistratos wichtig geworben war. Much unter ben Romern blieb Athen, neben Alexandrien, ber wichtigfte Ort fur wiffenschaftliche Bilbung; aber immer mehr nahte ber gangliche Berfall ber griechischen Biffenschaft. Alle Beftrebungen ber Beifen biefes Klaffischen ganbes icheiterten an bem Mangel einer mabren religiofen Grundlage. Darum fanben auch bier, ungeachtet aller Schulen, Philosophen und Sophisten Die Lehren bes Chriftenthums fo rafchen Gingang, und nur in ben rauben Gebirgsgegenden, wo bie Erziehung guruckgeblieben mar, fanben fie einen weniger empfänglichen Boben. Run gewann bie Che eine bobere Bebeutung, Die vaterliche Gewalt verlor ibre Strenge und bie Stlaverei mußte bem Gebot ber Liebe weichen. nach welchem ber Menfch in jebem Menfchen feinen Bruber feben foll.

Die obwol von den Romern beherrschten Griechen waren die Lehrer der erstern geworden und auf Hellas klassischem Bosden suchte die lernbegierige Jugend das Bedurfniß nach Wissenschaft zu befriedigen, und noch im dritten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung sinden wir Athen voll Studenten, welche, mit Stocken bewassent, den neuen Ankömmlingen entgegenziehen und Zechgelage mit ihnen halten, sodaß der Prator endlich einsschreiten mußte. Obwol die Sophisten sich das Anwerben von Zuhörern auf jede Weise angelegen sein ließen, war ihre Einznahme doch mitunter so gering, daß sie sich endlich dahin verzeinigten, daß nur ein solcher fernerhin den Sophistenmantel tragen und lehren durfte, dem die bereits vorhandenen es erz

laubten. Mit der Berlegung des Siges des Kaiserreiches von Rom nach Byzanz erhielt Athen an letterer Stadt eine bedeutende Rebenbuhterin; doch brachten die allgemeinen akademischen Sesese von Balentinian im Jahr 370 einige Ordnung in das Studienwesen. Jeder neu ankommende Student mußte seinen Reisepaß einem dazu besonders bestellten diffentlichen Beamten, einer Art von außerordentlichen Regierungsbevollmächtigten, vorlegen, dem er auch anzuzeigen hatte, welchem Studium er sich widmen und wo er wohnen wolle. In verbotene Berbindungen durfte er schon damals nicht treten, das Schauspiel nicht zu oft besuchen und nicht nach athenischer Beise die Racht hindurch Arinkgelagen bewohnen. Unwürdige Aufführung ward mit öffentlichen Schlägen und Relegation bestraft.

Als aber das Christenthum die heidnischen Sophisten nach und nach verdrängte, zogen sich die meisten Studirenden von Athen nach Alexandrien, wo die Katechetenschule durch Origines sehr berühmt geworden war, und in den bereits überall entstandenen Klöstern wurde Religion gelehrt. Der Unterricht in den höhern Wissenschaften ward noch längere Zeit von heidnissichen Lehrern ertheilt, unter denen sich der Neuplatonismus, besonders seit Julian dem Christenthum entgegenstrebend, entwicklite, in dem sich Plotinos, Porphyrios und Jamblichios ausaezeichnet hatten.

Doch Alarich zerftorte alle Schulen Athens, und als auch bie andern Barbaren verheerend in Griechenland einstelen, warb bas klassische Alterthum unter den Trummern der herrlichsten Kunstwerke veraraben.

Wenn wir hier gesehen haben, wie die Griechen zu dem erzogen worden, was sie waren, so ist in der geschichtlichen Jusammenstellung gezeigt worden, welche fremden Elemente spater dazugekommen sind, welches auch noch weiter unten in dem die griechische Sprache betreffenden Abschnitt ausgeführt ist, sodas wir hier nur noch des Wichtigsten erwähnen wollen, was angeborner Schönheitssinn und die auf das schönste Ebenmaß und den vollkommensten Einklang des Innern und Leußern gerichtete Erziehung der Griechen hervorgebracht hat, nämlich das, was der Griechen Lunkt erschaffen.

# Griechische Runft.

In dem berühmten Baterlande der Kunst sind es natürlich die Ueberreste hellenischer Kunstwerke, welche den Reisenden nächst der erhadenen Ratur am meisten anziehen. Um sich aber in dem weiten herrlichen Gebiete der klassischen. Um sich aber in dem weiten herrlichen Gebiete der klassischen. Um sich zurechtzussinden, ist eine sorgsältige Borbereitung nothwendig; zu dem Ende haben wir, da dies handbuch nicht für den Gelehrten desstimmt ist, dem dies alles ohnehin hinreichend bekannt sein muß, Dassenige hier zusammengestellt, was wir in dieser Beziehung für das Unentbehrlichste halten, einpfehlen aber womöglich vor der Reise sich aus den nachfolgenden Werken näher zu unterzichten.

Kurzgefaßtes handbuch bes Wiffenswurdigsten aus ber Mysthologie und Archdologie bes klassischen Alterthums von Karl Karcher. Karlsruhe, 1825.

Ueber die Epochen der bilbenben Kunft unter ben Griechen von Friedrich Thiersch. Zweite Auflage. Mit 3 lithographirten Tafeln. Munchen, 1829.

Handbuch ber Archaologie ber Kunft von P. D. Müller.

Breslau, 1830.

Beinrich Meyer, Geschichte ber bilbenben Kunfte bei ben Griechen von ihrem Ursprunge bis zum hochsten Flor. 3wei Abeile. Mit 31 Agfeln Abbilbungen. Dresben, 1836.

Grüneisen, Ueber bas Sittliche ber bilbenben Kunft ber Griechen. Berlin, 1833.

Die Griechen, burch bas schone Gleichgewicht ihres sinnslichen und geistigen Lebens vorzüglich für die Kunft berufen, zeigten schon in ihrem heroischen Zeitalter ein Streben nach Prachtgebäuben und Geräthen. Die altesten Bauwerke der Peslasger waren die Kyklopenmauern, seste Burgen von unregelsmäßig aneinander gefügten Steinbloden, deren Lüden mit kleisnen Steinen ausgefüllt sind, wie die Ueberreste von dem alten Tirpns; später wurden diese Wode gerade behouen, wie die

Ueberrefte bes Schathauses zu Mykena und bie Ruinen gu Ar-

gos zeigen, bis man jum Quaberbau überging.

Die ersten Tempel waren hohle Baume, in welche die Bilsber der Sotter gestellt wurden, wie wir von Dodona und der Artemis Kedreatis in Arkadien wissen; balb aber erstanden die herrlichen dorischen Tempel mit konischen Saulen, starken Ausladungen der Capitaler, vorspringendem Sims und mächtigem Sebälke, in welchen man noch in den in Stein ausgesührten spätern Tempeln die frühern Muster von Holz wiedererkennt. Aus der ersten Zeit dieser Bauten sind noch die Tempelruinen zu Korinth vorhanden; am berühmtesten in dieser Sattung war das Herdon zu Olympia und zu Samos, welcher Baustyl aber balb von der ionischen Baukunst durch ihre leichtern und zierlichern Formen verbrängt warb.

An kunstreichen Gerathen kennt das Alterthum schon das Bett des Odysseus, den Sessel der Penelope, das Zelt des Achilles und seinen Schild: man nennt Elsenbein und Bernstein als Berzierung von Wassen und andern Sachen; Restor besaß einen kunstvollen Becher aus Erz und Homer kennt auch dereits kunstreiche Sesäße von Ahon. Korinth, Aegina und Athen zeichneten sich bald darauf in diesem Gewerdszweige aus. Die altesten noch vorhandenen Bildwerke sind die kyklopischen köwen auf dem Ahore von Mykend. Die ersten Sötterbilder waren von Holz, wie das Palladion der Arojaner; auch Dabalos arz beitete noch in Holz, später wurden die Götter aus Metall gesmacht, wie der aus Gold geschlagene kolossale zeus zu Olympia. Als. die ältesten Malereien erscheinen dei Homer die gesmalten Schisse seiner Helben und bald ward auch die korinthische Malerei der bortigen Sesäße bekannt.

Mit dem Wachsthum des handels von Korinth und Aegina breitete sich auch das Gebiet der Aunst stets weiter aus und unter Pisistratos ward der große dorische Tempel des olympisschen Zeus zu Athen angefangen, der delphische Tempel durch die Amphistyonen erdaut und das eherne haus der Pallas zu Sparta. Rach dem Siege über die Perser erstand der Minervatempel zu Tegina, der noch zum Theil erhalten ist, wo auch der Erzguß bedeutend vervollkommnet wurde, obwol man das

mals bie Gotterbilber meift über einem Rern von holg von Elfenbein und Golb arbeitete.

Damals war bie Form ber Gotterbilber noch ernft unb mehr auf ben Ausbruck von Kraft berechnet. Bu ben Gotters bilbern kamen aber auch schon nach ber 58. Olompiabe Athleten= bilber, als Ehrenbilbfaulen ber Sieger in ben beiligen Betts tampfen. Mus jener Beit find noch bie Gruppen von ben Giebelfelbern bes ermabnten Minerpatempels zu Aeging, welche fich in Munchen befinden. Diefer altgriechische Styl warb noch ipater in bem bieratifchen ober archaifchen Stol langere Beit beibehalten und gebort bagu bie bresbner Pallas, bie Penelope im Batican und bie berculanische Pallas. Damals marb auch bereits bie Dunge ein Gegenstand ber Runfte burch ben argis vischen Konia Pheibon. Um bie 8. Dlumpiabe trat querft gepragtes Gilbergelb an bie Stelle bes frubern Studgelbes und Aegina marb bie erfte bebeutenbe Dungftabt; aber fo rob mar noch biefe Runft, bag auf bem Revers nur ber Ginbruck bes feftbaltenben Rreuzes zu feben mar, bas quadratum incusum. Much bie Steinschneiberei hielt bamit gleichen Schritt und bie Malerei ward burch bie perspectivische Auffaffung ber Gegenftanbe bereichert, sobaß aus biefen noch fehr firena und ernft gehaltenen Leiftungen ber bilbenben Runfte bie Glanzepoche bels lenischer Runft von Beritles bis Meranber fich entwickeln konnte. mabrend welcher Athen ber Mittelpunkt griechischer Bilbung aemorben mar.

Buvorberst murben jest bie langen Mauern von Athen nach bem Pyraeus erbaut, die Akropolis noch mehr befestigt, das Theseion unter Kimon begonnen, das Parthenon vollendet, das Erechtheum und die Propylden errichtet, sowie das Abeion und andere Theater. Ein solches ward auch von Polykleitos zu Epidauros gedaut und in der 85. Olympiade erschien zuerst das korinthische Capitol. Bu Eleusis ward jest der große Tempel errichtet, mit den kleinen Propylden im innern Peridolos und den größern im dußern, nebst dem Tempel der Artemis Propylda. Bu Rhamnos erhod sich der Tempel der Remesis, die Stoa zu Thoriskos, auf dem Vorgedirge Sunion der Tempel der Pallas, der noch vom jestigen Cap Colonna herad den

Reisenden mit seinen klassischen Mahnungen begrüßt. Aus dies seit des höchsten Glanzes griechischer Kunst sind außerdem noch bekannt: der Tempel zu Olympia auf dem Peloponnes, der Tempel der hera zu Argos, das Olympian zu Megara, der Tempel des Apollon Epikurios zu Phigalia, der Athene Alea zu Tegea, von Stophas, und der Tempel des Zeus zu Remea; endlich auf Delos der Tempel Apollo's, von dem noch Reste vorhanden, und der Tempel des Dionysos zu Teos.

Man unterscheibet sieben Arten ber Tempel.

- 1) Der Tempel in antis (mit Edwandpfeilern) hieß berjenige, wo die Seitenmauern der Zelle eine Berlangerung erhielten, die sich in Anten ober Pfeilern endigte, zwischen welchen dann zwei Saulen den Giebel des Borderdaches unterftugten.
- 2) Der Proftylos hatte alle Theile eines Tempels in antis, nur die Seitenmauern mit ihren Pfeilern waren nicht fehr verslängert und vor' biesen standen ébenfalls noch Säulen.
- 3) Der Amphiproftylos hatte auch an ber hintern Seite einen Portifus.
- 4) Der Peripteros war an allen vier Seiten mit Saulen umgeben.
- Man hatte noch eine besondere Unterart von diesen Tempeln, eine Abweichung von Peripteros, deren Zelle zwar mit Saulen umgeben war, die aber nicht freistehende, sondern Wandslaulen waren. Diese Form hieß daher Pseudoperipteros. Sie entstand dadurch, daß, um der Zelle mehr Größe zu geben, die Mauern berselben dis an die Saulenweiten des Portikus (Saulenhalle) herausgeruckt und diese folglich verschlossen wurden.
- 5) Der Dipteros hatte auf allen vier Seiten eine boppelte Saulenreihe. Er erhielt vor der Fronte acht Saulen und mit Inbegriff der Echaulen funfzehn oder siedzehn Saulen an jeder Seite.
- 6) Der Pseudohipteros hatte rings außer ben Saulen ber Borhalle, eine einfache Saulenreihe, die aber soweit von der Belle abstand, daß noch eine Saulenreihe dazwischen hatte stehen können. Bon ben beiben Fronten angesehen, gewährte ein sol-

der Tempel ben tauschenden Anblid eines Dipteros, baber fein Rame Bleubobipteros.

7) Der Poppthros hatte vor jeber Fronte zehn Saulen und rings herum befand sich ein doppelter Portikus, wie bei dem Dipteros. Die Zelle war in der Mitte ohne Bedachung, weil sie sonst wegen ihre Größe bei nur geöffneter Thure zu dunkel geworden sein wurde. Um aber doch einen Theil der Zelle zu bebecken, damit der Statue der Gottheit und den Priestern Schus gegen die üble Witterung verschafft werden konnte, so wurde innerhalb derselben rings ein Portikus angelegt, der aus zwei übereinandergestellten Saulenreihen bestand.

In fpatern Beiten wurden auch runde Tempel gebaut.

1) Der Monopteros stand auf einem start erhöhten Unterban und die Saulen waren in die Mauer der runden Zelle halb eingelassen. Eine freie Treppe führte hinauf. Auch gab es einen Monopteros ohne Zelle und er bestand aus einer einfachen, in die Runde gestellten Saulenreihe.

2) Der runbe Peripteros hatte bie Saulen frei um fich

fteben.

Bu jener Beit ber bochften Blute ber Griechenkunft ichuf Phibias bie Pallas Parthenos, ben olympischen Beus und fing bas toloffale Stanbbild ber Athene Promachos aus Erz an, welches, swiften ben Propplaen und bem Parthenon ftebenb. über beibe fo boch bervorragte, bag bie Schiffer baffelbe icon in ber Rabe von Salamis erblickten. Außer ben Giebelftatuen bes Parthenon im britischen Dufeum zu London wurden jest bie Metopen am Theseustempel au Athen und ber Kries in Phiaalia gearbeitet. Auch bie fiknonisch=argivische Schule un= ter Polyfleitos ftanb gegen bie attifche nicht zurud, aus mel= der die koloffale Bera zu Argos berühmt warb, sowie viele Standbilber in Erz von Athleten in ben reinften Berhaltniffen; auch follen bie Amazonen im Batican und auf bem Cavitol zu Rom aus jener Schule bervorgegangen fein. Mpron ber Eleutherer warb berühmt burch seinen Distobul und burch seine Ruh. Bur Beit bes Phibias, Mpron und Polpflet wurden bie meiften Standbilber noch aus Erz verfertigt; bie reine Schonbeit ber Geftalt ließ fich gwar auch in Erz barftellen,

allein die weiße Farbe und die scheinbare Durchsichtigkeit des Marmors forderte das Weiche der Umrisse und ihr sanstes Ber-laufen ließ die Bollendung des Ganzen dei der Mannichsaltigekeit der Glanzlichter, Widerscheine und Schlagschatten herrlicher erscheinen. Weicher wurden jest daher auch die Arbeiten in Marmor unter Prariteles, Lyspos und Stophas, welche zu Athen nach dem peloponnesischen Ariege von dem frühern Ernst und der innern Ruhe der bisherigen Kunstgebilde abwischen, aus welcher Zeit auch von Stophas aus Poros die berrühmte Gruppe der Niobe zu Florenz herrühren soll.

Reben ben Bilbhauern erreichten auch die Steinschneiber in dem Zeitalter des Perikles ihre größte Sohe und wenn auch Athen noch an dem alten Mungstempel festhielt, so lieferten doch die Stempelschneider zu Larissa, Chalkis, Seriphos und Vortyna schone Munzen, obwol sie die sicilianischen nicht übertrafen. Philipp und Alexander ließen ebenfalls sehr schone

Mungen pragen.

Auch die Malerei blieb nicht zuruck, Polygnot verherrlichte das Theseion mit seinem kunstreichen Pinsel, die Halle bei den Propplaen und das Pokile durch die Einnahme Arojas, wo auch Mikon sich durch die Schlacht von Marathon verewigte. Auf diese noch ernste attische und die peloponnesische Malerschule folgte die ionische mit Zeuris, welche mehr Weichheit einführte, nachdem Apollodoros Schatten und Licht zu vertheilen gelehrt hatte; alle aber überragte Apelles unter Alexander dem Großen.

Von jest zeigte sich die Wirkung des Uebergangs aus dem politischen Einfluß der freien Staaten Griechenlands in eine Zeit, wo die Kunst nur zum Bergnügen einzelner Personen, oder zur Befriedigung der Launen übersättigter herrscher thätig ward. Darum wandte sich die Baukunst jest von den Tempeln mehr auf die Bequemlichkeiten des Lebens, oder auf prachtvolle Graddenkmäter, auf Kriegsmaschinen oder Riesenschiffe. Die Mechanik ward ausgebildet und die korinthische Saulenordnung wurde die vorherrschende. In Ansehung der Erzgießerei blied die sikhonische Schule noch lange berühmt, von welcher die Schule zu Rhodos ausging, aus welcher neben dem Koloß da-

felbst ber berühmte Laokoon und bas Torso im Batican herbors gegangen sein sollen.

Aus dieser legten Zeit stammen auch die besten Kameen und Onprzesche, von denen man den Cameo Gonzaga in Petersburg vorzüglich schätzt; aber die Münzen nehmen nach Alexander, mit dem die Köpse der Fürsten auf den Münzen allgemeiner werden, wieder an Schönheit ab. In der Malerei kamen jest erst die Stillleben (Rhyparographie) auf. Sehr tressend drückt Rumohr seine Kunstansicht über die Macedonierz-Hellenen dahin aus: Die Kunst jener Zeit trug den Ausdruck jener phantastischen Trunkenheit des Sieges und der Herrschermacht, jenes Schwelgens in Ruhm und Genuß, des Erbtheils, welches Alexander seinen Rachfolgern zurückgelassen. Alles deutet auf Pracht und Glanz.

Uebermuth tommt vor bem Falle! Darum finden fich jest icon Ruckfchritte und ber Berfall ber Runft fangt an

Die Aetolier, im Bundesgenoffenkriege, singen die Greuel der Berwüstung gegen die Aunstgegenstände Griechenlands an, welche die Romer vollendeten, die nach dem achaischen Kriege Kunstliebhaber geworden waren, wenn sie nicht wie Sylla die Kunstwerke von edlem Metall einschmolzen. Erst unter habrian ging ein bessere Stern für die Kunst in Griechenland wieder auf; doch zeigte sich schon ein Mangel an Geist im Streben nach Prunk und mit dem Glauben an die Gotter Griechenlands versank die wahre Kunst immer mehr, da der neue Glaube nur Begriffe und ideelle Wesen gab. Statt der alten Tempel, worin nur der Gegenstand der Berehrung ausgestellt werden durfte, wurden Basiliten erbaut, um die Gläubigen selbst versammelt zu fassen und längere Zeit seltzuhalten.

Daraus ging ber byzantinische Baustyl hervor, aber auch bie Berstdrung manches Kunstwerkes, indem die Monche besonders zur Zerstdrung von Eleusis und anderer Tempel durch Alarich mitwirkten. Seitdem ist die Zerstdrung der alten Kunstdenkaler des klassischen Bodens Griechenlands so gründlich fortgesetzt worden, daß verhaltnismäßig nur noch wenig Ueberzreste von dem frühern Reichthum an Kunstschaen vorhanden sind.

Um wichtigften find wegen biefer Ueberrefte noch beute:

Athen, Korinth, Olympia, Delphi, Eleusis, Airons, Mykena, Argos, Epibauros, Remea, Phigalia, Aegea, Lykosura, Aegina, Delos und Ithaka. Bon griechischen Kunstwerken aus der klasssischen Zeit, jest außerhalb des dermaligen hellas, sind die bes deutenosten:

Der Pferbebändiger auf bem Monte Cavallo zu Rom, mit ber spätern Unterschrift bes Phibias, für bessen Werk er aber wirklich gehalten wird.

Die Standbilber aus den Giebelfelbern des Parthenon, die Eiginschen Maxmorbilber zu London; unter dem Einflusse von Phidias gearbeitet, wahrscheinlich von Alkamenes ober Agorastritos und die Pferbeköpfe wahrscheinlich von Kalamis.

Der Fries des Apollotempels auf dem Berge Kotylios, bei Phigalia, ebenfalls im britischen Ruseum; wahrscheinlich von Iktinos, aus derselben Zeit wie das Parthenon.

Das koloffale haupt ber Minerva, im Abguß in ber Sammlung von Mengs zu Dresben, wahrscheinlich von ber Pallas Area zu Platea von Phibias.

Die Pallas in der Billa Albani zu Rom und die Giuftinianische Pallas.

Das Bruftbilb ber Pallas in Munchen.

Die Pallas von Belletri in Paris.

Die Amazone im Batican, wahrscheinlich nach ber bes Posinklet für ben Dianentempel zu Ephesos, wenn nicht, wie oben erwähnt, von ihm selbst.

Die Amazone auf bem Capitol, vielleicht nach Ktesilaos.

Die Gruppe ber Riobe in Rloreng.

Der sterbende Fechter auf bem Capitol, wahrscheinlich von Miron.

Der Torso von Bronze zu Florenz.

Der Borghefische Fechter , von Agafias aus Ephesos, zu Paris.

Der Diskobulos im Batican, angeblich nach Raukybes.

Das koloffale haupt ber Juno, in ber Billa Lobovisi gu Rom.

Die farnesische Flora zu Reapel.

Der ichlangenwurgende Bertules als Knabe, zu Florenz.

Das Rinb mit ber Daste, auf bem Capitol.

Der sigende Paris ebendaselbft, mahrscheinlich nach Gusphranor.

Der Torso von Apollo, auf bem Batican.

Die Bacchanten, mahrscheinlich nach Stophas, in Paris.

Der Apollo und Faun gu Rom, wahricheinlich nach Prariteles.

Die medicaische Benus in Floreng, mahrscheinlich nach bemfelben.

Der zweite Roloß auf Monte Cavallo, angeblich von bemfelben.

Die Ariabne ober Leukothea auf bem Capitol.

Der fterbenbe Alexander, zu Florenz.

Der Bacchus in ber Villa Lobovisi zu Rom.

Der Torso bes Bacchus zu Reapel.

Der bogenspannenbe Amor zu Rom.

Meranber ber Große zu Pferbe aus Herculanum, beibe wahrscheinlich nach Lysippos, in Bronze.

Alexander auf bem Capitol von bemfelben.

Der Dornauszieher auf bem Capitol, kommt bem Style bes Lysippos ebenfalls nabe.

Die 4 Bronzepferbe zu Benebig, besgleichen.

Die Gruppe ber Ringer zu Florenz, bas fogenannte Sym=

plegma bes Rephissoboros.

Aus diesen nach der Zeitfolge bis zum Aode Alerander's geordneten Ueberresten hellenischer Kunft, aus der Glanzperiode derselben, läßt sich der Uebergang aus dem ernsten in den weischen Styl sehr wohl wahrnehmen; später ging aber das wahrshaft Großartige im Zarten unter und das reine Schone that dem Bedeutsamen immer mehr Abbruch.

Bon geschnittenen Steinen erkennt man zwar keinen mehr als aus bem Zeitalter bes Perikles herrührend an; allein ber Glanzepoche griechischer Aunst schreibt man bennoch bas Aritonenpaar zu, welches als Amethyst-Intaglio eine Zierbe ber Galerie zu Florenz bilbet.

# Zusammenstellung der bedeutendsten Kunftler des alten Griechenlands.

Agafias aus Ephefos, Bilbner.

Agatharchos aus Samos, Maler.

Agelabas aus Argos, Bilbner im erhabenen Styl.

Agefander aus Rhobos, Bilbner; ber Laokoon wird ihm zus geschrieben.

Aglaophon aus Tharsos, Maler, Bater bes Polygnot.

Agorafritos aus Paros, Bilbner, Schuler bes Phibias.

Afragas, Silberarbeiter.

Meris, Bilbner, Schuler bes Polyflet.

Alkamenes aus Athen , Bilbner , besgleichen.

Alfimachos, Maler.

Alpos aus Siknon, Bilbner.

Amphion aus Gnoffos, Bilbner, wahrend bes peloponnesischen Krieges.

Umphion, Maler, von Apelles fehr geschätt.

Anaragoras aus Aegina, Bilbner zur Beit bes erhabenen Styls.

Androtybes aus Cycicus, in Mysien, Maler, zur Zeit bes Parrhafius.

Androsthenes aus Athen, Bilbner und Mitarbeiter am Apollostempel zu Delphi.

Angelion, Bilbner.

Anthenor, Bilbner im alt erhabenen Styl.

Anthermos aus Chios, Bilbner.

Anthermos ber Jungere aus Chios, Bilbner, um bie 60. Olympiade.

Antibotas, Maler.

Antiphanes aus Argos, Bilbner um die 100. Olympiade.

Antiphilos, Maler aus Aegypten, Gegner bes Apelles.

Antoribes. Maler aus Theben.

Apaturios aus Alabanda, Maler, zur Beit Bitruv's.

Apelles, ber größte Maler bes Alterthums, aus Ros, 343 vor Chriftus.

Apolloboros aus Athen, Maler, verbesserte die Farbenmischung. Apolloboros. Bilbner.

Apollonibes, Steinschneiber.

Apollonios aus Tralles, Bilbner, von ihm ber farnesische Stier.

Apollonios, bes Reftor's Sohn, aus Athen, von ihm ber Torso in Rom.

Arbifes aus Korinth, einer ber erften Beichner.

Aregos aus Korinth, Maler.

Argios, Bilbner.

Ariftander aus Paros, Bilbner.

Aristides aus Theben, Maler, hat die Darstellung des Gemuthezustandes mit Gluck versucht.

Aristides ber Jungere, Maler.

Ariftibes ber Dritte, Maler.

Ariftibes, Bilbner und Baumeifter, Schuler bes Polpelet.

Aristobemos, Maler, Bater bes Nifomachos.

Ariftogiton, Bildner.

Ariftofles aus Sikyon, Bilbner um die 95. Olympiade.

Aristokles, Maler.

Aristomedon aus Argos, Bilbner.

Aristophon, Aglaophon's Cohn.

Artefilaos aus Paros, Maler.

Askaros aus Theben, Bilbner.

Asklepiodoros aus Athen, Maler, zur Beit Alerander's des Großen.

Afopoboros, Bilbner, Schuler Polnklet's.

Athenion aus Maronea, Maler, Schuler bes Glaukion.

Athenoboros aus Rhobos, Bilbner, Mitarbeiter am Laotoon.

Bathyfles aus Magnefia, Bilbner, um bie 50. Olympiabe.

Beba aus Byzanz, Bilbner.

Boethos aus Rarthago, Silberarbeiter, nach Alexander.

Bryaris aus Athen, Bilbner, Mitarbeiter am Maufoleum.

Bularchos, ber alteste Maler.

Bupalos aus Chios, Bilbner und Baumeister, um bie 60. Olympiabe.

# Künstler des alten Griechenlands. 191

Chares aus Lindos, Bilbner, hat ben Kolof zu Rhobos gearsbeitet.

Charmabas, Maler aus ber alteften Beit.

Chartas , Bilbner .

Dabalos aus Athen, ber erfte Kunftler in Griechenland, im Sahr 1300 vor Chriftus.

Dabalos aus Sitnon, Bilbner und Erzgießer.

Dameas aus Rroton, Bilbner.

Damias aus Rlitor in Arkabien, Bilbner, Schuler bes Polyflet.

Damophon aus Meffene, Bilbner nach Phibias.

Daphnis aus Miletos, Baumeifter.

Demetrios, Bilbner, Beitgenoffe bes Enfippos.

Demetrios, Baumeifter, baute am Tempel zu Ephesos.

Demokritos aus Siknon, Bilbner.

Demophilos aus himera, Maler.

Dimias, Maler, aus ber alten Zeit ber Monochromen.

Dinomenes, Bilbner.

Dinon, Bilbner, Schuler bes Polyflet.

Diodotos, Bilbner.

Dionysios aus Argos, Bilbner im alten Styl.

Dionyfios, Bilbner, Bruber bes Polyflet.

Dionysios, mit bem Beinamen Anthropographus, Maler unter Aleranber.

Dinonyfios, Bilbnifmaler.

Dontas, Bilbner aus ber alten Beit.

Dorotheus, Maler.

Doryklibas aus Mebon, Bilbner aus ber Beit bes alten Styls.

Echion, Maler, burch ihn ward bas Kolorit verbeffert.

Clabas ober Agelades, siehe oben.

Emilos aus Aegina, Bilbner, auch Smilis genannt.

Enbous aus Athen, Bilbner, Schuler bes Dabalos.

Ephoros aus Ephesos, Maler, Lehrer bes Apelles.

Euchir aus Korinth, Biloner.

Eugramnos, Bilbner, um bie 30. Olympiabe.

Gutabmos, Bilbner.

Eumaros aus Athen, Maler ber alteften Beit.

Euphranor aus Korinth, Bilbner in Erz und Marmor, auch Maler, sein Alexander war berühmt.

Cuphronibes, Bilbner, jur Beit bes Enfippos.

Gupolemos von Argos, Baumeifter.

Eupompos, Maler, Beitgenoffe bes Parrhafios.

Gurenidas, Maler.

Evander, Bilbner, gur Beit Muguft's.

Evenor, Maler, Bater bes Parrhafios.

Galathon, Maler, gur Beit bes Ptolemaos.

Belabas, fiebe Agelabas.

Sitiabes, ber Lakebamonier, Bilbner ber erften Beit.

Glaufias aus Megina, Bilbner bes alten Styls.

Glaufion aus Rorinth, Maler.

Glaufos aus Argos, Bilbner nach bem alten Styl.

Glautos aus Chios, Erfinder ber Runft, Gifen gu lothen.

Gluton, Bilbner, von ihm ber farnesische Bertules.

Begefias, Bilbner, gur Beit bes Myron.

Begias aus Athen, Bilbner.

hekatoboros (vergl. hnpatoboros) Bilbner.

hermofreon, Baumeifter.

Bermogenes, Baumeifter, ber bie ionische Ordnung gur Boll= tommenheit brachte.

Spigiemon, Maler ber fruheften Beit.

Sppatoboros, Bilbner.

Ikaros, bes Dabalos Sohn, die Erfindung der Segel wird ihm zugeschrieben.

Iktinos, Baumeister bes Parthenon und bes Apollotempels zu Phigalia.

Jon, Bilbner, Beitgenoffe bes Enfippos.

Isiboros, Bilbner.

Kalamis, Bilbner und Erzgießer, besonders find feine Pferbe febr gelungen.

Rallikles, Bilbner. .

Kallimachos, Bilbner und Baumeister, Erfinder des korinthis schen Capitols.

Kalliftonitos aus Theben, Bilbner.

# Künstler des alten Griechenlands. 193

Rallon aus Aegina, angeblich Bilbner ber zu Aegina gefunde= nen Arbeiten.

Rallon aus Glie, Bilbner, gur Beit bes hohen Style.

Ralnnthos, Erzgießer, von ihm Reiterftatuen.

Ranachos, Bilbner und Erzgießer aus Sityon.

Raremeibes, Maler.

Rephissoborus, Maler um bie 90. Olympiabe.

Rephissoborus, Bilbner, Sohn bes Prariteles, strebt bem Weischen zu sehr nach.

Rephissobotos aus Athen, Bilbner.

Rimon von Rleone, Maler aus ber alteften Beit.

Rleanthes ber altere, aus Korinth, Erfinder bes Beichnens.

Rleanthes aus Korinth, Maler.

Rlearchos aus Rhegium, Bilbner.

Rleomenes, Bilbner.

Rleon aus Sitnon, Bilbner.

Kleon, ber Maler, um bie 98. Olympiabe.

Rleophantos aus Rorinth, Maler.

Rolotes, Bilbner, Schuler bes Phibias.

Rolotes aus Paros, Bilbner.

Rolotes aus Teos, Maler.

Rornbas, Maler.

Rritias aus Athen, Bilbner.

Rronios, Steinschneiber, lebte nach Pprgoteles.

Rtefibemos, Maler, jur Beit bes Prariteles.

Ktesilaos (auch Desilaos) Bilbner.

Rtefilochos, Maler, unter Alexander.

Ktefiphon aus Gnoffos, Baumeifter, Berbefferer bes ionischen Styls.

Kybias aus Kybnos, Maler.

Andon, Bilbner, wetteiferte mit Phibias in bem Amazonenbilbe.

Lala, Bilbnismalerin aus Kyfitos.

Laphaes, Bilbner bes alten Styls.

Learchos aus Rhegium, Schuler bes Dabalos.

Leochares aus Athen, Bilbner zur Beit Meranber's.

Leontion , Malerin.

I.

Entios, Bilbner, Schuler bes Myron.

ese as Crongle

Ensippos aus Silvon, Bilbner und ber beste Erzgießer, ber allein Alexander nachbilden burste, 334 vor Christus.

Enfippos aus Megina, Maler mit Bachsfarben.

Lufiftratos, Bilbner, Bruber bes Enfippos.

Malas, Bilbner.

Manbrofles aus Samos, erbaute Dlympia.

Melanthios, vermuthlich aus Siknon geburtig, Maler ber besten Zeit.

Mendehmos aus Naupaktos, Bilbner um die 95. Olympiade. Mendeds aus Pedonios, Bilbner am Giebelfelbe des Jupiters tempels zu Olympia.

Menoboros aus Athen, Bilbner, lebte nach Prariteles.

Menon, Mitgehulfe bes Phibias bei ben Arbeiten am großen Minervatempel zu Athen.

Mentor, Erzgießer und Berfertiger getriebener Arbeiten in Silber.

Metagenes aus Gnoffos in Areta, Baumeifter, Berbefferer ber ionischen Ordnung.

Mittiades, Bildner.

Miton aus Athen, Maler und Bilbner zugleich, gur Beit bes . Phibias.

Mnesikles, Baumeister ber Propylaen zu Uthen.

Myron aus Eleuthra, Bilbner und Erzgießer, bebiente fich porzüglich belischer Bronze.

Mys, trefflicher Meifter in fleinen Metallarbeiten.

Raufnbes aus Argos, Bilbner, Schuler bes Polyflet.

Realtes, Maler.

Refeas aus Thafos, Maler, Behrer bes Beuris.

Renantos, Mungstempelschneiber.

Rifanor, Maler mit Bachsfarben.

Rifias aus Athen, einer ber größten Maler, Freund bes Prariteles.

Ritomachos, Maler zur Beit bes Ariftibes, warb für ben großten Coloriften gehalten.

Nikostratos ober Nikomachos, von Aetian als Derjenige genannt, welcher über Zeuris' Gemalbe geurtheilt.

Olympiofthenes, Bilbner.

# Künstler bes alten Griechenlands. 195

Omphalion, Maler.

Onatas aus Negina, Maler, Bilbner und Erzgießer, turg vor ber Blutenzeit ber Runft.

Paonios, fiebe Menbaos.

Pamphilos, ein Macebonier von Geburt, Maler, Lehrer bes Apelles.

Pananos, Maler, Reffe bes Phibias.

Pantias aus Chies, Bilbner.

Parrhafios aus Ephesos, Maler, brachte in Athen die Malerei auf die hochste Stufe, 400 Jahre vor Christi Gedurt.

Pafiteles, Bilbner.

Patrokles, wahrscheinlich aus Sikgon, Bilbner.

Patrotles aus Kroton, bes Kratylos Sohn, Bilbner.

Paufanias, Bilbner in Erg, aus Apollonien.

Paufias aus Sityon, Maler, gur Beit bes Apelles.

Paufon, Maler in Carifaturen.

Perbir (nach Anbern Zalos), Schweftersohn bes Dabalos, Erfinder ber Sage und bes Birkels.

Perifletes, vergleiche Polnfletes aus Argos.

Phaar, Baumeister, stand ben Bauunternehmungen zu Agrisgent vor.

Phibias, Bilbner in Erz und Maxmor, ber größte Kunftler seiner Zeit und Begrunder bes hohen Styls.

Phileus, Baumeifter bes Minerventempels zu Priene.

Philorenos aus Gretria, Maler.

Phradmon aus Argos, Bildner, wetteifert mit Phibias.

Phrylos, Maler, um bie 90. Olympiabe.

Phrynon, Bilbner, Schuler bes Polyflet.

Pifon aus Ralaurea, Bilbner.

Polichos aus Aegina, Bilbner.

Polyboros aus Rhobos, Bilbner und Mitarbeiter am Caofoon.

Polygnotos aus Thasos, Maler.

Polpfles, ber altere, Bilbner. Polpfles, bes altern Gohne, Bilbner.

Polpfles, ber jungere, Bilbner.

Polyklet, ber altere, aus Siknon, Bilbner und Baumeifter, erreicht beinahe ben Phibias.

range Emogle

Polyflet, ber jungere, aus Argos, Bilbner.

Prarios aus Athen, Bilbner, gur Beit bes Phibias.

Prariteles, mahrscheinlich aus Andros geburtig, Bollenber bes schonen Styls als Bilbner, ums Jahr 360 por Chriftus.

Protogenes aus Raunos in Karien, Maler und Erzgießer, Mitarbeiter bes Apelles.

Ptolichos aus Korkyra, Bilbner.

Pyreifos, Rhyparographos, Schmuzmaler, zubenannt.

Pprgoteles, trefflicher Steinschneiber in Rameen und Intaglios, nur er burfte Mexander abbilben.

Pythagoras aus Rhegium, Bilbner, ber ben Myron im Ausbruck übertraf.

Pythagoras aus Paros, Bilbner.

Pytheus, Baumeifter, Mitarbeiter am Maufoleum zu Sali=

Pnthis, Bilbner, besgleichen.

Pythoboros aus Theben, Bilbner bes alten Styls.

Rhokos aus Samos, Bilbner und Baumeifter bes alten Styls.

Samolas aus Arkadien, Bilbmer im erhabenen Styl.

Stopas aus Paros, Bilbner und Baumeister, in ber Bewegung seiner Bilber noch mehr Leben als bei Prariteles.

Styllis aus Kreta, Bilbner.

Silanion aus Athen, Bilbner gur Beit bes Ensippos.

Simon aus Aegina, Bilbner zur Beit bes erhabenen Styls.

Sinon aus Aegina, Bilbner.

Smilis (vergleiche Emilos) aus Aegina, Bildner des alten Styls. Sokrates der Philosoph, früher Bildhauer.

Soibas aus Raupaktos, Bilbner.

Sopolis, Bilbnifmaler.

Sosittes, sein Name ist eingegraben auf ber im capitolinischen Museum befindlichen Amazonenstatue.

Softratos ber altere, Bilbner.

Softratos, ber jungere, auf Chios, Bilbner gur Beit bes Lyfippos.

Statitos, Bilbner.

Sthenis aus Dinnth, Bilbner gur Beit bes Enfippos.

Strongilion, Bilbner gur Beit bes schonen Styls.

# Künstler des alten Griechenlands. 197

Stypar aus Rypern, Bilbner zur Zeit bes Perikles.

Synbras, Bilbner gur Beit bes alten Styls.

Talos (nach Anbern Perbir), Schwestersohn bes Dabalos, Erfinder ber Sage, ber Topferscheibe und bes Drechseleisens.

Tauristos aus Aralles in Lebien, Bilbner am farnefischen Stier. Tauristos aus Aptitos in Muffen, fertigte getriebene Arbeit.

Teftaos, Bilbner, fiehe Ungelion.

Telekles, Bilbner, Sohn bes Mhdkos, Vater ober Bruber bes Theodoros.

Telephanes aus Siknon, soll nebst Arbikes bas Zeichnen zuerst mit Kertiakeit geubt baben.

Theodoros aus Samos, Bilbner, Erzgießer, Baumeister, Steinsichneiber und Schriftsteller, baut die Stia zu Lakedamon, Erfinder der Schluffel, ber Drebbank und bes Winkelmaßes.

Theokles, Bilbner ber Beit bes alten Styls.

Theofosmos aus Megara, Bilbner, nach Phibias.

Theon aus Samos, Maler, zur Zeit Philipp's von Macebonien.

Therimachos, Maler, Britgenoffe bes Echion.

Thrafimebes aus Paros, Bilbner.

Timagoras aus Chalfis, Maler und Dichter zugleich, zu Ende ber Blutenzeit.

Timanthes, Maler, Beitgenoffe bes Parrhafios, ben er übertroffen haben foll.

Timanthes, Maler, muthmaßlich ein zweiter dieses Namens.

Timarchibes aus Athen, Bilbner, um bie 100. Olympiabe.

Timokles, Bilbner, Zeitgenoffe bes Timarchibes.

Timomachos aus Byzanz, unter ben spatern Malern bes Alterthums einer ber berühmtesten.

Timotheus, Bilbner, Mitarbeiter am Mausoleum zu halikarnaß. Tisanber, Bilbner, Zeitgenosse bes Kallimachos und Patrokles. Tenophon aus Athen, Bilbner, zur Zeit bes Kephissober.

Benoborus, Bilbner unb Meifter in getriebenen Arbeiten aus Silber, ju Rero's Beit.

Zeuris aus heraklea, Maler, strebte nach Erhabenheit, währenb Parrhasios Zierlichkeit suchte; um die 95. Olympiade, 400 Jahre vor Christi Geburt.

# Biffenschaftliche Leiftungen der Griechen.

Ein Bolk, das eine so hohe Stufe in den Kunstleistungen aller Art erreichte, konnte natürlich auch in den Wissenschaften nicht zurückbleiben.

In ber vorhomerischen mythischen Beit waren es freilich nur bie Priefter; welche burch Religion, Drafel, Mofterien und bie erften Anfange ber Poefie auf bies bamals noch halbwilde Bolf wirkten, und bie aus noch alteren beraleichen Tempelanftalten in bem norblichen Griechenland, aus Macedonien und Thrazien hervorgegangen fein follen. Mus jener Beit nennt man als Erfinder, Dichter und Beisen einen Amphion, Demobokos, Dien, Phemios, Prometheus und Melampos, von benen aber nichts Schriftliches hinterlaffen worben ift. Dagegen follen bamals ichon Werke verfaßt haben: Palamebes, Linos, Korinnos, Eumolpos, Epimenibes, Chiron, Abaris und Arifteas, mas, aber jest nicht mehr geglaubt wird, wogegen noch die Schriften eines Dares, Diftys, Horapollon, Mufaos, Orpheus und bie fibnllinischen Orakel vorhanden sind, welche aus jener Beit her= rubren follen, bie aber fpater verfaßt, falschlich in jene Beit verleat worben sinb.

Pomer eröffnet das epische Zeitalter. Die großen Thaten der Bater begeisterten zum Gelbengebicht, behus der Ausbewahzung der Vergangenheit. Die Dichter erscheinen jest getremnt von Priestern und bildeten sich Nachfolger, obwol sie nichts Schriftliches versasten, sondern ihre Gesange nur mit ihrem Saiteninstrument begleiteten. So pflanzte sich von Mund zu Mund die Sage von den Thaten ihrer Bater fort, und es war nicht zu verwundern, daß Manner, welche mit der Borzeit vertraut waren, auch die Jukunst am richtigsten zu beurtheilen verstanden; daher die ausgezeichnetsten Sanger auch Seher genannt wurden, die als Lieblinge der Götter, das Jesige, Bergangene und Jukunstige zu kennen schienen. Aus jener Zeit dessissen wir die Gesange Homer's, die besonders in der Sanger

# Wissenschaftl. Leistungen d. Griechen. 1997

ober Rhapsobenverbindung zu Chios erhalten wurden, daher man sie die ionische Dichterschule oder die Homeriden nannte. Run wurden die alten Sagen ausgebildet und es entstanden die Kykliker, welche sich einem besondern Sagen: oder Fadelzkreise widmeten. Als solche erscheint zuwörderst ein kosmogenisscher Fadelkreis mit den Theo: und Herogenien, nebst den Titanen: und Gigantenschlachten. Ein anderer Sagenkreis ist der genealogische; und ein dritter der eigentliche Heroenkyklos, zu dem, außer dem trojanischen Ariege, die Jüge des Bacchus, herkules und der Argonauten gehoren, die Thaten vor Theben und die des Abeseus, sowie die Amazonen und Danaiden.

Beffod, aus Ruma in Meolien, lebte zu Astra in Bootien, er foll ber Stifter einer bootifch-astraifden Dichtericule gemefen fein, aus ber bie koklischen Dichter, welche manche auch bie hiftorischen nennen, bervorgegangen find. Außer ber "Theogenie" und bem "Schild bes Bertules" wird bem Befiod auch das Lehrgebicht über gandwirthichaft "Werke und Tage" jugefchrieben, bas gewiffermaßen bie Grundlage ber Jugendbilbung auf langere Zeit ausgemacht hat. 2018 fich um bas 3. 776 vor unserer Beitrechnung bie perschiebenen bellenischen Staaten ausbilbeten. welche jedoch durch ihre Nationalzusammenkunfte zusammenge= halten wurden und bie Beitrechnung ber Olympiaben anfina. entstand bas Beitalter ber Inrifden Doefie, beren Saupt= aegenstand homnen auf bie Gotter und bas Baterland mit fei= nen Belben mar. Die baufigen Kriege regten bie Gemuther noch mehr zur Liebe jum Baterlande und jum bag gegen bie Feinde auf, woraus die heroische Dbe entstand. Da sich babei aber auch bas Leben von feiner ichmerzhaften Seite zeigte, jo mischte sich barin auch bie Empfinbsamkeit, welche bie Elegie hervorbrachte, sowie ber Spott die Satire entstehen ließ, bie in dem Jambus erschien, als beffen Erfinder Archilochos aus Paros genannt wirb. Aus jener Zeit wurden bekannt: Tortaos. Sanger ber Rriegslieber, aus Dilet; Rallinos, Erfinber bes elegischen Sylbenmaßes, aus Ephes; Alfman aus Lybien; Arion, ber ben Dithyrambos ausbilbete, aus Methymna; Terpanber, Erfinder bes Barbiton, aus Antiffa; Sappho, Erinna und Alkaios aus Mitnlene; Mimnermos, ber Aldtenfpieler aus

Rolophon; Stefichoros aus himera; Ibnfos aus Rhegium; Anafreon und Simonibes aus Reos; Sipponar aus Ephes; Timofreon aus Rhobos; Lasos aus Hermione und Korinna aus Tanaara.

Mit ber arobern Ausbildung ber burgerlichen Gesellschaft mußte fich naturlich ber Ginn mehr auf bas Praftifche wenben und die Profa fand fich nach und nach ein. Es folate auf bie romantische Beit Griechenlands bie Philosophie unter bem Bortritt eines Solon, Theognis, Phokylibes und Py= thagoras als Gnomiter, bie in Spruchen ihre Weisheit lebr= ten, und Mefop in Fabeln, ba bie Beifen jener Beit fich hauptsächlich auf bas Praktische richteten; baber auch bie fieben Weisen, Thales, Pittatos, Solon, Bias, Chilon, Rleobulos, und Periander ober Epimenibes, ober Myon, mehr Lebensweiß= beit als Wiffenschaft lehrten. Ihre Spruche find Lebensregeln, ober Lauterung bes Gefühls. Da aber nur Wiffen bie Grund= lage ber Beisbeit ift, leate man fich immermehr auf grundliche Forschung, und so ward Thales Stifter ber ionischen Philosophie und aus bem Epos entwickelte fich bie Gefchichte.

Mls altefte Geschichtschreiber nennt man Rabmos. Dionpfios, Befataos von Milet, Afufilaos ben Argiver, Bellanitos aus Mitnlene und Pheretybes aus Beros; nach ihnen Berodot aus Balifarnag, Thufnbibes, ber große Deifter philosophischer Darftellung, und Kenophon, ausgezeichnet burch lichtvollen Bortrag. Außer ihnen widmeten fich, vor Alexander, noch ber Geschichtsforschung: Rteffas, Philiftos, Ephoros und Theopompos.

Die Philosophie, zunächst von ber Religion ausgehend, be-Schaftigte fich mit Berglieberung ber beobachteten Sinnesmabr= nehmungen und beren Erklarung, baber fie zuerft als Raturphilosophie auftrat, bie aber noch mit manchen bichterischen Borftellungen verbunden war. Pherekydes, Anarimander, Anarimenes, Anaragoras, Diogenes aus Apollonia, Anararchos und Archelaos von Milet forschten hauptsachlich nach einem materiellen Ursprung ber Welt. Der pnthagordischen Philosophie, welche bie Einrichtung ber Welt auf Bahl und Dag guruck führte, folgten hauptsächlich Alkmaon, Timdos von Lokris,

# Wissenschaftl. Leistungen d. Griechen. 201

Ofellos Lukanos, Epicharmos, Theages, Archytas, Philolaos und Euboros.

Die eleatische Schule, von Aenophanes und Parmenibes angefangen, warb von Zeno, Melissos und Diagoras fortgeset. An sie schloß sich die atomistische Schule des Leukipp, Demokrit und Empedoktes.

Athen marb ber Sauptsis ber philosophischen Biffenschaften, wo bie Sophiften Lehrer berfelben wurden, von benen fich Gorgias, Hippias, Praditos, Trasimachos und Tisias auszeichneten, indem fie befonbers auf bas Praktifche ber Biffen= ichaft zu wirken fuchten, baber jest Rhetorik und Politik in ben Rreis ber Wiffenschaften eintraten. Leiber maren fie nicht frei von ber Berleitung ju Trugschluffen, wozu bie Eriftif, die Beweiskunft, die fpatere Dialektik, mitunter gemisbraucht marb. Mit Glud trat ihnen Sofrates entagaen, von bem man faate: er habe die Philosophie vom himmel auf die Erde berabgeholt. ba er es verftand, ber Philosophie eine solche praktische Richtuna zu geben, daß sie auf Psychologie und Moral gelenkt ward. Seine Lehren wurden von Rebes, Aefchines und Kenophon aufgezeichnet. Bon ihm ging bie kyrendische Schule aus, beren Stifter Ariftipp war, bie megarifche Schule unter Guflib. bie elische unter Phabon und bie eretrische unter Menebemos, ferner bie knnifche Schule, von Antifthenes geftiftet, und enblich bie akabemische, beren Stifter ber große Plato mar.

Auf den Odrfern Attikas waren unterdest die Schauspiele aus Sporgeschagen und Dithyramben, zu Ehren des Bacchos, entstanden; da der Unternehmer einen Bock zum Lohne erhielt, wurde daraus spater der Rame der Tragddien wurden solche festliche Darstellungen genannt, wenn sie zur Zeit der Weinlese gegeben wurden. Thesdiss gab schon zu Solon's Zeiten ernste und lustige Dramen in Odrfern und auf Kreuzewegen; als aber auch in den Städten Schaubühnen erdssnet worden waren und das Spiel aus dem Stegreif aushorte, da ward Aeschylos der eigentliche Stammvater aller dramatischen Schriststeller, welche als Tragiser in Sophokies und Euripides die höchste Stuse erreichten; in dem Lustspiels aber in Kratinos, Eupolis, Krates und am meisten in Aristophanes. Nachdem

eras au Error gle

aber lebenbe Personen nicht mehr auf die Breter gebracht wers ben durften, der Chor abkam und die Charaktermasken einges führt wurden, zeichnete sich Alexis aus und die Mimen des

Sophron, fowie bie Luftfpiele bes Gpicharmos.

Das Epos verlor sich spater immer mehr in der Geschichte, jedoch wurden noch vor Alexander als Epiker bekannt: Pisander, Panyasis und Antimachos und als didaktische Dichter: Kenophanes, Parmenides und Empedokles. Dagegen ward die Berebtsamkeit durch die Staatsverfassung der Griechen gesorbert, und Antiphon, Gorgias, Andokloes, Lysias, Isokrates, Islas und Aeschines wurden berühmte Redner; vor allen aber Demosthenes. Auch Mathematik und Erbbeschreibung erreichten durch Euklid und Perodot eine hohe Stuse der Bollendung und die ionische Schule machte sich um die Astronomie sehr verdient. Die Medizin, von den Asklepiaden früher nur in den Tempeln gehandhabt, ward durch Hippokrates Gemeingut der Wissenschaft.

Die folgenbe alexandrinische Beit war weniger ichopferisch, mehr fostematifirend und fritisch; allein Athen hatte nach Ale= rander aufgebort ber Gig ber Wiffenschaften ju fein, bie fich nach Alexandrien gezogen batten. Die Philosophie ging in dem Stepticismus über, wobei Porrho aus Elis ben Ton anaab. obwol Arkefilaos und Karneades als Rachfolger bes Ariftoteles bie mittlere und neue Akademie ftifteten. Die ftoische Philoso= phie, aus ber Lehre bes Sofrates bervorgegangen, marb von Beno gestiftet, im Gegensas ber Lehren Epitur's. Große Kort= schritte in biefer Beit machten Mathematit und Aftronomie unter Gratofthenes. Archimebes und hipparchos. Die Geschichte, obwol an Umfang zunehmend, zeichnete fich bagegen nicht burch inneren Gehalt aus, bis Polybios aus Megalopolis bie Gefchichte pragmatisch zu behandeln anfing. Die Erbbeschreibung warb burch Rearch und Agatharchibes bereichert und bie parische Marmordronik bearunbete die Chronologie. Das Drama naberte fich bem neuen Schausviele burch Menanber, Philemon und Diphilos, und bie Ibulle ward bekannt burch Stefichoros und Astlepiades, bis Theofrit, Bion und Mofchos barin bie Meifterschaft erreichten.

# Wissenschaftl. Leistungen d. Griechen. 203

So ist Griechenland ber Mittelpunkt ber Wissenschaft ber alten Welt geworben und so mannichfache Schicksale auch seit jener Zeit des größten Glanzes dieses berühmte Bolk gehabt hat, so sind demselben doch noch diese großen Erinnerungen geblieben, neben den vorerwähnten Ueberresten hellenischer Kunst und den noch vorhandenen Denkmalen der Wissenschaft der gelehrten Manner, aus deren Werken noch heut überall klassische Bildung geschöpft wird.

Mogen auch fremde Elemente jest sich mit dem Blute der alten Hellenen vermischt haben, so ist den heutigen Griechen boch die klassische Sprache geblieben, das schone Erbtheil gro-

Ber Ahnen.

# Busammenstellung der berühmtesten klassischen griechischen Schriftsteller und Dichter.

Orpheus aus Thrazien lebte 1225 Jahre por Chrifti Geburt. homer ums Jahr 1000. Befiobos aus Bootien 950. Aprtaos aus Athen 647. Theoanis aus Megara um 550. Anafreon aus Teos, um 536. Sappho, eine Dichterin aus Mitylene, blubte um 600. Dinbaros, Thebaner, um 490. Aefchylos aus Gleufis, um 498. Sophofles aus Athen, um 450. Guripides aus Salamis, um 460. Enfophron aus Chaltis, um 284. Ariftophanes ein Attifer, um 330. Philemon, | Komiker, 323. Menanber, Theofritos aus Sprafus, 275. Mofchos aus Spratus, zu berfelben Beit.

# 204 Die Bewohner Griechenlands.

Kallimachos, ein Kyrener, besgleichen. Aratus von Soli in Cilicien, um 240. Kleanthes aus Affos in Aroas, lebte zur Zeit des Borhergehenden. Apollonios Rhodios aus Naufratis in Aegypten, um 238. Rifander aus Kolophon in Jonien, 146.

#### Rebner.

Gorgias aus Leontium in Sizilien, 480. Antiphon, ein Attiker, um 480. Lysias, Athener, 458. Isotrates, ein Athener, um 436. Islas aus Chalkis, 400. Demosthenes, ein Attiker, 385. Aeschines, lebte zu Athen, Zeitgenosse bes Borhergehenben.

#### Philosophen.

Kenophon, ein Athener, 446. Plato, Athener und Schüler bes Sokrates, 430. Timdos aus Lokris, um bieselbe Zeit. Aristoteles aus Stagira in Macedonien, 385. Theophrastos, ein Lesbier, um 321. Plutarchos aus Charonea in Bootien, gegen bas Ende bes ersten und im Anfange bes zweiten Jahrhunderts.

#### Mathematifer und Geographen.

Euklibes aus Alexandria, ungefähr 300 Jahre vor Chr. Archimedes aus Sprakus, 250. Apollonios Pergdos aus Perga in Pamphylien, um 250. Eratosthenes aus Kyrene, ungefähr 200. Strado aus Amasea in Pontus, lebte zur Zeit des Augustus und Tiberius. Dionysios Periegetes, wahrscheinlich aus Charar, am persischen Meerbusen, lebte zu Strado's Zeit.

Claubius Ptolemaus aus Pelufium in Aegopten, im zweiten

Jahrhundert nach Chr.

praciae É/OOSIC

Pausanias, mahrscheinlich aus Cafarea in Rappabotien, im zweiten Jahrhunbert nach Chr.

#### Mythographen.

Apolloboros lebte zu Athen, etwa 150 J. v. Chr. Palaphatos, ber Beit und bem Geburtsorte nach unbekannt.

#### Gefdichtfchreiber.

Herobotos aus Salikarnaß in Karien, ungefahr 450 Jahre vor Chr.

Thuendibes, ein Athener, 424.

Xenophon besgleichen.

Polybios aus Megalopolis in Arkabien, ungefahr 150.

Diodorus Siculus aus Argyrium in Sizilien, lebte unter Julius Cafar und August.

Dionyfios von Balifarnaß lebte um biefelbe Beit.

Flavius Josephus, ein geborner Jube aus Jerusalem, im ersten Jahrhundert nach Christus.

Plutarchos (fiebe unter Philosophen).

Melianus aus Prenefte in Italien , lebte um 220 n. Chr.

Flavius Arrianus aus Nikobemia, lebte im zweiten Jahrhundert nach Chr.

Appianus aus Alexandrien, lebte unter ben Kaifern Trajan, Sabrian und Antonin.

Dio Cassius aus Nifaa in Bithynien, lebte zu Ende bes zweisten und gegen ben Ansang bes britten Jahrhunderts nach Chr. Berobianus, in ber Mitte bes britten Jahrhunderts n. Chr.

#### Aerzte und Naturforscher.

hippotrates aus Ros, geb. 460 v. Chr.

Aristoteles ist nicht nur als Rhetor und Philosoph, sondern auch als Natursorscher bekannt.

Theophraftos muß auch als Naturforscher angeführt werben. Claubius Galenus im zweiten Zahrhunbert nach Chr. as.

# Die jegigen Griechen.

Selten mag ein Bolk zu gleicher Zeit so enthusiaftisch in ben himmel erhoben und so scharf getabelt worben sein, als wir dies in unsern Tagen bei ben heutigen Griechen gefunden haben.

Es geht ihnen wie einem aus der Entfernung angeschauten Gebirge, das nur eine Reihe von Gipfeln zeigt, vor denen die Menge der darunter liegenden Thaler verschwindet, die man erst bemerkt, wenn in das Innere eingedrungen wird. Wer daher einmal die Griechen liebt, sieht nur die hervorragenden guten Eigenschaften; ebenso geht es aber auch Dem, der an die schlecheten Eigenschaften der Griechen glaubt: er sicht nur das ausgezeichnet Schlechte und übersieht die dazwischenliegenden guten Seiten der Masse, welche hier ebenso gefunden werden wie anderwärts. Hört man Diejenigen, welche einmal gegen die Grieschen eingenommen sind, so möchte man glauben, daß nur die Zürken im Stande waren, solche heloten in Ordnung zu halten. Hört man die für den klassischen Boden Begeisterten, so steht der Grieche über jedem andern Bolke, ein Muster für Alle in jeder Beziehung.

Besonders kommt der spstematische Deutsche dei seinem Streben, alles wo möglich auf einen bestimmten Grundsat zurückzusühren, sehr leicht in den Fall der Uebertreidung und durfen wir nur auf die Loddreisungen der Polen nach ihrer letzen Revolution verweisen, welche wir dei vielen deutschen Schriftstellern sinden, die darüber alle Geschichte vergessen zu haben scheinen. Aber gerade solche Enthusiasten, welche in Griechenland natürlich Manches ganz anders sinden mußten, als es nach ihrem System sein sollte, wurden spater die größten Tabeler der Griechen. Nach ihnen schildern schon die alten Geschichtsschreiber die Griechen als ein wankelmuthiges, leichtssniges, zänkisches, verschlagenes, lügenhaftes, betrügerisches, habgierisges, neuerungssüchtiges und ausgeblasenes Bolt; sie sinden dies

ses Klägliche Bilb nicht nur noch heutzutage buchstäblich wahr, sonbern es hat sogar nach ihnen in dies Gemälbe der alten Beit die neuere noch andere schwarze Büge eingezeichnet.

Die neuern Griechen sind nach ihnen namlich nicht nur noch immer so leichtsinnig, wankelmuthig, ruhmredig und eitel wie zu den Zeiten des Alkidiades, sondern durch den Druck ihrer Tyrannen wurde ihr früherer muthiger und gewandter Ehrgeiz in eine listige Verschmigtheit und tief eingewurzelte Rachsucht verwandelt.

Mit Meisterschaft übt man, nach ihnen, die Kunste der Berstellung, der Eist, der Schlaubeit, der Falschjeit, des Argewohns, der Treulosigkeit, und obgleich jede, auch die unbedeutendste Rede mit einem Schwure, besonders bei der Panagia (der heiligen Jungfrau) endet und auch von Andern solche Schwure gesodert werden, so achtet doch Niemand darauf, man halt die Schwüre für bloße Redensarten. Darum ist die Glaubwürdigkeit und Treue der Griechen heutzutage noch mehr verbächtig als die der ehemaligen Graecia mendax und die graeca sides.

Die Eitelkeit ber Sriechen, ihre Ruhmredigkeit und ihr kindischer Hochmuth sind nach ihren Gegnern so zügellos geworden, daß sie sich selbst ihren Unterdrückern verächtlich machten. Ariechend vor ihren Aprannen, waren sie, sobald sie selbst zu Macht und Einstuß gelangten, viel ärgere Ludlgeister ihrer Landsleute als selbst die Türken. Diese Tabler machen darauf ausmerksam, wie durch Zwiekend, von jeher der Erbsehler der Griechen, durch Parteigeist, Familienzwiste, Reid und Eiserssucht unaushörlich zerrissen und ohne allen Nationalsinn, jeder nur sich als seine Welt ansehned und kein gemeinsames Intersesse anerkennend, die heutigen Griechen selbst im Befreiungstriege die schönsten Hossinungen der theilnehmenden Besserrangskeitege die schönsten Hossinungen der theilnehmenden Besserrangskeitige die schöhnt und vereitett hatten.

Es kann nicht geleugnet werben, daß sich für alle biefe Behauptungen Beweise geben lassen. Allein glücklicherweise trifft dieser Tabel nicht die Mehrzahl. Man muß zuvörberst einen großen Unterschied zwischen den in patriarchalischer Entefernung von der Welt lebenden Griechen und benen machen,

welche europaische Erziehung genossen haben. Diese lettern burften sich von ben andern Europaern nicht weiter unterscheisben, als daß sie nach ihren ausgezeichneten Naturanlagen es im Guten und Bosen leicht weiter zu bringen vermögen.

Die untern Klassen sind arbeitsam und nach Ruhe und Ordnung verlangend, nur noch ungemein leicht und aberglaubig, sodaß hier, wie in Paris, noch immer alte Weiber durch Traumsbeutereien ihren Lebensunterhalt verbienen. Wol gab sich auch der Pobel und zwar bis auf die neueste Zeit als seiles Wertzeug an so manche Unruhestifter und Rauber hin, aber sicherlich hat ihn nur Noth und Elend zu solchen Schritten verleitet.

Hat es auch an Bugen ber Entwurdigung bes griechischen Bolkes, in Folge bes schmahlichen Drucks, unter welchem es so lange seufste, nicht gefehlt, so liebenswurdig erscheinen bagegen auch so manche Tugenden, die bessen Charakter schmucken.

Schon von Gestalt und Bau, vorzüglich bas weibliche Gesschlecht; von ber Natur reich begabt, gewandt, lebhaften Gesmuthes, tief empsindend, hellen Berstandes, voll von Wis und Munterkeit, nach Ruhm begierig, religids, ist der Grieche in so hohem Grade gastfrei, daß der Fremde sogar unter dem Dache eines Rauberanführers ganz sicher ruhen und im Nothsfall auf Schut rechnen kann.

Dabei sind die Griechen sehr thatig, geschickt zu Handwerfen, troß ihrer elenden Werkzeuge; gute Gatten und Eltern, sehr ordnungsliedend, reinlich, sparsam, in hohem Grade mäßig und nüchtern und bennoch frohlich bei Gesang und Tanz, die Freiheit über alles liedend, im Kriege, freilich nach ihrer Art, im einzelnen Gesecht (geschlossene Reihen waren ihnen zu ungewohnt) tapfer, ja oft helbenmuthig und sehr gute und kühne Seeleute, besonders auf den Inseln, wo die Freiheitsliede und der Handel eine blühende Geemacht, odwol mitunter auch Geerauberei gebildet hat. Wird die Regierung die Parteihaupter, welche seit Jahren das Land verheerten, mit krästiger Hand niederhalten, den Landbau und die Gewerbsamkeit besordern, die arbeitsame Bolksklasse bei ihrem Recht und Besize schulze und für tüchtige Schulz und religiöse Wildung Sorge tragen, so wird sich das Volk in kurzer Zeit nicht nur in seiner physischen und

bkonomischen, sondern auch in seiner geistigen und sittlichen Beschaffenheit auf das erfreulichste veredeln und jene entstellenden Flecken durch eine Reihe der schonsten burgerlichen und christischen Augenden verwischen.

Jahrhunderte der Unterdrückung konnten nicht anders als nachtheilig auf den Charakter dieses Bolkes wirken, das so oft vergedich dei den andern christlichen Mächten Hilfe gesucht hatte, aber noch öfter bitter getäuscht worden war. Auch hatten ihnen die civilisärten Nationen Europas nicht das beste Beispiel gegeben. Wenn die Franzosen, sich selbst die große Nation nennend, im Freiheitsschwindel die Altare umwarfen und im Blute ihrer Mitdurger wadeten, verfolgten die deutschen Gelehrten über leere Abeorien sich auf das unwürdigste, während die wichtigsten Interessen vernachtässigt wurden; die Italiener ernennen noch jest Heilige und theilen Indulgenzen für alle Welttheile aus, wogegen das Elend der Irländer den Briten nicht rührt, weil es historisch begründet ist.

Die heutigen Griechen haben — wenn auch nicht alles allein — boch sehr viel geleistet und zwar unter ben nachtheiligsten Berhaltnissen; ba selbst ein europäischer Kongreß sich gegen ihr Unternehmen aussprach und bas haupt ber abendlandischen Shristenheit vorzog, sie unter dem Joche der Ungläubigen schmachten, benn frei, als Abtrünnige und Schismatiter, zu sehen. Dennoch haben die gemishandelten, in ihren heiligsten Rechten gekrankten Bölker Griechenlands gewagt, die Befreiung vom Türkenjoche zu unternehmen. Zuerst zogen die Griechen von Morea im Jahre 1770 das Racheschwert gegen die Türken; aber der Ausgang des Kampses war der unglücklichste. Das von Rustand nur schlecht unterstügte Bolk erlag unter den Schlägen des Halbmondes und düßte gräßlich für den verübten Frevel.

Mit wilber Luft plunberten und zündeten die Turken, sie erschlugen die Gefangenen und schleppten Weiber und Kinder in die Sklaverei. Sogar den Korinthenstrauch und die Delbaume, bes Landes ersten Reichthum, rotteten sie aus, und was der Turkengrimm noch verschont hatte, das vernichtete vollends der Albanesen Unmenschlichkeit. Morea war beinahe zur menschen-

leeren Wüste geworden und die alten Sklavenketten wurden noch enger geschlungen. Seitdem schmachtete das unglückliche Bolk kill und dumpf unter dem Joche seiner Tyrannen. Endlich, aus Berzweislung über die unleiblichen Bedrückungen, ergriffen am 6. Marz 1821 zuerst die Griechen in der Moldau und Walachei und bald darauf auch die in Morea, in einigen Theislen Livadiens und auf den Inseln die Wassen, um den Druck der Anechtschaft zu beendigen.

Der Aufruhr an ber Donau war zwar balb getilgt, boch nicht also in Morea und auf ben Inseln. hier warb der Kampf mit morderischer Wuth und von beiden Seiten mit solcher Grausamkeit geführt, daß die Menschheit schauberte. Doch den Griechen, obwol ganz alleinstehend, lächelte das Glück. Schon zu Ende des Jahres 1821 war fast ganz Morea, nur einige seste Plaze ausgenommen, sowie auch Ewadien der türzitschen herrschaft entrissen und das Meer von der griechischen

Flagge fiegreich burchfahren.

Auch die Jahre 1822, 1823 und 1824 endigten im Ganzen für die Sache der jahrelang allein den Kampf gegen die Uebermacht bestehenden Griechen zur See und auf dem Lande mit Glück; alle Anstrengungen des großen Türkenreiches waren vergeblich, und Jahre lang vermochte auch der Sultan nichts durch Bestechung und Verheißungen gegen die Vaterlandsliebe der Griechen. Aber mit dem Beginne des Jahres 1825 erdleichte den Griechen der Stern der Hoffmung. Um den Austand mit einemmale zu erdrücken, dot nicht nur die Pforte selbst alle ihre Kräste auf, sondern rief auch den Pascha von Aegypten mit seiner Land – und Seemacht zur Hüsse herbei. Am 22. Februar 1825 landete Ibrahim im Golf von Koron und zog mordend, senaend und brennend durch das verarmte Land.

Von da rückte er nach Livabien vor und nahm am 22. April 1826 die helbenmuthig vertheibigte Feste Missolunghi. Die Sache der Griechen schien jest umsomehr verloren, da ihre Mittel und Kräfte erschöpft waren und überdies einheimische Parteiungen die Führer und häupter des Bolkes entzweit hatten, woran die andern Staaten Europas vielleicht mehr Antheil hatten, als die durch eine englische und russische Partei verlock-

ten Griechen, wozu noch bie verschiebenften Parteiführer bes beweaten Kranfreichs tamen.

Jum Gluck vereinigte endlich die Politik zwei fremde Machte, England und Rufland, benen auch Frankreich beitrat, zu bem Traktat zu London vom 6. Juli 1827 dahin: den Sultan durch Sate oder durch Sewalt zu vermögen, vorerst durch einen Wassenstlillstand mit den Griechen dem Blutvergießen ein Ende zu machen und die griechischen Angelegenheiten auf diplomatisiehem Wege beizulegen.

Da aber die Pforte dies Ansinnen mit stolzem Tone zurückwies, da ferner Ibrahim auf unerhörte Weise Griechenland verwüstete und entvollerte und die gesoberte Einstellung der Feindseligkeiten verweigerte, geschah am 20. Oktober 1827 unter Codrington's Oberbesehl der große Schlag im Hasen von Navarin, wodurch die türkisch-ägyptische Flotte beinahe ganzlich vernichtet wurde.

Dieser, seit der Aegypter Raubzuge beinahe 3 Jahr dauernde Justand der Ungewisheit, der hoffnung und Furcht und die fremden Einslüsterungen musten nothwendig den nachtheiligsten Einsluß auf die aus allen ihren früheren Berhältnissen heraußegerissenen Bewohner Griechenlands haben, die dadurch verhinzbert worden waren, ihre innere Organisation zu ordnen.

Doch gewann die Hoffnung ber Griechen und der zahlreischen Griechenfreunde nun erst wieder neues Leben, besonders da Rufland unter dem 14. Marz 1828 der Pforte den Krieg etsklarte, wodurch die Buth der Türken einigermaßen von den Griechen abgelenkt wurde.

Balb barauf senbete Frankreich, in Folge bes lonboner Bertrages, ein Befreiungsheer von 15,000 Mann unter bem General Maison nach Griechenland, welches am 29. August 1828 im Golf von Koron lanbete und Ibrahim mit seinen afrikanischen Scharen zur schnellen heimkehr zwang. Eine gemeinschaftliche Erklärung der drei Mächte vom 16. November 1828 stellte Morea mit den Kykladen provisorisch unter ihren Schuß; durch das neue Protokoll in London vom 22. März 1829 wurde aber sestgeset, das Griechenland in der Linie die zu den Golfs von Bolo und Arta eine erbliche Monarchie, un-

ter einem driftlichen, bie Oberhobeit ber Pforte anerkennenden Pringen, werben und bleiben follte. Aber bennoch tam Griechenland nicht zur Rube, ber Buftand ber Ungewißheit bauerte fort, mabrend ber gluckliche Relbzug ber Ruffen ihre fiegreichen Beere fast vor die Thore von Konstantinopel führte und die Pforte nothiate, am 14. September 1829 zu Abrianopel Frieben zu schließen und ben Bestimmungen bes Traftates vom 6. Juli 1827 und bes Protofolls vom 22. Marg 1829 ihre Buftimmung ju ertheilen. Doch ber Buftand ber Ungewißbeit borte für bie Griechen auch jest noch nicht auf, und bekannt= lich bemoralifirt nichts mehr als ein Proviforium. Gin neues Protofoll vom 3. Februar 1830 verenate zwar Griechenlands Grengen bebeutend und gab namentlich bie Infeln Samos und Canbia wieber an bie Turten bin, gewährte aber bagegen ben Griechen vollige Unabbangiakeit von ber Pforte und erhob Griechenland zur fouverainen Erbmonarchie; burch ein zweites Protofoll von bemfelben Tage wurde ber Pring Leopold von Sachsen-Roburg von ben 3 Machten zum Ronig von Griechenland ermablt. Doch auch jest horte ber unselige Buftanb ber Ungewißheit noch nicht auf, ba biefer Pring aus Grunben, bie meift in ber unficheren Abgrengung bes neuen Staates lagen, am 21. Mai 1830 ber fruber angenommenen Krone entfagte.

Die Unzufriedenheit, Unordnung und Parteisucht erreichte nun in bem unglucklichen ganbe einen fo boben Grab, bag ber früher angebetete Prafibent Rapobiffrias am 9. Oftober 1831 in ber hauptstadt Rapplia als Opfer ber Privatrache meuch= lings fiel. Da eilten endlich bie brei Großmachte, ben gräßli= den Berruttungen in Griechenland bauernd ein Biel au feben. Alle Griechen batten nur einen Bunich: bag ihnen ein Ronia gegeben werben mbae.

Eingebenk ber großen Berbienste, welche sich ber erfte Philhellene - ber Konig Ludwig von Baiern - unter ben Monarchen Europas burch Wort und That um die Nation ber bellenen erworben hatte, trugen bie 3 Grofmachte, laut bes londoner Vertrages vom 7. Mai 1832, die königliche Krone von Griechenland seinem zweitgebornen Sohne - bem Prinzen Friedrich Otto von Baiern an, welche Ronig Lubwig, im Ramen seines minderjährigen Sohnes handelnd, auch annahm. Hellas jubelte über dies glückliche Ereignis und ließ sogleich durch eine feierliche Deputation, welche am 13. Oktober 1832 in München eintraf, die Huldigungen der griechischen Nation an den Stufen des Wittelsbachischen Königsthrones niederlegen, mit der dringenden Bitte, daß der Langersehnte baldmöglichst unter der freudetrunkenen Nation erscheinen möge, um dem Justande der bisherigen Gesehlssississis ein Ende zu machen. Endlich schied König Otto, von allen europäischen Mächten und Regierungen anerkannt, am 6. Dezember 1832 aus der alt ehrwürdigen Burg seiner Väter und hielt am 6. Februar 1833 nach einer zweimonatlichen Reise, seinen feierlichen Einzug in die damalige Hauptstadt Navplia.

Iwdlf Jahre war sonach dieses unglückliche Bolk hingehalten worden, ehe es zu dem ersten Ansange eines gesehlichen Justandes kommen konnte. Das erste Drittheil dieser langen Zeit der Ungewisheit war im Aufstand und unter dem Geräusch der Wassen hingegangen, sodaß doch noch kriegerische Thaten das Gemüth zu etwas Besserm erheben konnten. Allein acht lange Jahre waren in dem traurigsten Justande der Ungewisheit, Gesehlosigkeit und unter dem divergirendsten fremden Ginssus verlausen; während alle Bande der Ordnung gelöst und alle Leidenschaften losgelassen worden waren.

Wenn von den jesigen Griechen die Rebe ift, welche eigentlich erst nach der Großjährigkeit des Königs Otto zur Ruhe gekommen sind; so darf man nicht vergessen, daß sie ein halbes Menschenalter in dem Zustande des Zerbrechens ihrer Sklavenzgeißeln und der durch die auswärtigen Verhältnisse herbeigessührten Ungewisheit und Geseslosigkeit herangewachsen sind; — man wird dann milber urtheilen.

Das jesige Königreich Griechenland hatte nach ber 1837 veranstalteten Bolkszählung 804,863 Einwohner. Die 3chlung v. J. 1838 ergab nach ben einzelnen Canbestheisten eine Gesammtzahl von 812,206.

| Im Couvernement    | Berheirathete. | atbete. | unter 18  | Rahren.   | Unverheis<br>rathete ub. | Ramilien. | Geelen |
|--------------------|----------------|---------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|--------|
| Untergouvernement. | Manner         | Betber. | Månnlich. | Beiblich. | 18 Zahre.                |           | haupt. |
| Rraplis            | 6712           | 6620    | 7034      | 7143      | 1504                     | 5898      | 29013  |
| Sermione           | 1921           | 2281    | 2333      | 2029      | 320                      | 1955      | 8914   |
| Rorinth            | 8523           | 98      | 5052      | 4653      | 1889                     | 5531      | 28717  |
| (data              | 4989           | 2089    | 4349      | 3834      | 1424                     | 4351      | 19685  |
| Regium             | 2427           | 2402    | 1754      | 1457      | 723                      | 3089      | 8763   |
| Subra              | 3086           | 3295    | 3697      | 3774      | 1389                     | 3401      | 15241  |
| Svezzia            | 1627           | 1510    | 1828      | 1443      | 480                      | 1470      | 6887   |
| în liene           | 9720           | 9242    | 7090      | 6700      | 3052                     | 6983      | 35804  |
|                    | 9736           | 9800    | 1809      | 5518      | 2434                     | 6955      | 33569  |
| Eriphvia           | 4663           | 5041    | 3961      | 3727      | 709                      | 3583      | 18101  |
| Olomoia            | 5690           | 5294    | 3440      | 2864      | 622                      | 3571      | 17910  |
| Ditto &            | 3846           | 3518    | 2605      | 2807      | 470                      | 2367      | 13246  |
| Meffenien          | 7293           | 8908    | 7472      | 1869      | 1217                     | 6137      | 31031  |
| afebamon           | 6471           | 7210    | 6597      | 6033      | 1884                     | 6541      | 28195  |
| Evibauros          | 2289           | 2453    | 2636      | 2243      | 593                      | 2311      | 10213  |
| Batonien           | 12082          | 11723   | 2003      | 4772      | 1464                     | 2601      | 35044  |
| Gntbion            | 5274           | 4683    | 1885      | 1881      | 783                      | 2279      | 14503  |
| Mantinea           | 7018           | 7189    | 6786      | 7270      | 9601                     | 6225      | 29359  |
| Gorthunius         | 8524           | 8769    | 8413      | 8365      | 2441                     | 7847      | 36512  |
| Megalopolis.       | 2776           | 2889    | 2457      | 2261      | 386                      | 2293      | 10769  |
| thuria             | 5972           | 6032    | 4190      | 4706      | 1260                     | 4836      | 22160  |
| lttifa             | 6573           | 1019    | 5501      | 2406      | 2151                     | 5187      | 25732  |
| Aegina             | 944            | 959     | 975       | æ         | 7.1                      | 843       | 3756   |
| Megaris            | 2292           | 2392    | 1740      | 1355      | 267                      | 1892      | SUAR   |

# Die jetzigen Griechen.

| 147   16600 | _              |         |      | _    |         |           | _     |          | _    |      | ,           | _            | _         |            |            |        | _       |      |      | _    |      |      | 4427 18544 | 103 812,246    |
|-------------|----------------|---------|------|------|---------|-----------|-------|----------|------|------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|--------|---------|------|------|------|------|------|------------|----------------|
| _           | •              | _       | _    | _    | _       |           |       |          | _    |      |             | _            |           |            | _          |        | _       | _    |      |      | _    | _    | 705 44     | 46,918 172,103 |
| 2674        | 2879           | 4534    | 1762 | 3056 | 378     | 3130      | 4145  | 1539     | 2025 | 3447 | 1529        | 4867         | 277       | 1881       | 1001       | 1007   | 3954    | 1714 | 2294 | 3988 | 3425 | 4218 | 4005       | 186,536        |
| 3067        | 3120           | 4857    | 1723 | 4504 | 4009    | 3111      | 4727  | 1823     | 2193 | 3569 | 1759        | 4076         | 080       | 0 143      | 2417       | 0622   | 3561    | 1949 | 2292 | 4261 | 3350 | 4220 | 4026       | 175.409        |
| 1967        | 3826           | 5770    | 261  | 4664 | 4490    | 3166      | 6161  | 2403     | 2837 | 3249 | 2293        | 787          | 13001     | 7601       | 0007       | 2040   | 4545    | 2004 | 3493 | 4421 | 3387 | 4039 | 5159       | 215,141        |
| 4003        | 3465           | 7,380   | 1750 | 1005 | 1688    | 9926      | 26.25 | 9466     | 2568 | 3039 | 2143        | 5300         | 0001      | 12021      | 0062       | 2139   | 3766    | 1863 | 3253 | 4967 | 9858 | 3725 | 4652       | 208 S02        |
|             | Scotten nation | nanaday |      |      | Rarytte | D to file |       | alloidid |      |      | · octindans | Strictioning | Eurhtanes | Akarnanien | Teromeros. | Baltos | Survey. | (    |      |      |      |      |            | Summo          |

| waren   |
|---------|
| Geesen  |
| 812,206 |
| biesen  |
| Bon     |

|               | Kustander | Arbeitsun:<br>fahis | Schüler | bes Schrei:<br>bens fahig | Aus andern<br>Gemeinden | In ber Ge<br>meinbe nich<br>eingeschrieb. |
|---------------|-----------|---------------------|---------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| In Araolis.   | 37        | 258                 | 1113    | 1399                      | 421                     | 228                                       |
|               | I         | 62                  | 275     | 339                       | 8                       | 34                                        |
| Rorintb       | 23        | 355                 | 523     | 1500                      | 655                     | 9                                         |
| A chaia       | 729       | 133                 | 763     | 1315                      | 651                     | 775                                       |
| Regium        | ١         | 88                  | 277     | 629                       | 17                      | 14                                        |
| Subra         | 4         | 470                 | 556     | 741                       | 72                      | 2                                         |
| Spessia       | J         | 23                  | 280     | 300                       | : 1                     | -                                         |
| •             | 1         | 575                 | 200     | 2968                      | 584                     | 54                                        |
| @[is          | æ         | 543                 | 464     | 1295                      | 695                     | 12                                        |
| Tripholia     | 101       | 164                 | 383     | 583                       | 9                       |                                           |
| Olumpia .     | 25        | 92                  | 244     | 707                       | 179                     | 33                                        |
| **            | 24        | 12                  | 182     | 581                       | 192                     | 28                                        |
| Deffenien     | 32        | 282                 | 481     | 1405                      | 219                     |                                           |
| afebamon      | II        | 523                 | 957     | 1488                      | 604                     | 46                                        |
| Evibauros     | I         | 92                  | 139     | 281                       | 45                      |                                           |
| Latonien      | 149       | 224                 | 574     | 1565                      | 1                       | -                                         |
| Gntbion       | 46        | 171                 | 287     | 985                       | ١                       | 1                                         |
| Mantinea      | 'n        | 44                  | 937     | 1392                      | 166                     | 120                                       |
| Gorthynius    | 1         | 330                 | 1260    | 1722                      | 17                      | -                                         |
| Megalopolis . | _         | 180                 | 9       | 259                       | 23                      | ·                                         |
| Kvnuria       | I         | 108                 | 1272    | 1708                      | 36                      |                                           |
| W. 4 4 2 H 2  | 101       |                     | 2       | 27.10                     | 0100                    | ]                                         |

| 463    | 91   | 1       | I      | 4     | 01       | 229     | 89     | 8     | 647       | 104     | 86       | I         | 24        | , ,       | 95         | 43        | 4      | 584   | 12      | 176  | 8     | 62          | 45     | 11117  | 5820   |
|--------|------|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-------|---------|------|-------|-------------|--------|--------|--------|
| ~      | 65   | 1       | J      | 61    | ١        | 67      | 6      | 12    | 407       | 23      | 1111     | 12        | 240       | 187       | 10         | 8         | 17     | 1480  | 15      | 2    | 28    | =           | 88     | 8      | 8896   |
| 168    | 167  | 892     | 411    | 323   | 210      | 1115    | 1182   | 949   | 1218      | 278     | 718      | . 887     | 483       | 1611      | 133        | 628       | 378    | 1650  | 298     | 926  | 2055  | 904         | 654    | 877    | 43,804 |
| 230    | 254  | 332     | 661    | 103   | 353      | 216     | 709    | 8     | 614       | 120     | 622      | 220       | 778       | 497       | 150        | 361       | 26     | 2053  | 522     | 490  | 882   | 740         | 306    | 812    | 23,169 |
| 7 -    | · 00 | 92      | 41     | 212   | 22       | 135     | 16     | 97    | 113       | 24      | 91       | 28        | -         | 28        | 9          | Ξ         | 68     | 223   | 25      | 21   | 47    | 282         | 679    | జ      | 6856   |
| 1      | 1    | 9       | 93     | _     | 15       | 193     | 8      | 1     | 52        | 01      | 72       | _         | =         | ŀ         | _          | _         | I      | 607   | 67      | r.   | 862   | <u> </u>    | 1      | 25     | 3170   |
| Meaina | I.   | Bootien | Abeben | Gubba | @fepilos | Raryfte | Photis | Boris | Phthiotis | Coffris | Aetolien | Raupaftos | Arichonia | Guritanes | Afarnanien | Teromeros | Baltos | Sprog | Rythnos | elos | Abera | Kenos sonax | Andros | Skaros | Summa  |

|                                                           | ž<br>Ž    | Befchäftigung | ung nach    |                 | var bie                  | diese Gim     | aopue         | Einwohnerschaft | folgen   | folgendermaßen |             | vertheilt |          | -                      | L       | 1        |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|----------------|-------------|-----------|----------|------------------------|---------|----------|
| In den Gouder:<br>'nements und<br>Untergouderne:<br>ments | gaerpaner | nstrice       | 19379ordno& | Srofe Kaufteute | stusftun <b>R</b> snislA | rshādolsga's: | Brofe Rentner | Teine Rentner   | mothalo® | Seeleute       | etheffellte | rordog    | Belehrie | Advockaten<br>Rottoren |         | ஆர்பிர்த |
| 91                                                        | 2316      | 616           | 1018        | 18              | 212                      | 855           | 452           | 1617            | 504      | 62             | 72          | ş         | <b>.</b> | ł                      | ╁       | <b>2</b> |
| Permione                                                  | 662       | 16            | 27.1        |                 | 46                       | 8             | 64            | 572             | 6        | 1026           | irc         | ; ;;      |          | 1                      | -       | 8        |
| ıtb                                                       | 4172      | 305           | 252         | 31              | 87                       | 312           | 881           | 2914            | 43       | 1              | 15          |           |          |                        |         | 14       |
|                                                           | 1984      | 966           | 327         | -               | 7.5                      | 245           | 122           | 2935            | 44       | 55             | 149         | 21        |          |                        | 8       | 2        |
| gium                                                      | 1291      | 101           | 95          | 1               | 27                       | 1             | 27            | 560             | 38       | 4              | 24          | 9         |          |                        |         | 64       |
|                                                           | 38        | 53            | 408         | 14              | 248                      | 143           | 15            | 201             | 10       | 3158           | 31          | co        |          |                        |         | 54       |
| Operaia                                                   | 17        | 2             | 158         | 9/              | 56                       | 119           | T             | 55              | CN       | 1110           | 21          | 0         |          |                        |         | 18       |
| 2                                                         | 4432      | 1440          | 471         | T               | 133                      | 616           | 58            | 1777            | 75       | 1              | 16          | 6         |          |                        |         | 14       |
|                                                           | 5411      | 1670          | 247         | T               | 109                      | 345           | 91            | 969             | 20       | 3              | 23          | 200       |          |                        |         | 43       |
| viia                                                      | 1751      | 668           | 173         | 1               | 33                       | 135           | 23            | 979             | 7        | 17             | -           | 2         |          |                        |         |          |
| mpia                                                      | 2599      | 9101          | 78          | Ī               | 45                       | 9             | 23            | 1046            | 90       | : 1            | 00          | œ         |          |                        |         | 33       |
|                                                           | 1587      | 145           | 195         | 9               | 62                       | 250           | 90            | 295             | 46       | 136            | 25          | 4         |          |                        |         | 23       |
| nien                                                      | 4325      | 78            | 362         | 5               | 135                      | 234           | 107           | 2340            | 55       | 1              | C           | ۲.        |          |                        |         | 3        |
| 1monien                                                   | 3595      | <u>3</u> 6    | 422         | 1               | 92                       | 315           | 124           | 1906            | 200      | 1              | =           | 2         |          |                        |         | 23       |
| ibauros                                                   | 97.91     | 293           | 26          | 1               | 8                        | 8             | C             | 211             | 24       | 2              | 2           | 2 22      |          |                        |         | 100      |
| ien                                                       | 3972      | 417           | 455         | 4               | 136                      | 2             | 57            | 658             | 205      | 5              | 2           | er:       |          | •                      |         | \$       |
| thion                                                     | 1151      | 227           | 114         | 2               | 46                       | 1             | 49            | 712             | 00       | 65             | 7           | -         |          | •                      | _       | 5        |
| tnea                                                      | 3946      | 1246          | 645         | Ī               | 46                       | 194           |               | 750             | 15       | -              | 7.          | · e       |          |                        |         | 38       |
| pnia                                                      | 3250      | 2034          | 1790        | 1               | 21                       | 231           | _             | 337             | 8        | ʻ ]            | 8           | =         |          |                        | -       |          |
| gatopotie                                                 | 1938      | 762           | (1          | T               | 3                        | =             | 67            | 9               | 2        |                | 3           | -         |          | •                      | -       | 2        |
| ÷                                                         | 1549      | 750           | 603         | Ī               | 253                      | 730           | 5             | 000             | G        | 8              | 1           |           |          | 1                      | _       | K        |
|                                                           |           | •             | •           | •               |                          | •             |               |                 | 3        | 2              | ٠           | -         | _        | 7                      | <u></u> | 2        |

| 5      | 14     | 43      | 71       | 65     | 68    | F       | 92      | 78     | 74    | 11        | 20     | 42       | 111       | 37               | 97        | 14         | 32        | 27     | 9     | 47      | 99    | 130     | <b>%</b> | 78     | 108   | 3535        |
|--------|--------|---------|----------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|-----------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|---------|-------|---------|----------|--------|-------|-------------|
| 21     | 31     | က       | _        | 1      | 1-    | _       | က       | 4      | Ī     | က         | 1      | က        | 1         | _                | 1         | 3          | C         | -      | 14    | က       | 1     | 4       | 10       | 7      | · က   | 1           |
| 36     | T      | Ī       | _        | T      | 20    | I       | 1       | T      | T     | 9         | T      | 00       | _         | 1                | T         | T          | I         | I      | 10    | 1       | 1     | 7       | I        | I      | 1     | E           |
| 9      | _      | Ī       |          | I      | 1     | I       | I       |        | I     | I         | I      | I        | T         | I                | I         | I          | I         | 1      | I     | 1       |       | _       | I        |        | =     | 2           |
| 31     | က      | က       | 7        | İ      | 9     | က       | •       | ro     |       | 23        | C1     | 2        | _         |                  | v         | _          | œ         | 31     | 8     | Ξ       | 2     | -       | C        | c      | =     | 358         |
| 253    | 4      | 36      | 46       | 2      | 33    | 23      | =       | 90     | က     | 8         | 9      | 24       | က         | 55               | 30        | 97         | -         | 15     | 133   | 8       | 3     | 23      | য়       | 14     | 17    | 1381        |
|        |        |         |          |        |       |         |         |        |       |           |        |          |           |                  |           |            |           |        |       |         |       |         |          |        | 139   | 13,679      |
| 320    | 1      | 35      | 135      | 65     | 88    | 13      | 41      | 162    | 566   | 264       | 8      | 114      | 244       | 144              | 126       | 33         | 33        | 99     | 42    | 33      | 15    | 41      | 44       | 17     | 3     | 1556        |
|        |        |         |          |        |       |         |         |        |       |           |        |          |           |                  |           |            |           |        |       |         |       |         |          |        | 909   | 13          |
| 152    | 90     | 168     | 32       | I      | 30    | 30      | 9       | 121    | 36    | 48        | 3      | 7        | 63        | 10               | 90        | 33         | 200       | 37     | 90    | 14      | 15    | 82      | 01       | 1      | 97    | 7.15        |
| 34     |        |         |          |        |       |         |         |        |       |           |        |          |           |                  |           |            |           |        |       |         |       |         |          |        | 102   | <i>'</i> √2 |
|        |        |         |          |        |       |         |         |        |       |           |        |          |           |                  |           |            |           |        |       |         |       |         |          |        | 140   |             |
| 3      | က      | T       | 2        |        | 4     | 1       | T       | _      | 1     | T         | I      | 1        | =         | ١                | 1         | 2          | T         | 1      | T     | I       | 1     | 1       | 20       | Ī      | 1     | 19          |
| 650    | 160    | 35      | 255      | 193    | 377   | 296     | 279     | 237    | 75    | 533       | 53     | 307      | 251       | 320              | 385       | 13         | 22        | 17     | 1114  | 111     | 114   | 443     | 740      | 132    | 372   | 5,343       |
|        |        |         |          |        |       |         |         |        |       |           |        |          |           |                  | _         |            | _         |        |       |         |       |         |          |        | 304   | <u>.</u>    |
| 2276   | 163    | 874     | 2175     | 2123   | 5092  | 253     | 3402    | 1377   | 2162  | 3172      | 1428   | 975      | 1181      | 96               | 2460      | 615        | 1239      | 1170   | 631   | 1283    | 952   | 1777    | 1665     | 1800   | 2748  | 95,574      |
| Attifa | Aegina | Meaaris | Bootien. | Theben | Gubba | Skvilos | Raryste | Phofis | Doris | Obthiotis | Lofris | Aetolien | Naupattos | <b>Arichonia</b> | Euritanes | Akarnanien | Keromeros | Baltos | Quros | Rythnos | Melos | N Rhera | * Kenos  | Andros | Raros | Qumma       |

#### 220 Die Bewohner Griechenlands.

Obgleich biese Bolkszahlungen mit großer Genauigkeit angeordnet worden, behauptet man bennoch, daß dieselben nicht ganz zuverlässig seien, da manche die Einführung einer Kopfsteuer fürchteten, andere auf die Militairconscription Rücksicht genommen haben sollen.

Die Bahl berer, welche schreiben konnen, ift freilich noch unbebeutenb; allein bie Bahl berer, welche bie Schule besuchen und schreiben lernen, übersteigt jest schon bie Balfte ber bieber im Schreiben Unterrichteten und ift fortwahrend im Steigen.

Die große Zahl ber von ihrem Vermögen lebenben Perfonen burfte auffallen. Allein ba ber gesehliche Zinsfuß 20 vom Hunbert beträgt, gewöhnlich aber mehr genommen wird, so ist ersichtlich, daß kein großes Vermögen dazu gehört, um von den Zinsen besselben leben zu können; wobei auch die große Mäßigkeit und Sparsamkeit der Griechen mit in Anschlag kömmt.

Wie bie Bevolkerung Griechenlands im Steigen ift, ergibt

folgende Zusammenstellung aus dem Jahr 1837.

| re dama    | uge 2  | Soft         | вzа. | gıu | πg  | etg | ao: | ;  |     |    |    |     |         |
|------------|--------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|---------|
| Männer     |        |              |      |     |     |     |     |    |     |    |    | . ′ | 202,953 |
| Weiber .   |        |              |      |     | •   |     |     |    |     |    |    |     | 214,939 |
| Männlich   | unter  | 18           | 3    | ahr | en  |     |     |    |     |    |    |     | 176,888 |
| Weiblich 1 | unter  | 18           | Za   | bre | n   |     |     |    |     | •  |    |     | 169,079 |
| ueber 18   |        |              |      |     |     |     |     |    |     |    |    |     | 41,004  |
| Familien   |        |              |      |     |     |     |     |    |     |    |    |     | •       |
| Ū          |        |              |      |     |     |     | ٠   |    |     | ©u | mr | na  | 804,863 |
| Davon ge   | hòrtei | 1 <u>2</u> u | ei   | nen | n a | nbe | rn  | De | mo  |    | •  |     | 8632    |
| In ben G   |        |              |      |     |     |     |     |    |     |    | en |     | 3943    |
| Auslander  |        |              |      |     |     |     |     | ·  | `.´ |    |    |     | 2531    |
| Lanbleute  |        |              |      |     |     |     |     |    |     |    |    |     | 92,157  |
| Schäfer    |        | 1            |      |     |     |     |     |    |     |    |    |     | 25,695  |
| Sandwerk   | er .   |              |      |     |     |     |     | ٠. |     |    |    |     | 15,539  |
| Große Ko   |        |              |      |     |     |     |     |    |     |    |    |     | 182     |
| Rleine R   | ufleu  | te           |      |     |     |     |     |    |     |    |    |     | 4620    |
| Andere A:  | rbeite | : .          |      |     |     |     |     |    |     |    |    |     | 12,207  |
| Große Re   | ntner  |              |      |     | ٠.  |     |     |    |     |    |    |     | 2622    |
| Kleine R   | entner |              |      |     |     |     |     |    |     |    |    |     | 44,271  |
| Solbaten   |        |              |      |     |     |     |     |    |     |    |    |     | 3914    |

Nach ben neuesten Nachrichten kann man über 850,000 Einwohner in bem Konigreich Griechenland rechnen, wobei etwa 1000 Seelen wie in ber Türkei auf eine geographische □ Meile

fommen.

Bei Beurtheilung ber heutigen Griechen ift ber Einfluß, ben die Vermischung ber verschiedenen Bolkerstamme auf den Nationalcharakter gehabt hat, nicht zu übersehen. Man unterscheibet im jesigen Griechenland nur noch die Griechen, Albanesen und Franken.

Die Neugriechen, die Nachkommen jener alten hellenen, die durch ihren Geschmack und Kunstsinn, durch ihre Talente, Thatigkeit, Tapserkeit und hohe Vaterlandsliebe sich zu einem Originalvolke und zu den Lehrern und Bilbnern aller europaisschen Nationen emporgeschwungen haben, machen, wenigstens dem Anscheine nach, noch jest den zahlreichsten Theit der Besolkerung aus. Man sindet unter den Neugriechen noch heutzutage die schönken Kormen des menschlichen Korpers.

Die Albanesen, auch Arnauten genannt, aus Epirus ober Albanien in Hellas eingewandert, leben zahlreich in Arkabien, Attika, bei Korinth in Rumelien, sowie auf ben Inseln hydra, Spezzia, Paros und Salamis; sie unterscheiben sich

von den andern Einwohnern Griechenlands auffallend, sowol durch Sitten, als auch durch Tracht und Sprache. Die heuztigen Albanesen sind die Ueberdleibsel der alten Illyrier, die sich auch mit den alten Griechen mehrsach vermischt haben. Bei der im 7. Jahrhunderte nach Chr. stattgefundenen Besehung Illyriens durch die Slaven, die jehigen Bewohner jenes Landes,

zog sich ein Theil ber Illyrier, die sich mit den Eroberern nicht vermischen wollten, in die gebirgige Gegend zurück, wo sie die heutigen Tages leben, und bewahrten dort ihre Nationalität. Der Name Alhanier, ober Albanesen, kommt wahrscheinlich von dem Berge Albion her, welcher sich zwischen Illyrien und Croastien nach Often binzieht.

Franken nennt man im Orient alle Europäer, beren sich in frubern, befonders aber in ben legten Zeiten eine Menge in Griechenland angesiedelt haben. Juden gibt es jest nur sehr wenige und nur in ben See- und handelsstädten, sobaß kaum hundert judische Familien im ganzen Konigreiche leben.

Turken gibt es jest ebenfalls nur noch fehr wenige, obwol sie ungehindert im griechischen Staate bleiben konnen. Auf ber Insel Negroponte besiegen sie noch bebeutende Guter, suchen aber

folde ju verkaufen, um in die Turkei ju zieben.

Muf biefe Beife fann man annehmen, bag bie jegigen Griechen eigentlich nur noch aus zwei Stammen, ben Rachkommen ber alten Bellenen und ber Illyrier, befteben; bag biefe übrigens fcon von Urfprung mit ben Griechen verwandt gemefen, zeigt am beften ihre Sprache, welche ein Gemifch ber alten illnrifden. ber lateinischen und ber gallischen Sprache zu fein icheint. Die altillyrische Sprache icheint aber eine gewisse Bermanbtschaft mit ber altpelasgischen Sprache gehabt zu haben, woraus ihre ferne Bermanbtichaft mit ber altariechischen zu erklaren ift. Das lateinische Element Scheint burch bie nach Illyrien geführ= ten bauffaen romifchen Rolonien in bie Sprache bes Lanbes aefommen zu fein. Das gallifche Element ift mahricheinlich burch Brennus, ben Kelbherrn ber Gallier, und feine gablreichen Rriegsgefährten, bie nach bem mislungenen Ginfall in bie fublichen Provinzen Griechenlands fich nach Epirus zuruckzogen und in ben norblichen Diftriften beffelben nieberließen, in bie illnrische Sprache hineingebracht worben.

Sleichheit ber Berwaltung, des Glaubens und des Nationalwohlstandes wird die Scheibewand zwischen diesen beiben Elementen immer mehr verwischen und die Griechen bald als ein einziges Bolk erscheinen lassen, da der Konig von Griechenland nicht der unrichtigen Ansicht anderer Fürsten folgt, welche in

# Sitten u. Gewohnheiten d. Griechen. 223

ber streng aufrecht erhaltenen Sonderung der Provinzen ihr Beil suchen, statt Alle zu einer Masse zu vereinen, die nur Ein Reich, Einen König und Ein gemeinschaftliches Interesse anerkennt.

# Rurze Bemerkungen über die Sitten und Gewohnheiten der Griechen.

Das hausliche Leben ber Reugriechen zeigt noch eine Menge Besonberheiten, die man aus den klassischen Werken des Alterthums kennt. Die Wohnungen der nicht vornehmen Griechen sind wie ehemals eingetheilt. Ein großer Saal scheidet das Gebäube in zwei halften, wovon die eine von den Männern, die andere von den Pausfrauen mit ihren Töchtern und Mägeden bewohnt wird hier zünden sie am Abend unter dem gewöhnlichen Gruß: guten Abend! die Lampe an, welche die ganze Racht hindurch brennt, und schon vor Tagesandruch sien sie wieder bei deren hellem Schein, sticken sleißig und erzählen sich Mährchen, wie die Griechen des Alterthums.

Im Winter findet man in den meisten Ortschaften keinen einzigen Ofen und vor Ankunft des Konigs waren solche durchs aus unbekannt, sind aber durch die Fremden jest bereits an thehren Orten eingeführt worden und hat man sich von deren Iweckmäßigkeit allgemein überzengt. Statt der Desen bedient man sich gewöhnlich einer kupfernen Glutpfanne, die man mitten in das Zimmer stellt, um dasselbed burch ausgeglühte Kohlen zu erwarmen.

Die Sauser ber gemeinen Griechen sind nicht so hoch wie bie unserigen und haben in ber Regel nur ein Stockwerk. Auch die Betten ber Griechen sind verschieden von den unserigen. Sie werfen blos Matragen auf die Sophas, welche am Morgen weggenommen werden, und bas Schlafzimmer ist ploglich wieder Wohnzimmer geworden.

#### 224 Die Bewohner Griechenlands.

Die Wohnungen ber Bauern auf bem Lande bestehen meist nur aus einem einzigen Raume mit slachem Dache, ober vielmehr ohne Dach, indem die Balken unmittelbar mit Estrich überzogen werden; der innere Raum ist gewöhnlich auf einer Seite mit Bretern abgetheilt, wohin das Nich des Nachts gestellt wird: größtentheils bleibt aber alles Nugvieh die ganze Nacht hindurch unten freiem himmel. Schafe und Ziegen, sowie Kühe und Ochsen sind immer im Freien; lettere werden nur während der Arbeitsmonate im Stalle gefüttert. Pferde und Esel bleiben auch meist auf dem freien Felde.

In biefer kleinen Wohnung ber Bauern befindet fich ber gange Borrath ihrer Erzeugniffe, bie Fruchte meiftens in groben geflochtenen Korben, welche mit Lehmerbe bicht gemacht werben; ihr Wein in Faffern; ihr Del in großen, irbenen Topfen, welche bier zu gande von bebeutenber Große gemacht werben und besonders auch zum Aufbewahren von frischem Baffer bienen: es gibt beren bis zu einem Inhalte von 5 bis 600 Mag. Um bas Trinkwaffer im Sommer fubl zu erhalten. bewahrt man es in unglasirten Krugen und stellt biefe bes Nachts ins Freie; ba biefe Kruge nicht zu bart gebrannt find, fcwigen fie ftets, woburch fich bas Baffer barin immer frisch erbalt. Bei langerem Gebrauch bort bas Schwiten auf und ber Rrug ift bann zu biefem 3wecke nicht mehr tauglich. Butter und Rafe wird in lebernen Schlauchen aufbewahrt, bie nicht wie in Spanien inwendig mit Dech überzogen werben, fondern bem aefclachteten Bod wird bie Saut abgezogen, biefe umge= breht und bie Beine zugebunden, ber hals wird als Deffnung gelaffen. In biefen inwendig mit ben langen Saaren verfebenen Schlauchen kommt bie Butter auf ben Markt, ein eben nicht febr appetitlicher Anblick. Ebenso wird auch ber Wein fortaeichafft; benn ba Griechenland beinahe überall nur feile Gebiraspfabe bat, gibt es fo aut als keine Wagen und alles muß auf bem Ruden ber Saumthiere beforbert merben.

Das Geflügel nimmt Plag auf Stangen unter ben Balken, woselbst bas wenige Ackergerathe ebenfalls aufbewahrt wird. Der ganze hausrath ber Bauern besteht in einigen Rohrbecken und wollenen Teppichen, welche als Unterlage zu ihrem Nacht-

#### Sitten u. Gewohnheiten d. Griechen. 225

lager und ebenfalls zum Zubecken bienen; sobann in einigen Topfen und Pfannen und in einem runden Tische, welcher aber nur 8 Zoll hohe Kuße hat. Stuhle kennt man nicht; die Mahtzeit wird auf diesem Tische aufgetragen, und alle segen sich rund herum mit gekreuzten Beinen. Gabeln und Messer halt man für überstüssig und begnügt sich die Speisen mit den Kingern zum Munde zu bringen.

Das Brot, wo es bessen gibt, wird gebrochen, und im Kalle der Grieche ein Messer zu etwas gebrauchen sollte, so hat jeder ein solches im Gurtel steden. Wird etwas Flussiges aufgetragen, so liegen holzerne Lossel vor, mit denen man das Gericht aus der gemeinsamen Schussel langt. Statt Brot, machen sie gewöhnlich einen Teich von Mehl und Wasser an und bereiten davon eine Art Kuchen, den sie auf einem glühen=

ben Stein, ober in ber Roblenasche bacten.

Abends wird in ber Regel in ber Mitte ber Wohnung ein Reuer angemacht, um welches fich fammtliche Sausgenoffen ichlafen legen, und berjenige, ber bes Rachts erwacht, legt friiches bolt ins Reuer. Da bie Wohnungen feine Rauchfange baben. fo muß ber Rauch fich einen Musgang burch bie Fenfteroffnungen fuchen; fur ben baran nicht Gewöhnten ift biefer ewige Rauch etwas Unerträgliches. Im heißen Sommer ichlaft gewöhnlich alles vor ber butte, sowol ber Siee als bes Ungegiefers wegen, und felbit in ben großen Stabten finbet man einen großen Theil ber gemeinen Rlaffe, blos in ihren Mantel gebullt, auf ber Straße ichlafen; beshalb geht ber Grieche felbft im beifeften Sommer nie obne feinen Mantel auf bie Reise, indem er ihm als Unterlage und als Decke bient. Doch bute fich ja ber Krembe por bem Schlafen im Freien, inbem er fich leicht Fieber zuzieht, ba auch in bem heißesten Sommer bie Rachte fuhl find und ein ftarter Thau fallt.

Der reiche Grieche halt taglich zwei Mahlzeiten, welche aber einer religibsen Diatetik unterworfen sind; vorzüglich beliebt sind die Schöpse, die man ganz an den Spieß stedt und so gebraten aufträgt. Gekochte Kräuter, Kohl, Oliven, Kaviar und gesalzene Fische sindet man stets während der Fastenzeit auf den Tischen aller Griechen. Bor der Ankunft des Königs

car at Exocyle

#### 226 Die Bewohner Griechenlands.

fand und selbst auch häusig jest noch findet man auch bei den vornehmen Griechen keine Tische und Stühle, auch sie sissen während des Essens mit gekreuzten Beinen um ihren 8 Joll hohen Tisch, auf welchem eine große runde Schüssel von überzinntem Kupfer den Speisen zur Unterlage dient. Auf dieser Schüssel werden nach und nach die Speisen aufgetragen. Um die ganze Tasel wirst ein Diener ein langes schmales Tuch, gleich einem Handtuche umher, von dem sich jeder Tischgenosse den betreffenden Theil als Serviette zueignet.

Nach ber Mahlzeit findet die Ceremonie des Sandewaschens statt; ein Beden wird zu Jedem von der Tischgesellschaft gesbracht, der Diener trägt es in der linken Sand, während er mit der rechten aus einem Becher Wasser auf die Sande gießt und über die Schulter ein handtuch hangen hat, an dem man

sich abtrocenet.

Den Nachtisch vertritt bie Pfeife und ber Kaffee. Tifch wird weagenommen und man fest fich mit getreuzten Beinen auf bie Sophas, welche bas Bimmer faft gang umgeben; felbft beim Schreiben bebarf ber Grieche feines Tifches, inbem er das Papier aufs Knie legt und so schreibt. Die Gewohnheit bes Tabadrauchens ift in Griechenland allaemein verbreitet, und wird es mitunter übel genommen, wenn man bie angebotene Pfeife ausschlägt. Das Tabackrauchen gebort zur irbischen Gluchfeligkeit bes Griechen; babei ift er aber außerorbentlich reinlich bei feinen Rauchzuruftungen und fpuckt nie aus: ein fleines meffingenes Gefaß wird auf ben Teppich gefest und barauf ber Pfeifentopf, bamit von bem Taback nichts berausfalle. Die Pfeifenrobre find gewöhnlich 6 bis 7 guß lang und werben aus Ririch = und Jasminholz verfertigt. In ben meiften griechischen Garten befindet fich beshalb jeberzeit eine Eleine Sasminpflanzung, beren Stammchen gerabe emporaezogen und zu boben Preisen verfauft werben.

Die Pfeifenköpfe kommen aus Konstantinopel, werben aus einer feinen rothen Erbe bereitet und sind ber alten griechischen Topferkunst vollkommen wurdig; man schmuckt sie mitunter sehr reich mit Bergolbungen. Die Mundstücke bestehen gewöhnlich aus Ambra oder Bernstein oder einer Composition, die dem

# Sitten u. Gewohnheiten d. Griechen. 227

Ambra febr abnlich ift; manche werben mit Chetsteinen febr prachtia verziert. Der am meiften in Griechenland gefchatte Agback tommt von Amiros bei Bolo in ber Turtei. Benn man zu einem Griechen kommt, wird gleich von bem Diener eine angezundete Pfeife gebracht, fobann Confituren, Raffee und Baffer. Das Gingemachte von Fruchten und Buder befindet fich in einem Glafe, und find auf bem Teller, mittels beffen baffelbe berumgereicht wirb, 2 fleine filberne Schalen; auf einer berfelben befinden fich fo viel kleine Loffel als Berfonen, fobalb man einen goffel Confituren genommen bat, wirb ber gebrauchte auf bie leere Schale gelegt, fobann nimmt man bas Waffer und zulest ben Raffee. Die Raffeeschale befindet fich aber nicht in einer Untertaffe, fonbern in einer anbern filbernen Schale, welche bazu bient, bag man bie Finger nicht verbrenne, benn ber Raffee wird fo beiß als moalich gegeben. Bahrend biefer Beit bleibt ber Diener fteben, um bie geleerte Schale in Empfana zu nehmen.

Da in ben Baufern gewöhnlich keine Klingelzüge find, so werben bie Diener baburch gerufen, bag bie herren bie Banbe jusammenschlagen.

Das Ofterfest feiern die Griechen mit Gepränge durch offentliche Feste und Tänze; alsdann gehen gewöhnlich die Familien auß Land, wo das Ofterlamm am Spieß gebraten und im Freien verzehrt wird; auch die armste Familie versagt sich dieses Vergnügen nicht.

Zwei Samstage vor der Charwoche sind dem frommen Andenken der Hingeschiedenen geweiht, an welchen man, besonsders aber auch am Palmsonntage, die Gräder derselben mit Blumen schmuckt. Alle Keste werden gewöhnlich mit einem Tanze beschlossen, mit der sogenannten Romaika oder dem griechischen Nationaltanz. Man faßt sich, einen Kreis bildend, an und bedient sich der Schnupftucher statt der Handschube; der Kreis, gewöhnlich nur von Mannern alleiz gebildet, wird nie getrennt und die Hauptschönheit des Tanzes scheint darin zu bestehen, daß tüchtige Sprünge taktmäßig gemacht werden, zuerst mit dem einen Beine, dann mit dem andern, und daß sie den Boden derb mit den Küßen schlagen. Zuerst tanzen sie langsam

und bewegen fich im Schritte rund umber; fowie aber bie Dufit nach und nach lebhafter wird, bekommen auch die Tanger verbaltnismasia mehr Leben und endigen mit einer Art convulsi= vifcher Bewegungen.

Die Musik ift von unbarmonischer Art, aber nicht unmelobisch; bennoch hat bie griechische Dusit mitunter schone me= lancholische Melobien. Die Blumenfranze spielen bei allen Gelegenheiten eine große Rolle. Bochzeiten, ja felbft Leichenbe= aananiffe baben ihre Rranze und am erften Dai find regel= maßig bie Thuren, sowie bas Innere ber Baufer mit Blumen aeldmudt.

Baber find bei ben Griechen ftart im Gebrauche, besonbers bei bem weiblichen Geschlechte, und Biele behaupten, ber unmaßige Gebrauch ber warmen Baber, in welchen bie Griechinnen, in Bolfen von Dunften gehullt, mehre Stunden binbringen , fei bie Urfache bes ichnellen Sinwelfens; biefe Sitte raube ihrer Saut bie Karbe und erschlaffe ihre Fibern und Rerven, sobaß sie ichon nach bem zwanzigsten Jahre Runzeln bekommen und alles Ungemach eines fruhzeitigen Alters erbulben muffen. Allein, wenn auch bei ber ben Griechen angebornen Reinlichkeit Seebaber in Griechenland etwas febr Gewohnliches find, aber nur bei bem manntichen Gefchlecht, fo find an bie marmen, fo= genannten turfischen Baber boch nur jene Griechen und Griedinnen gewöhnt, welche in einer von Turfen bewohnten Stabt leben ober fruber gelebt haben. Bei ben übrigen Griechen find folde Baber nicht einmal bekannt, gefdweige im Gebrauch ; fo auf ben Infeln und in allen ausschließlich von Griechen be= wohnten Stabten: baber ben Babern nicht bie Schulb bes schnellen Dabinwelkens beigemeffen werden barf. Ueberbies fehlt es auch in Griechenland nicht an schonen Krauen, bie ibre Schonbeit lange erhalten.

Die offentlichen Baber maßig zu gebrauchen, ift außerft angenehm. Es find biefelben in befondern Stunden fur bas mannliche und fur bas weibliche Geschlecht bestimmt. Im vorbern Bimmer ift eine Reibe gager, wo man fich auskleibet und bolgerne Schuhe erhalt, um ben warmen Boben nicht mit blos Ben Außen zu berühren; bann geht man in bie Babgemacher,

#### Sitten u. Gewohnheiten d. Griechen. 229

welche burch Robren, die im Augboden und in ber Mauer angebracht find, mittels warmer Luft gewarmt werben. Diefe Babegemacher find mit Marmor gepflaftert und haben eine runde Ruppel, worin verschiebene Eleine runde Kenfter angebracht und mit Glafern verfeben find, bie ein mattes Licht verbreiten ; in jebem Gemache ift eine Robre, welche faltes Baffer, und eine andere, welche warmes Baffer liefert, angebracht. Man leat sich auf eine hölzerne Unterlage und wenn man so ber bei= Ben Luft einige Beit ausgesest gewesen, fcmist man am gangen Korper und bie Poren eroffnen fich; alebann kommt ber Aufwarter, ber mit einer Art Burfte, eigentlich ein befonbers bazu gemachter Sanbichub, ben gangen Rorper ftart reibt, welches eine fonberbare Empfindung verurfacht; ift biefes ge= icheben, fo maicht er ben Babenben mit Geife und nachber mit reinem Baffer ab, ichlagt ihm warme Tucher um ben Rorper und ichlaat auch ben Ropf in folde ein. Sobann kehrt man sum Ankleibezimmer suruck, legt fich auf bas Lager, um eine halbe Stunde auszuruhen, indem bas Bab außerft ermattet, mabrend welcher Beit eine Pfeife geraucht und Raffee getrunten wirb. Der gewöhnliche Preis eines folden Babes ift 2 Drachmen, noch nicht ein balber Thaler.

Much bie Barbierftuben ber Griechen find bemerkenswerth. es find barin feine Stuhle befindlich, fonbern rund berum ift eine Bant, fo boch angebracht, bag ber Barbier ben Ropf bes zu Rafirenben gewöhnlich auf fein Rnie legen kann. ftust nicht wenig, wenn man fich jum erftenmal biefer Operation unterwirft. Die Griechen rafiren febr aut und haben bierzu eine leichte Sanb. Rachbem fie ben Bart abgenommen haben, fanat bas Ropfwafchen an. Dberhalb ber Gibe ift ein Bolk angebracht, woran an einer Rette ein Reffel banat, welcher , unten mit einem Rrahn verfeben und mit lauwarmem Baffer gefüllt ift. Dan halt ein großes kupfernes Becken unter bas Rinn, ber Barbier lagt burch ben Rrahn immerfort frifches Baffer laufen und mafcht fo mit Seife Ropf, Geficht und Bals, barauf reiniat er Rase und Obren von allen haaren und reibt bas Geficht mit wohlriechenbem Baffer. Die Griechen laffen fich auf biefe Beife ftets mafchen, und ba fie größtentheils auperst eitel, besonders in den Stadten sind, so lassen sie sich auch noch Locken brennen, wenn sie nicht ohnehin von Ratur, wie gewöhnlich, gekräuselte haare haben. Eine solche Operation wird in der Regel mit einer Drachme bezahlt. Diese Barbiere sind außerst reinlich und es herrscht auch in ihren Stuben viel Reinlichkeit.

Da bie vornehmen Griechinnen glauben, durch das Stillen ihrer Kinder ihre Schonheit zu verlieren, so nehmen sie dazu gewöhnlich Ammen (Paramana). Diese Amme verläßt jest noch mitunter, wie im Alterthum, ihre Sauglinge nie mehr, sie folgt ihnen, wenn sie sich verheirathen, und wird die Bertraute, die Freundin und gewissermaßen die Gouvernante ihrer herrsschaft. Reiche Frauen gehen nie ohne Begleitung ihrer Amme ober ihrer Magd aus. Die unverheiratheten Tochter zeigen sich selten, und nie ohne ihre Eltern.

Biele griechische Damen pflegen sich zu schminken; boch mit so zarten Substanzen, daß man die Aduschung kaum zu erkennen vermag: ebenso malen sie sich die Brauen und Wimpern schwarz, indem sie dadurch den Augen mehr Ausbruck zu geben suchen.

Alle Griechen tragen einen Schnurrbart, aber keinen Badenbart, und die Priester lassen ben ganzen Bart wachsen, wie auch ihr haupthaar, welches bei mehren kirchlichen handlungen, wenn sie ihre Mute abnehmen, ihnen auf die Schultern herabwallt.

Die gemeinen Geiechen behalten immer noch die sogenannte theseussche Consur bei, indem sie den vordern Theil des Kopfes scheren. Dem Plutarch zufolge legte Homer den Ursprung diesser Sitte den Abanten bei, von denen sie deshald eingeführt ward, damit ihre Feinde sie nicht bei dem vordern Haupthaar ergreifen mochten. Homer nennt die Abanten die hinten Beshaarten; dasselbe läßt sich noch jest auf die Griechen der untern Klasse anwenden, die besondere Gorgfalt darauf richten, lange und sliegende Locken auf ihre Schultern fallen zu lassen.

Der Gruß ber Griechen hat etwas fehr Ehrwurbiges; fie legen namlich babei die Sand auf die Bruft; fowie überhaupt im Ganzen ber Grieche eine fehr eble Haltung hat, aus ber

# Sitten u. Gewohnheiten d. Griechen. 231

er auch nie kommt, weil von Betrinken bei ihm nie bie Rebe ist.

Ift in Griechenland jemand gestorben, so versammeln sich bessen Anverwandte an seinem Sterbebette und beginnen zu weinen und Alagelieder zu heulen. Die Leichen der Griechen werben nicht wie in andern Gegenden in verschlossenen Särzen zu Grabe getragen, sondern, sorgsältig angekleidet, offen auf die Bahre gelegt. Die Leichen der Kinder und Jungfrauen werden mit Blumen bekränzt. Die nächsten Werwandten des Hingesschiedenen begleiten gewöhnlich den Leichenzug und wohnen dem Leichenbegängnisse weinend und wehklagend dei. Sie lassen sich oft nur mit großer Mühe von den kalten Ueberresten des geliebten Hingeschiedenen losteißen. Es ist unanständig und tabelnswerth, wenn die Ehefrau, die ihren Mann verloren hat, vor Ablauf von drei Jahren seit dessen Tode ihr Trauerkleid ablegt. Oft betrauert sie ihn während ihres ganzen Lebens.

Am Abend bes Tages, wo die Bestattung stattgefunden hat, versammeln sich in mehren Orten Griechenlands die Berwandten und Freunde der von dem Unglück getroffenen Familie in dem Hause derselben, bringen aus ihren Hausern Speissen mit und essen bei der trauernden Familie zu Abend, indem sie dieselbe durch mancherlei fromme Erzählungen und Ermahnungen zu trösten suchen. Ein solcher Tisch heißt: Makaria (das Seligpreisen).

Die Zeitrechnung ber Griechen ist von ber unfrigen versschieden, ba sie ben Gregorianischen Kalender nicht anerkennen, sondern mit den Aussen noch den alten beibehalten haben, wosdurch eine Berschiedenheit von 12 Tagen entsteht.

Die Tagesstunden werden im Innern des Landes ebenfalls verschieden gerechnet, nur in den Städten ist das Zählen der Stunden mit dem unsrigen gleich. Man bedient sich nämlich auf dem Lande der turkischen Zeitrechnung. Der durgerliche Tag fängt darnach, wie bei den Italienern, mit dem Sonnenuntergange an und schließt am folgenden Tage um eben diese Zeit. Der Tag hat 24 Stunden, von denen 12 auf die Nacht und 12 auf den Tag fallen. Die erste, zweite, britte u. s. w. Stunde nach Sonnenuntergang heißt die erste, zweite, dritte

### Die Bewohner Griechenlands.

232

u. s. w. Stunde der Nacht. Nachdem nun die 12 Stunden der Nacht vergangen sind, beginnen die Stunden des Tages. In den Nachtgleichen fällt die Mitternacht genau mit der sechsten Stunde der Nacht, der Mittag aber mit der sechsten Stunde des Tages zusammen. Doch sind die Taschenuhren beinahe sämmtslich mit Zifferblättern nach unserer Zwölfstundenrechnung verziehen.

Wenn übrigens von den Sitten der Griechen die Rede ift, so muß man, wie bereits erwähnt, genau zwischen den Griechen unterscheiden, welche noch ihre Nationalität, von dem andern Europa abgesondert, bewahrt, und den Griechen, welche europäische Bildung erhalten haben. Die Lettern, welche auf den Universitäten zu Leipzig, Wien oder Paris erzogen worden, kann man von den andern Europäern nicht unterschieden; sie tragen sogar gewöhnlich nicht mehr einen Schnurrbart und scheinen mit der griechischen Nationaltracht auch alles Orientalische abgelegt zu haben. Denn für die an ihrer Nationaltracht hangenden Griechen gibt gewissermaßen noch immer Konstantinopel, sowie für die andern Paris die Mode an. Seit der Sultan bei seinen Kurten die hohen Kesse eingeführt hat, tragen die Griechen sie auch nach derselben Form.

Die ariechische Rationaltracht ift febr schon. Manner ift im Allgemeinen entweber bie bes feften ganbes ober bie ber Infeln und ber Ruftenorte. Die Bewohner ber lestern tragen gewöhnlich weite furze Beintleiber, Die Erftern bagegen einen weißen Weiberrock, ber nur bis über bie Rnie geht. Beibe tragen furze Mermelweften und bas rothe gef mit blauer Quafte. Der weiße Beiberrock beißt Kuftanella und ift die eigentliche Tracht ber Rrieger und bie ber Elegants. Gin griechischer Incropable, hat mit biefer reichen Rationaltracht ein viel weiteres Relb ber Gitelfeit als ber erfte parifer Stuber. Die prachtvoll aestickten Ramaschen muffen nicht bie kleinste Ralte werfen und reich mit feibenen Schnuren geschmachvoll besett fein. Die ftets gang reine und gefteifte guftanella erfobert bis 50 Glen Bein= wand, bamit fie ftets bie regelmäßigften baufchenben Kalten wirft. Der reich gefticte Gurtel enthalt außer wenigftens zwei Piftolen, reich mit Gilber beschlagen, einen noch koftbarern

# Sitten u. Gewohnheiten d. Griechen. 233

Dold und womoglich noch einen Sanbichar, ein Mittelbing zwis fchen Dold und Gabel, ber nach ber Scheibe gu gefrummt ift. Die Aermelwefte, gewöhnlich von berselben Karbe wie bie Ramafchen, ift wieber reich mit feibenen Schnuren befest, aber viel geschmacvoller als bei ben Sufaren, im Bergleich mit benen bie griechische Tracht viel ebeler ift; barunter wird noch ein Gilet von andern Farben getragen, ber bals aber bleibt blos. Ueber bie Aermelwefte wird noch jum großen Unjug ein bis an bie Rnie gebenber Baffenrock von berfelben Karbe aetragen, beffen Mermel aufgeschlist find, wie bei ber altpolni= Schen Rationaltracht. Dabei macht auch bas feine Bembe einen bebeutenben Theil bes Anzugs aus, benn baffelbe muß wenias ftens 6 Boll lang aus ben Mermeln, wie große Danichetten. bervorkommen und von ber Beite einer Elle fein. Gange enblich bangt ber braune, mit rothem Tuch befeste und zierlich gestickte Mantel von Biegenhagren, mit Rapuse und berunterhangenden Aermeln, die eigentlich nie angezogen werden. Gin fo gekleibeter griechischer Glegant zieht mit theatralischem Unftand burch bie Strafen und verrrath gewöhnlich eine nicht aeringe Gitelkeit auf fein Neußeres. Go ichon biefe National= tracht ift, so unzwedmäßig ift fie, außer etwa fur ben Parabemarich einer Garbe: ber Golbat im Bipouat aber fiebt ichon nach ein paar-Stunden bochft wibrig aus, ba biefe Rleibung bie arobte Reinlichkeit erfobert, die im Relbe nicht moglich ift. Aber auch bie reichsten Beamten baben biefe unbequeme Tracht größtentheils abgelegt, benn nur fcmer konnten fie barin arbei= ten. Go fehr baber auch biefe fchone Rleibung am hofe ge= fault, so wird fie sich boch nach und nach verlieren, jemehr Griechenland fich Europa anschließen wirb.

Mit der Nationaltracht der Frauen ist es beinahe berselbe Kall. Die reichen, in Paris, Marseille, Triest, Wien, Ancona und Korfu erzogenen Griechinnen kleiden sich nach dem Mode-journal aus Paris, sowie die vornehmen in Konstantinopel geborenen Griechinnen; diejenigen aber, welche nach alter Sitte aus dem Hause ihrer Mutter dem Manne, den sie vorher so gut als nie gesehen haben, mitgegeben worden, bleiden ihrer Nationaltracht treu, welche gewöhnlich mehr reich als geschmack-

voll ift. Am beften sehen noch bie Rumeliotinnen mit dem rothen Feß aus, weniger die Sphriotinnen und Ipsariotinnen mit ihren reichen Sammetkleibern und noch reichern Stickerei mit Perlen und Ebelsteinen, aber mit gewöhnlich sehr vernach=

laffigter Zaille und ichlecht geordneten Baaren.

Solche Prachtkleiber, die oft mehr als 1000 Thir. kosten, können nicht bei jedem Erscheinen in Gesellschaft gewechselt wers den. Die Folge ist dann, daß jede Dame am Ende sieht, daß ein Aleid für den hundertsten Theil des Werthes sich doch besser ausnimmt, wenn es ganz neu ist, als wenn es, noch so kosteu und wohlerhalten, doch schon ein paar Jahre lang bei allen seierlichen Gelegenheiten sichtbar gewesen; und auch bei den Damen wird die Nationaltracht in der guten Gesellschaft nach und nach verschwinden.

Die Frauen gemeinen Standes tragen gewöhnlich ein langes, unten roth gesticktes hemb und darüber einen langen weißen Rock mit Aermeln, mit schwarzer Stickerei und den Kopf mit weißen Tüchern umwickelt, was man gewöhnlich verschleiert nennt; von einem Schleier ist aber nicht die Rede, sondern die strenge Sitte sodert, daß die Stirn und das Kinn bedeckt sind: wird aber die Sitte ganz streng beobachtet, so ist das Gesicht auf Art der türkischen Frauen von unten die über die Rase versbunden, ebenso die Stirne, sodaß nur die Augen sichtbar dieiben. Das hembe ist dagegen nur unter dem Kinn zugeknöpft und steht die zum Gürtel herad, selbst wenn ein solcher nicht getragen wird, ganz offen; was dann sichtbar wird, kümmert der Landessitte nicht, wenn nur das Kinn versteckt ist.

Im Ganzen zeigt das weibliche Geschlecht sehr große Zurückhaltung gegen die Manner, denen überall ausgewichen wird, besonders aber den Fremden. Wo möglich, vermeiden die griechisschen Frauen öffentlich zu erscheinen, und selbst die Weiber der Bauern ziehen sich gewöhnlich in ihre Hauser zurück, sobald sie ein fremdes Gesicht erblicken. Daher werden auch viele hausliche Geschäfte, welche anderwarts von weiblichen Dienstboten besorgt werden, hier von Mannern verrichtet; benn nie wurde eine Magd auf den Markt gehen, um etwas einzukausen, bazu kann nur ein mannlicher Diener gebraucht werden.

# Die griechische Sprache.

Die Pelasaer follen eine von ben bellenen verschiebene Sprache gerebet haben, und nach Berobot foll bie Sprache ber erftern bereits ju feiner Beit nicht mehr bekannt gemefen fein, als bereits außerhalb Griechenlands, in Rleinafien, Unteritalien und Sicilien, Die griechische Sprache verbreitet mar. Buerft hatten fich brei verschiebene Dialette, ber borifche, dolische und ionische ausgebilbet, spater tam bazu noch ber attische. borifche, ber bartefte, mar bie Sprache bes Peloponnes, in Unteritalien, Sicilien und in ben borifchen Rolonien Rleinafiens; ber aolische auf bem festen ganbe und ber ionische auf ben Infeln bes Archipel. Er war ber weichfte biefer Dialekte; auch scheint die ionische Mundart am erften ausgebilbet gewesen zu fein; homer und Befiod bebienten fich berfelben, obwol homer auch folde Gigenheiten anwandte, welche nachber fur borifche und aolifche erklart murben. Bon Profaitern werben Berobot und Dippotrates für biejenigen gehalten, welche bie ionifche Mundart am reinften gefchrieben haben. In ber dolischen Mund= art bichtete Sappho, in ber borifchen Pinbar, Bion, Theofrit und Mofchos. Bur Beit ber bochften Blute Athens mar bie attische Munbart bie allgemein angenommene Schriftsprache, nach ben Dufterwerken eines Sophokles, Guripides und Ari= ftophanes, sowie des Plato, Tenophon, Thurybides und Demoftbenes. Die Schriftsprache foll von Rabmos aus Phonizien nach Griechenland gebracht worben, nach Anbern zur Zeit Bomer's noch nichts von ber Runft zu ichreiben in Griechenland befannt gemefen fein.

Die Sprache bes jesigen Griechenlands hat sich so wenig von ber Sprache ber klassischen Zeit entfernt, daß jeder gebils bete Grieche die Klassiker versteht und der Unterschied beiweistem so groß nicht ist als zwischen der lateinischen und italienisschen Sprache.

Schon seit bem 16. Jahrhundert, wo man das Reugriehische als Schriftsprache gebrauchte, hat es eine schone Periode

ber Ausbilbung burchlaufen, und noch immer bemuben fich bie Gebilbeten im Bolte ohne Unterlaß, Die jebige Sprache zu verbeffern, ben Ausbruck immer mehr bem Altariecischen zu nabern und in Schulen fraftig barauf binguwirken. Daburch geschab es, daß die neuariechische Sprache an Anlage und Wohllaut ben vorzüglichsten ber neuern Sprachen gleichkam und in unsern Tagen burch eine große Ungabl von Werten in allen Rachern bereits einen bebeutenben Grab von Ausbilbung und Fulle erhalten hat. Darum nabert fich auch jest in bem jungen Bellas bereits bie Schriftsprache ber alten flaffifchen Sprache bergeftalt, bag man meint, es werbe balb wieber im Roniareich Griechenland Altariechisch im gewohnlichen geben geschrieben werben. Dazu tommt bie Leichtigkeit, fur neue Begriffe in ber griechischen Sprache neue Worte zu bilben, welche sogar bem ganzen übrigen Europa auß= belfen muß. Die neugriechische Sprache ift wohlklingenb, beut= lich, reich an Borten, ju Bufammenfetungen aut geeignet und zu ben Ausbrucken bes Gefühls beffer und inniger als ir= gend eine europaische Sprache. 3mar fehlt ihr ber Duglis und ber Dativus, auch fest fie nach allen Prapositionen ben Accufativ und hat nicht mehr fo viele Berbalformen wie bas Alt= ariecische; boch baben bie abftratten Gegenftanbe beinabe noch völlig bie altgriechischen Benennungen und im Ganzen wirb noch auf bie altariechische Weise beclinirt. Die Frembmorter und Bablen weichen wenig ab, bie Beimorter find größtentheils biefelben und haben bie alte Declination beibehalten; auch bie Beitworter find größtentheils noch rein altariechisch und ihre Conjugation in ben beibehaltenen Beiten biefelbe.

Ein Mittelbing zwischen bem Alt = und Reugriechischen ift bie Sprache der Liturgie ober die Kirchensprache, beren sich die Priester und zuweilen auch die Gelehrten in ihren Schriften bedienen, sodaß jest dreierlei Mundarten der griechischen Sprache in dem Lande bestehen. Allein dies schadet nichts, da Jeder, der eine derselben versteht, alle drei verstehen kann.

Bei ben Schicksalen, welche bieses Land im Laufe ber entsichwundenen Zahrtausende gehabt, seit die Sprache eines Demossthenes, Thukybides und Kenophon verhallte, ift es zu verwuns

bern, bag bie Sprache ihrer Rachtommen fich noch fo rein erbalten bat, bag fie ibre Abnen verfteben.

Man rechnet, bag acht verschiebene Bolfer zu ber Bilbung ber jesigen Sprache ber Bellenen beigetragen baben. Griechen, gatonen, Staliener, Glavinen, JUprier, Negypter, Turken und Juben wohnten zu gleicher Zeit und miteinanber gemischt besonders im Peloponnes, als ber Gultan und bie Republik Benedia in ber vertriebenen Valdologen Befit fich Der Bnantiner Mazaris ftellt zuvorberft gafonen und Peloponneffer als zwei verschiebene Elemente nebeneinanber. Naberes gibt er nicht an, jeboch wirb von ben Lakonen bemerkt, baß fie in verberbter Beife Trafonen beißen, baß fie robe bar= barifche Leute feien, und gibt er mehre Phrasen ibrer Mundart als Belege feiner Behauptung. Rach Kallmerager befteben bie Lakonen ober Tichakonen, wie man auf Morea fpricht, jest aus weniger als 1500 Familien, und nur noch wenige Ortschaften im fogenannten Gau Tkakonien finben fich an ber Gee= fufte; beffenungeachtet ftellt er außer 3meifel, bag bie trafonische Rufte im Mittelmeere von einem farmatisch rebenben Bolke bewohnt mar und allaemein als ein flavischer ganbitrich angesehen wurde. Batte feine Abhandlung bieruber noch irgend ein Bebenken zurudgetaffen, fo beruft er fich auf ben bierofoly= mitanischen Reisebericht bes Bischofs St. Wilibalb von Gich= ftabt aus ber Nation ber Angelsachsen. St. Wilibalb verrich= tete feine Ballfahrt im Jahr 723 unferer Beitrechnung. fegelte von Neapel über Reggio nach Catanea in Sicilien und von bort unmittelbar nach Monembafia, von bem er fagt: es liege in Slavinica terra. Jeboch folgt hieraus nur foviel, baß zu Anfang bes 8. Jahrhunderts, alfo lange vor ber Eroberung bes flavinischen Peloponnes burch die byzantinischen Griechen, die tratonische Rufte ein von Glaven bewohntes gand mar. Ob es nach ber Unterjochung Moreas burch bie kaiserlichen Beere noch fo geblieben fei, ob bei ben Ginmanberungen griedifch rebenber Leute aus verschiebenen Provingen bes Reiches nach Morea nicht etwa bie Nachkommen alter peloponnesischer Aluchtlinge wieber in bas gand gekommen find und bie Glaven von ber Seekufte ins Innere guruckgebrangt haben, ift bis jest

noch nicht auszumitteln gewefen. Rur foviel ift entschieben. bag bas Wort Trafo felbit, ohne alle Biberrebe, flavinifcher Abkunft ift und wird bei bem großen Gifer, mit bem man jest bie neuariechischen und flavinischen Diglette erforscht, balb in feiner mabren Bebeutung erkannt werben. Mazaris nennt ein zweites Element ber Bevolkerung von Morea bie Peloponnefier. Bierher gehort alles, mas fich von ber alten byzantinifchen Bevolkerung zu Patras, in ben meffenischen Geeftabten Arkabia, Roron und Modon, in der Maina und auf Afroforinth mabrend ber Clavenfturme erhalten hatte; ebenfo muß man alle griechisch rebenden Familien, die nach ber Biebereroberung ber Balbinsel burch bie Bnzantiner im 9. Jahrhundert und endlich nach Unterjochung ber frankischen Reubalbarone burch bie Palaologen aus ber Sauptstadt und andern Gegenden bes Reiches nach Morea kamen, in die Kategorie ber Peloponnesser bes Magaris feben. Das britte Element bilbeten bie Staliener, wozu man erftens bas ganze burgunbifche Rriegsbeer rechnen muß, welches fich unter Champlitte und Billebarbouin im ganbe niederließ und nicht mehr guruckfehrte, sowie alle Ueberfiedler, die mahrend ber Reubalherrschaft aus ber Combarbei, aus Toecana, aus Genua, Reapel und Sicilien, aus bem Lanbe ber Ballonen, von ben balearischen Infeln, aus Piemont, Langueboc und Catalonien, nach Morea kamen und vorzuglich in ben Stabten und auf ben neuangelegten Ritterburgen fich anfiebelten.

Auf bem platten Lande bagegen, in ben Odrfern und Flecken, auf Gebirgen sowol als auf Ebenen, saßen vorzugssweise als viertes Element die Slavinen, die Nachkommen und Ueberbleibsel zener Slaven, welche theils vor, theils zu gleicher Zeit mit Errichtung des großen bulgarischen Reiches in die Halbinsel eingebrungen waren und nach dem Zeugnisse des Chalkondylas von Sparta die Cap Tanaros noch um 1470 n. Chr. in Sitte und Sprache den moskowitischen Sarmaten vollkommen ahnlich waren. Die im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts eingeführten Kolonisten aus dem illyrischen Als danien, welche in den meisten Provinzen Griechenlands ihre Sprache dis auf den heutigen Tag behielten und für sich allein sahlreich waren, daß sie schon zur Zeit des letzen Paldolos

gen die Slaven, Griechen, Azakonen und Italiener zusammengenommen überwogen und diese auch ganzlich zu überwältigen
im Begriffe waren, hatte ihnen nicht Sultan Mohammed II.
Schranken geseht, bilbeten das fünfte und kräftigste Element.
Zugleich drangen diese Albanier in alle Städte des Landes und
besehten mehre Inseln in der Nachbarschaft, zwischen Attika und
dem Peloponnes. Ihre Zahl wuchs immer mehr, theils aus
ihrer Mitte, theils durch neue Einwanderungen christlicher und
bald auch mohammedanischer Brüder aus dem Mutterlande.

Das fechete Bolf, bie Juben, mar ichon frubzeitig febr zablreich in Briechenland und ebenfo bie Meanpter: noch mehr aber warb ber achte und leste Sauptbestandtheil endlich. bie Demantie, bedeutend, welche als Militairfoloniften vorzuasmeise in ben Stabten, Reftungen und großern Rlecken wohnten und als Gutsberren, fatt ber alten Archonten und ber abenblanbis ichen Barone, nach unferm gelehrten Forider, fich in neuge= bauten Thurmen ifolirt auf ber gangen Oberflache ber Balb= infel, aber auch auf ben fconen Gbenen von Glis maffenweise in Dorfern nieberließen und, von ber Graiebiakeit bes Bobens angelockt, wie auf Eppern und Macedonien, Relbbau trieben. Gesprochen murbe bemnach im 15. Jahrhundert auf Morea bas Tzakonische, bas Italienische, Frangofische und Spanische, b. i. bie Lingua franca, bas Sarmatische ober Glavische, bas 21= banefifche, bas Arabifche, bas Turkifche und als allgemeine Bermittelungssprache bas Romanische ober Reugriechische. walt, Lift und phyfifche Nothwendiakeit hatten im Laufe ber Beit biefe verschiebenartigen Bolkerschaften Moreas untereinan= ber gemischt und physisch und moralisch in eine blutsverwandte Maffe verwandelt, aus ber man, wie Mazaris fagt, bie ein= gelnen Elemente nicht mehr ausscheiben fann. Rur bie Berichiebenbeit in ber Gottesverehrung bilbete noch eine Grenglinie. In unfern Tagen bat die Revolution die Bekenner bes Dentateuch und bes Islam, b. i. bie Juben, Burfen und Araber, beinabe gang ausgetrieben. Albanefen und Griechen aber maren fcon zu Morofini's Beiten mit ben italienischen Glementen fo febr ineinander gefloffen, bag fie nach Delfino's Bericht nur verschiedene Glieber ein und beffelben Rorpers zu fein ichienen.

## 240 Die Bewohner Griechenlands.

Bei der Bolkszählung, welche die Benetianer mahrend ihrer lesten Berrichaft auf Morea vornahmen, fanden fie bas offne Band gang von Albanefen befest, Griechen aber nur neben Su= ben und Turfen in ben Stabten. Die Griechen waren auch ihrerseits, wie nachher Kranken und Turken, als Eroberer ein= gebrungen und hatten sich vorzugsweise in ben Stabten nieber= gelaffen, bas Clavifche bagegen, mas man vor Ergiegung ber Stipetarenflut über Morea an einzelnen Orten ohne 3meifel noch rebete, war bamals ichon auf bie Gebirgethaler bes Den= tabaktnios, als feinen letten Bufluchtsort, guruckgebrangt. Wenn man aber beim Musbruch bes letten Aufruhre irgendmo auf bem flachen ganbe Moreas Bauernvolt gefunden hat, weldies nur bas Romaifche verftanb, fo waren es bie Nachkommen jener ariechisch rebenben Rolonisten, welche Morofini's Siege aus Candia, Chios, Uthen und ben ionischen Infeln in bies dbe gand gebracht hatten.

So scharssinnig der gelehrte Fallmeraper solche grundliche geschichtliche Forschungen zusammengestellt hat, so freut man sich doch, statt der sonach zu vermuthenden Sprachverwirrung der schonen griechischen Sprache in dem herrlichen Liede aus der ersten Zeit des Befreiungskrieges, welches die hellenische Begeisterung der Marseillaise nachgebildet hat, wovon wir den Ansana dier mittheilen:

Δεῦτε παϊδες τῶν 'Ελλήνων! 'Ο χαιρὸς τῆς δόξης ἦλθεν \*Αξιοι φανῶμεν χείνων, Οἱ μᾶς δῶσαν τὴν ἀρχήν!

\*Ας πατήσωμεν ἀνδρείως Τὸν ζυγόν τῆς τυραννίδος, 'Εκδικήσωμεν πατρίδος, Τύδε ὄνειδος αἰσχρόν!

Τὰ ὅπλα ἄς λάβωμεν!
Παῖδ'ς Ἑλλήνων ἄγωμεν!
Ποταμηδὸν ἔχθοῶν αἶμα
"Ας τρέξη ὑπό ποδῶν!

Jeber Renner ber flaffifchen griechischen Sprache wird biefes Gebicht verfteben; wir laffen eine bekannte freie Ueberfegung folgen:

> Auf, ihr Gohne ber Bellenen, Beigt euch eurer Bater werth; Best erfult fich euer Sehnen; Auf jum Rampfe, ber euch ehrt!

Last uns nun als Manner brechen Die verhaste Aprannei, Das bas Lanb von allen Schwächen Und von Schanbe werbe frei.

Last ber Waffen Klang erschallen, Und ber Beinde rothes Blut, Mag zu unsern Füßen wallen Wie ein Blug mit seiner Blut!

Den Befchluß mag baffelbe Gebicht machen, wie es bie Griechen aussprechen:

Dewte paedes ton Hellinon!

Ho kaeros tis doxis lithen

Axii phanomen kinon,

Hi mas dosan tin archin!

As patisomen andrios

Ton dsygon tis tyrannidos,

Ekdikisomen patridos

Tode onidos aeschron!

Ta hopia as labomen!
Paed's Hellinon agomen!
Potamidon echthron haema
As trexi hypo podon!

## Verkassung des Königreichs Griechenland.

Durch welche Berträge diese neue Monarchie und die jesige Dynastie des Königs Otto entstanden, ist bereits oben angesührt worden, sodas nur noch über die innern Staatsverhältnisse das Ersoberliche anzusühren ist. Die Sultane der Auken waren nicht im Stande gewesen, ihre großen Eroberungen in vollständiger Abhängigkeit zu erhalten, auch lätten sie überhaupt nicht an der Krankheit mancher neuen Staaten, nämlich des Zuvieleregierens; sie ließen daher den unterjochten Bölkern einen Theil ihrer Unabhängigkeit und regierten sie durch sich selbst. Sogar die Bertheidigung mancher Provinz gegen äußere Keinde ward, sowie die Ausrechthaltung der disentlichen Ordnung, einslußreichen Männern im Lande selbst anvertraut, ober überlassen, wie sich dies von selbst gemacht batte.

So bilbete sich auf bem griechtschen Festlanbe sogar eine griechtsche Miliz, auch Armatolen genannt. Diesen Namen ershielten biejenigen Sauptlinge, welche von ben Turken zum Schus einer Gegend ober zur Beitreibung ber Abgaben, die sie mitunter gepachtet hatten, die Genehmigung erhielten, Bewassinete zu unterhalten. Da das unter der franklichen herrschaft des Lehnwesens gegebene Beispiel des Faustrechts das Rauberhandwerk als etwas gar nicht Schimpsliches hatte ersicheinen lassen, erhielten diese Scharen auch gewöhnlich den Ramen Alephten oder Rauber, turkisch Gelepi. Auf diese Beise

war es mbalich gewesen, bas fich noch soviel Nationelles in Griechenland erhalten hatte. Im meiften aber batte fich auf ben Inseln ber altariechische Topus erhalten, mehr als auf bem Reftlanbe, wo man noch jest Spuren ber turfischen Berrichaft gewahrt. Dennoch ift es auffallend, daß bie Turfen ben Bries den noch soweit erlaubt haben, ihre Rationalitat und Religion beizubehalten, obwol beinah 400 Jahre lang Griechenland unter bem turkischen Joche schmachtete. Gin geiftreicher Schriftsteller findet ben Grund bavon in ber tiefen Ginficht Mohammeb's II. in die damaligen Berhaltniffe ber morgen = und abenblanbischen Rirche. Seine Borganger hatten überall bie Lehre bes Islam mit Reuer und Schwert verbreitet, er aber verftattete ben eroberten Griechen bie Beibehaltung bes Glaubens ihrer Bater. weil er auf diese Beise von ber Spaltung ber Kirche Bortheil gieben konnte. Ein großer Theil ber pornehmen Griechen mar gefloben und fuchte an andern europaischen Sofen Sulfe, besons bers bei bem Stuble Petri, gegen ben gemeinschaftlichen Reind bes Glaubens. Die Bebingung ber Bulfe mar: Unterwerfung unter bie romifche Rirche. Runmehr blieb ben in Griechenland gurudaebliebenen Griechen nur bie Babl : entweber ihren Glaus ben zu verlieren ober bie turtifche Oberherrichaft beizubehalten. Der Grieche ift fromm, und fo fab man bort bas unerwartete Schaufpiel, bag Mohammed als ber Befchuser ber griechischen Rirche ericbien.

Diese Verschiebenheit ber Religion verhinderte ein Verschmetzen ber siegreichen Nation mit der besiegten und sicherte die Rationalität der Griechen. Dazu kam noch die Unmöglichkeit für die Sieger, alle Punkte des großen Reiches mit hinreichens dem Sarnisonen und Beamten zu versehen, und der geschmeibige Charakter der Griechen, welche durch ihre Beherrscher gern personliche Vortheile erhietten und dadurch wieder sich ihnen unentbehrtich machten. So bediente sich die Pforte der Patriarschen in Konstantinopel als einer Art Verwaltungsbehörde der griechischen Unterthanen; Mannern, die sich durch Widerstand gegen die türkischen Wasser ausgezeichnet hatten, meist aus der Klasse der Rauber oder Rephten herangezogen, ward die Berstheibigung einer Provinz gegen andere Aubestörer oder auswars

11+

## 244 Verfassung Griechenlands.

tige Reinde anvertraut, die man auch Kapitani nannte. Die Rlephten in ben Gebirgen bielten fich meift gang frei von ber turfifden Berrichaft, ba es nicht lohnte, in folde unwirthbare und arme Gebirasaegenben Garnifonen ju legen; gleiche Befreiungen batten auch manche Infeln behalten. Die Türken batten ben Griechen auch ihre burgerlichen Gefebe gelaffen und bekimmerten fich nicht barum, wie fie ibre Gemeinbewesen vermalteten und fich ihre Gemeindevorfteher mablten. fuchte bie Pforte beren Unfeben zu ihrem Bortbeil zu benuben, mie bie klugen Griechen wieber burch bie Pforte zu Macht und Anseben zu gelangen suchten, von benen nur an die fogenann= ten phanariotischen Rurften Rosittos, Julianos, Rallimachis, Arapropulos, Chanseris, Mabruzis, Karabias, Sturbza, Ka= tafazis. Palaologos, Mavroforbatos, Susos, Kantarabos, Apsilantis und Rantakuzenos erinnert werben barf. Go mar es moglich gewesen, bag beibe Rationen neben einanber befteben tonnten, von benen bie eine Affen, bie andere Europa reprafentirte. Der Centralpunkt beiber mar Konftantinopel, mo bie Griechen ebenfalls eine aanz abgefonberte Gemeinbe bilbeten und burch ben Patriarchen und ben Großbolmetich ber Pforte. ber ftete ein Grieche mar, alle bem turkischen Scepter unterworfenen Griechen gusammenhielten. Die Griechen, mit ber europaifchen Rultur naber verwandt, machten aber Fortichritte, mabrend bie Turfen fteben blieben und feit Soliman politisch berabsanken.

Die geistige Ueberlegenheit ber Griechen stieg besonders seit dem 17. Jahrhundert durch den wachsenden handelsverkehr dersselben und ihre Bewassnung gab ihnen einen gewissen Schutz gegen ihre Unterdrücker. Schon die Benetianer hatten als Besatung ihrer sesten Plate auf dem griechischen Festlande griechische Armatolen unterhalten und auf den Inseln fanden Bewassnungen zu Schiffe statt, wozu Seerauberei Berankassung gab. Auch handel suhrte zum Reichthum und Einfluß unter den Griechen. Man nannte solche Manner von Einfluß: Prismaten. Die einen hatten als Kapitanis ihre Palitaren, die ihnen freiwillig gegen Sold und Beute dienten, die Seehelben ihre Schiffe, meist mit ihren Berwandten bemannt, die andern

reichen Leute ihre abhängigen Pächter ober Schuldner. Allein bieser Einsluß war an keinen Stand gebunden und jeder konnte ihn erwerben. Mithin gab es keinen solchen Abel wie in Deutschsland, ber eine geschlossen Kaste bilbet.

Der Sohn der griechischen Primaten war nicht immer geborener Primat, denn wenn auch unter den Mainotten gewöhnlich der Sohn eines Kapitanos seinem Bater solgte, so
geschah dieses nicht, weil er ein Recht dazu hatte, sondern weil
er dei Ledzeiten des Baters die beste Gelegenheit gehabt hatte,
sich auszuzeichnen, oder weil sein Bermögen ihn in den Stand
setze, den Sold weiter zu zahlen; mehr waren diese erblichen
Besehlshaderstellen dei den Albanesen gewöhnlich. Daß der
Sohn des Schisskapitanos den Besehl nach seinem Bater sührte,
beruhte nicht auf dem angeborenen Recht, sondern weil er das
Schiss von seinem Bater geerbt hatte. Darum führte auch
während der Bormundschaft des Schisseigenthümers der Vormund den Besehl. Rur auf den sieden ionischen Inseln hatte
sich ein Abel durch die herrschaft des venetianischen Abels ausz
gebilbet.

Die turkische Regierung kannte ebenfalls keinen Abel; bort ist jeber gleich. Der gemeine Janikschar, sowie jest ber gemeine Solbat, konnte stets die höchsten Reichswurden erlangen, und die Kinder des Großveziers haben deshalb nicht mehr Rechte als die andern Unterthanen des Großsultans. Dennoch hatte sich in Konstantinopel eine Art von griechischem Abel ausgebildet. Im Phanar wohnten namlich stets mehre griechische vorznehme Familien, die durch ihre Bildung, ungeachtet der turkisschen Berfolgungswuth, sich in bedeutendem Ansehen hatten erzhalten können. Aus ihnen wurden die Hospodare der Woldau und Wallachei genommen. Die Sohne derselben, wenn sie auch nicht wieder zur Regierung kamen, behielten bennoch gewöhnslich den Kurstentitel bei.

Diesen Ursprung haben die Fürsten Mavroforbatos, die Kürsten Opsilantis, Sturdza u. a. m. Die vornehmen Griechen, welche in dem Phanar wohnen, heißen daher Phanarioten. Bon diesen waren viele dem Aufstande der Griechen im Peloponnes beigetreten, nachdem sie vergeblich versucht hatten in

### Verfassung Griechenlands.

246

ber Molbau und Ballachei bie Befreiung von ber turkischen Berrichaft zu erfampfen. Die ungewiffe Lage ber turfifchen Pafchas trug naturlich nicht allein zur Bermehrung ber Dacht folder Primaten bei, fondern die fich felbft überlaffenen unterjochten Griechen faben fich genothigt, für ihre eigene Bermal= tung im Innern zu forgen, und fo konnte fich ihr Gemeinbe= wesen frei ausbilben, sobaß sie schon im 16. Jahrhundert ihre Gemeinbevorfteber unter bem Ramen Demogeronten, Archonten und Praftoi hatten: ju Athen, Aegina und an andern Orten biegen fie auch Epitropi ober bie Aelteften. Gebr richtig bemertt baber von Maurer in feinem Berte uber bas griechische Bolf, baf fich nach und nach ein griechischer Staat im Staate ber Demanen bilbete. Die gange griechische Bevollerung bestanb abrigens vor bem Befreiungefriege, wenigftens auf bem Befts tanbe, meift aus Ackerleuten und Golbaten; besonders mar Ru= melien bas Baterland ber Lettern, Palitaren genannt; nur in ber Maina trug jebermann Baffen. Die Acerteute maren meift Beitpachter ber Turten, benn, bie Infeln ausgenommen, geborte ber arofte Theil bes Grund und Bobens bem Gultan ober reichen Turfen. Rreies Grundeigenthum mar felten in ben Banben ber Griechen, mit Ausnahme ber Maing und einiger Theile von Attifa und Guboa.

Die Anführer ber Klephten und sonstigen Bewassneten was ren die Militairprimaten, Kapitani oder Objaks, im Gegensatz von Swilprimaten, welche dadurch Reichthum und Ansehen ers hielten, daß sie Dolmetscher der reichen Aurken oder ihre Aerzte oder Pächter waren; diese Letzteren lagen mit den Ersteren ges wöhnlich im Zwiespalt. Beide hatten ein bedeutendes Gesolge, worunter ein Grammatikos, Sekretair, da sie nicht schreiben konnten, ein Arzt und ein Geisklicher.

Dagegen waren die Inselbewohner meist freie Eigenthumer, viele berselben vorzüglich Kausleute und Seefahrer. Auch hier verschaffte der größere Wohlstand den Primaten ihr Ansehen, die mitunter sich in griechische und lateinische Primaten theilsten, da dort noch viele katholische Rachkommen der franklischen herrschaft vorhanden sind. Mit dem Zustand des Bermögens

wechfelte bie Jahl ber Primaten, zu welchen auch bie geiftlichen Primaten gehörten.

Alle murben von ben Turten Rajas genannt und gleich behanbelt. Uebrigens war ber Druck berfelben gegen die Griechen mehr faktischer Art, als in ihren Gesehen und in ihrer Religion begründet.

Die Berfaffung bes jesigen Griechenlanbs unter ber turfis iden herrichaft war übrigens nach Magaabe ber verfchiebenen Theile febr abweichenb. Morea fant unter einem Dafcha, ber feinen Gis querft in Rapplia, bann in Patras, gulest aber in Tripolisa batte; unter ihm ftanden bie verschiebenen Bezirte ober Kreife, in welche Marea eingetheilt war. In ber Spise berfelben fand ein Couverneur ober Boiwobe und ein Rabi; ber erfte mar gewöhnlich ber Pachter ber Ginkunfte bes Pafcha und batte für bie Beitreibung ber Steuern ju forgen: unter ihm fand ein Bulutbafchi als Chef ber bewaffneten Macht, einer Art Genbarmerie. Der Rabi war oberfter Richter und wohnte in bem hauptort ber Proving; boch tamen wenig Sachen por ibn , benn bie Ortsvorfteber ber Griechen , bie Demogeronten, ichlichteten bie meiften Streitigfeiten als Schiebsrichter, mußten aber von ben turfifchen Beborben, wenn auch von ber Gemeinde gewählt, doch beftatigt fein. Der Rabi war zugleich ber Borfigenbe ber Berfammlung ber Ortsvorfteber, welche ber Boimobe jahrlich jufammenberief. In biefer gewiffermaßen freisstandischen Bersammlung wurden für ben Kreis zwei Pris maten und ein Schaemeifter gewählt; ber eine ber Primaten, gewöhnlich Rabjabafchi genannt, mar ftete ein Grieche, ber andere ein Turte, unter bem Ramen Anan. Gie bilbeten ge= wiffermaßen Rreisbeputirte und mußten fich ftets bei bem Bois woben aufhalten; fie batten fur bie Bollziehung ber Befebte bes Pafcha zu forgen und pflegten bei Angelegenheiten bes Rreifes zu Rathe gezogen zu werben. Bur Bertheilung ber Steuern auf bie einzelnen Gemeinden mußte aber bie Berfammlung aller Gemeinbevorfteber wie bei ben Bablen erfolgen. In biefer Rreisversammlung wurden bisweilen auch Civilftreitigfeiten abgeurtelt. Alle Sabre mußte ber Schasmeifter bem Rreisrath Rechnung ablegen, wonach bie Kreisversammlung bie vorgefun-

benen Disbrauche bem Rabi anzeigte. Auch die Befehlshaber ber bewaffneten Dacht ftanben unter ben Rreisbeputirten, welche ebenfalls ber Berfammlung ber Ortsvorfteber am Enbe bes Rabres Rechenschaft ablegen mußten. Die Beftrafung ber Coulbigen warb bem Pafcha überlaffen. Die gewählten Primaten, welche vom Rabi bazu ausbrucklich verpflichtet murben: bas ariechische Bolt überall zu vertreten, bestätigten auch bie Bertrage ber Griechen als Notarien und bilbeten bie Obervormundichaftsbeborbe, maren Bertheibiger ber Griechen in Prozeffen berfelben mit Turken vor bem Rabi und ftets gegenwartig, wenn eine Untersuchung gegen einen Griechen geführt marb; bei wichtigen Straffachen warb auch noch ber Apan und Boimobe zugezogen, jeboch zum Schus bes Angeklagten. Rur benfelben konnte ber Primat auch an ben Pascha appelliren; auch war er fogar berechtigt, fich ber Bollziehung von Bermaltunasmaßregeln bes Boimoben zu miberfeben, wenn er fie zu laftig fur bas griechische Bolf bielt. Er konnte bann bie Ortsvorsteber zur Kreisversammlung berufen und burch ben Rabi an ben Pascha Bericht erstatten. Ja, er hatte sogar bie Macht, bei Bebruckungen bes Woiwoben benfelben gemeinschaftlich mit bem Rabi zu suspendiren und bem Pascha sofort zu berichten. Da die Woiwoben oft Unrecht erhielten, war bie Macht biefer ftellvertretenben Primaten nicht unbebeutenb. um fo mehr. ba auch die Verwaltung ber Provingen bes Pafchalite gemiffermaßen felbft in ben Sanden eines Griechen war. Auf ben Borfchlag bes Pfortenbolmetich wurden namlich bie Dolmetiche ber Da= Schas in ben Provinzen von ber Regierung in Konstantinopel bem Pafcha gur Seite gefest.

Aber auch bei bem Pascha wurde die griechische Bevollkerung vertreten. Ieber Kreis wählte nämlich außer einem türztischen Ahan einen Primaten und die Versammlung derselben aus den das Paschalik bilbenden Bezirken oder Kreisen machte den Verwaltungsrath des Paschas aus, welchem besonders die Vertheilung der Abgaden überlassen ward, sodaß sie eigentlich als Provinzialstände angesehen werden konnten.

Von bieser Verfassung ber Halbinsel Morea war aber zuvorberst ausgenommen die Umgebung von Mistra, welches mit Koron und Malvassa einem besonderen Kreis bildete, der unter einem Bei, einem Aga, einem Woiwoben und Mola stand, eine höhere Alasse von Kadi. Die einzelnen Ortschaften hatten aber auch hier griechische Borsteher, Geronten. Außerdem aber war ausgenommen die eigentliche Maina, welche einen jährlichen Aribut von 4000 Piastern zu zahlen hatte, sich aber übrigens selbst verwaltete.

Jebe Stadt ober Dorf wählte sich hier einen Ortsvorsteher, Aapitanos genannt, in einigen Theilen der Maina waren mehre dieser Ortskapitani vereinigt; die Rapitanei Barnate bestand aus 14 Odrsern und Bigos hatte 10 Odrser. Die sämmtlichen Kapitani der Maina, etwa 20,000 Seelen umfassend, bildeten eine Kreisversammlung, welche einen obersten Kapitano oder Chef derselben wählten. Seit dem Großvezier Köprili ward diese Wahl bestätigt und der erste griechische Bei in der Maina ernannt. Der Gewählte fügte daher seinem Tausnamen diesen Titel bei, daher der leste Fürst der Maina, Peter Mavromichalis, Pietro Bei hieß. Seit dem Ausstand unter Orlow ward der Tribut der Mainotten auf 15,000 Piaster sestgeset, die seitberiae Berkasung der Maina aber beibehalten.

Die reichen Grundbesiger wohnen bier alle in befestiaten Thurmen und noch haben fich viele eigenthumliche Sitten erbalten : fo muß 2. B. ber Brautigam bem Bater ber Braut ein Gefchent von bochftens 3 Thalern geben, um bicfelbe feben zu burfen. Rach ber Berlobung barf ber Brautigam bas Baus ber Braut nie allein betreten, fonft ift ber gange Bertrag vernichtet. Sat ber Brautigam fein Bermogen, fo wird gwar bie Dochzeit gefeiert, aber ber Bater behalt bie Zochter bei fich. bis fie ber Chemann ernabren fann: bauert ibm bies zu lange, fo gibt er feine Tochter einem Anbern. Dit 7 Jahren tritt ber Gohn aus ber Aufficht ber Mutter und ber Bater lebrt ibn ben Gebrauch ber Baffen, benn mit 9 Jahren ichon wirb bem Knaben bie Bewachung bes Thurmes übertragen. Krauen beftellen ben Ader, find oft auch bewaffnet; felbft ber Beiftliche tragt ftets Baffen; nur wenn er bie Sacra abminis ftrirt, legt er bie lange Flinte, ben Gabel und Dold an bem Altar nieber. Bei einer unfruchtbaren Che erlaubte aemobnlich 11 \*\*

ber Bater ber Chefrau bie Scheibung, die erfte Rrau blieb bann oft bei ihrem fruberen Mann und balf bie Rinber aus ber zweiten Che erziehen. Chescheibungen geborten por ben Bifchof, anbere Streitigkeiten murben von Schieberichtern abgemacht. Uebrigens aber galt bas Rauftrecht und es wird fich fcwer ausrotten laffen. Babit ber Schulbner nicht, fo merben ibm von ben Glaubigern Steine auf bie vier Eden feiner Grundftucke gefest, biefe Befchlagnahme ift unverleslich und fann nur burch Bablung aufgehoben werben, ober wenn ber Schuldner feinen Glaubiger in einer Rebbe befiegt. Ja, fogar Berfcbreibungen wurben babin ausgeftellt, bag ber Glaubiger berechtigt fein foll, im Richtzahlungsfalle einen ober zwei von ber Kamilie bes bofen Schulbners zu tobten; benn ohne biefe Genehmiauna ward bie Blutrache von jeber Kamilie mit ber größten Gemiffenhaftigkeit gehandhabt. Jeber Tobtichlager marb namlich von ber beleibigten Ramilie erschoffen, mo er fich fanb: fo lange burfte fich auch feines von ben beleibiaten Ramilien= mitgliebern ben Bart abnehmen laffen; felbft Rinber, am lieb= ften Anaben, unterlagen ber Blutrache. Konnte ber belagerte Tobtschlager fich nicht anberweit retten, fo übergab er fich fei= nen Reinden und es mar bann Ehrenfache, ihm bas leben gu fchenten. Ja, es ift vorgefommen, bag ber Bater bes Getob= teten ben Tobtichlager an Rinbesstatt angenommen bat. jeber baben fich bie Dainotten nicht zu ihrem Bortheil por ibren Canbeleuten ausaezeichnet. Gin griechisches Gebicht aus bem vorigen Jahrhundert fagt von den Mainotten: "Bor Men= fchen fchamen fie fich nicht und Gott furchten fie nicht, mit ben Armen haben fie kein Mitleib. Gie haben viel Graufamkeit und thierifden Ginn , und haben feine Aehnlichkeit mit Menfchen."

Sethst in Konstantinopel war Morea, wenn auch nicht de jure, doch faktisch vertreten. Gewöhnlich sandte man zwei bis brei Primaten dorthin, welche sich Einkluß verschaffen und den Erpressungen der Paschas Grenzen sehen konnten; auf ihre Verstellung sind mehre derseiben abaesest worden.

Inseite bes Isthmos auf bem griechischen Festlande fand eine ahnliche Berfassung wie in Morea statt; den einzelnen Bezirken oder Kreisen standen Woiwoden oder Unterbaschis vor, wie in Lepanto, Arachova, Livabia, Theben, Arta, Athen, Megara, Gubba u. s. w., und in Rumelien war ein Buluksbaschi angestellt. Diese Beamten wurden von demjenigen ers nannt, der die Einkunste der betreffenden Provinz zu beziehen hatte; mithin zu Athen von dem Kislar=Aga, dem Besehlsshaber der Berschnittenen. Die griechischen Gemeinden hatten hier ebenfalls Demogeronten und Archonten, welche auch Prismaten oder Kadjadaschis genannt wurden; in Athen selbst hießen aber die Gemeindevorsteher Epitropi oder die Alten.

Much auf bem Reftlanbe mabiten bie Gemeinden Primaten gu Mitgliebern ihrer freisftanbifchen Berfammlungen, wo Rir= chen = und Steuerangelegenheiten , auch Prozeffe abgemacht wurben. Doch waren bie Rechte biefer Primaten bier weniger ge= ordnet als im Peloponnes, und es ift fogar vorgekommen, bag bie Primaten ihren Ginflug benust haben, bie Bebruckungen ber Pafchas zu ihrem eigenen Bortheile zu benuten. war bas Berhaltniß auf ben griechischen Infeln, bier beschrantte fich bie turfische herrschaft eigentlich nur auf bie Ropffteuer, ben Charabich, welche bem Kapuban Pafcha zustand, aber nur als eine jahrliche feststebenbe bestimmte Summe erhoben warb; fie ftanben unter teinem Pafcha, fonbern unmittelbar unter bem Großabmiral. Rur bie Infeln Anbros und Tinos waren ber jebesmaligen Favoritsultanin jur Apanage überwiesen; biefe fchicte aber lediglich einen Aga gur Gingiehung ber Steuern. Die befonbern Gemeinden ber Infeln hatten ihre felbftgemablten Ortsvorfteber, welche fich zu Unfang jedes Jahres verfam= melten, um bie Melteften ber gangen Infel zu mahlen. Debre biefer Infeln batten nicht einmal einen Boiwoben und Kabi; andere, die es ausbrucklich begehrten, erhielten einen Boiwoben; allein einen von ihnen felbst vorgeschlagenen Griechen. Much ber Richter, Rabi, war mitunter, &. B. in Paros, ein Grieche. Alle aber burften bier nur mit Bugiebung ber Archonten bie unter ben Griechen entstanbenen Streitiafeiten fcblichten. ben Infeln hatten auch bie Gemeinden oft Rotare, Rangler, beren Geschäfte fonft von benen ber Bifchofe verrichtet murben.

Uebrigens waren verfassungemäßig bie griechischen Beborben

ben turkischen überall unterworfen. Die Gemeinbevorsteher mußten erst vom Kabi bestätigt werben, und Käuse, Aboptionen, Beräußerungen von Grundstücken Winderjähriger bedurften der Bestätigung des Kadi. Die Verwaltungsmaßregeln der Demogeronten konnten von den Woiwoben aufgehoben werden und der Kadi erhielt 1/10 von allen Prozessen, welche bei ihm angebracht wurden. Die griechischen Gerichte wurden nur die niedern genannt, die des Kadi aber die kaiserlichen Gerichte. Diese sollten aber stets nach griechischem Rechte erkennen; allein sie verachteten das Recht der Ungläubigen zu sehr, um sich daranach genau zu erkundigen.

Die erfte Beit bes Freiheitskampfes ichaffte bem gemeinen Bolfe in Griechenland wenig Erleichterung; meift traten bie Primaten in die Stelle ber turfifchen Berricher und bie fogenannten Rurften bes Phanars, welche fich burch Bilbung und Belb hier Ginfluß verschafft hatten, ftritten mit jenen um bie Oberherrschaft, welche balb aus einer Sand in die andere über-Erft maren Lokalregierungen eingesest worben; Onbra ernannte ichon 1821 einen Senat mit gefeggebenber Gewalt, Paros eine Gerufia, Meffenien einen Genat in Ralamata. Spater mabite ber Peloponnes fur bie Gesammtheit eine Gerusia zu Tripolita, bann in Argos, zulett auch bas Festland von Griechenland einen Areopag unter Regris. Erft bie Rationalversammlung zu Epibauros beschloß eine Centralregierung, bie aus einem Prafibenten und 4 andern Mitgliebern befteben Demeter Apfilantis marb Prafibent, Mavroforbatos follte. und Regris ftanben ihm zur Seite. Doch ebe noch ber Sis der Regierung von Korinth nach Rapplia verlegt werben konnte, befehbete Mavroforbatos ichon ben Prafibenten. Diefem folgten weitere Rampfe zwischen bem Erftern und Kantakuzenos und Rolofotronis, ferner mit Rolettis, endlich gwischen Baimis und Konouriottis. Obwol i. 3. 1823 Nationalversammlungen zu Aftros und 1826 zu Epidauros und bald barauf zu hermione und Aegina bis ins Jahr 1827 gehalten murben, fo gelangten boch Meranber Mavroforbatos, Demeter Ppfilantis, Theobor Rearis, Deter Mavromichalis, Theobor Rolofrotonis, Georg Konduriottis. Andreas Baimis u. A. an bie Spise ber Regie-

rung und fuchten balb Unterftubung ihrer Parteien im Auslande. Maproforbatos fuchte feine Stube in England, Rolettis, Buras und Rargistatis in Rranfreich. Rolototronis in Rugland. Darüber ericbien Ibrahim Baicha mit feinen Meanptern verbeerend im Peloponnes und Johann Graf von Kapobistrias trat ' an bie Spibe ber Regierung. Diefer fuchte fich anfangs baupt= fachlich auf bas Bolt, mehr als auf bie Primaten zu ftugen; boch die Julirevolution warf ihn ben Primaten in die Urme, bie bennoch, unzufrieben mit ibm, ibn ermorbeten. Runmehr riß vollige Anarchie ein und bas Fauftrecht lebte wieber auf; fogar alle Gerichte murben burch ein Gefes vom 20. Ottober 1832 gefchloffen. Rach ber Ermorbung bes Grafen Rapobiftrias ftellte fich fein Bruber, Graf Augustin, als Prafibent an bie Spige mit 2 Mitgliebern, Rolokotronis und Rolettis. mußte aber in Kolge ber Intervention abbanten; es warb baber eine Regierungskommiffion aus 5 Mitaliebern ernannt; bann eine aus 7 Mitaliebern, namlich: Konduriottis, Apfilantis, Baimis, Metaras, Rolettis, Roliopulos und Bographos. Eine Gegenpartei ernannte aber ben ruffifchen Abmiral Ricord jum Prafibenten; boch jum Gluck machte bie Ankunft ber Regentschaft biesem Unwesen ein Enbe. Unter bieser wechselnben erecutiven Gewalt ftand anfangs ein Panhellenium, an beffen Stelle Rapobiftrias einen Genat, ober Gerufia feste; biefer ward aber burch bie Nationalversammlung von Pronia im Auauft 1832 aufgehoben.

Bei der Ankunft des Königs Otto war daher kein Senat, aber eine Nationalversammlung vorhanden; doch der Senat hatte sich nicht unterwerfen wollen und bestand noch faktisch, wenigsstens zum Theil in Spezzia, und bekannte sich zur russischen Partei, die Nationalversammlung dagegen hielt es mit der franzdsschlichenglischen. So groß war der Parteikamps, daß die Regentschaft es dabei bewenden ließ, über die Frage: ob der Senat oder die Nationalversammlung noch bestehe, sich auszussprechen. Man war des langen Kampses so mübe, daß man sehr zusrieden gewesen zu sein scheint, daß beide ruhig eingesschlassen sind. Ein Glück für das Land und die neue Ordnung der Dinge war der Ausschlad jeder Repräsentation; denn sonst

## Verfassung Griechenlands.

254

hatten unmöglich, bei wiedererwachten Leibenschaften, die ersten Maßregeln der Regentschaft Fortgang haben können: namlich eine allgemeine Amnestie für politische Bergehen und die allgemeine Entwaffnung, sowie die Wiederherstellung der nothwensdissten Gerichte, wenigstens zum Schus vor Verbrechern, da gar kein Tribunal mehr — ein Pandelsgericht ausgenommen — bestand.

Mit ber Entwaffnung ber Nation ftand auch bie Auflosung bes bamaligen Beeres in Berbinbung. Bon ben regulairen Corps waren nur noch unbebeutenbe Trummer vorhanden; die irregulairen Truppen aber, die Palifaren, konnten nur febr fcmer untergebracht merben, benn fie wollten weber ein Gewerbe anfangen, noch in bie neu zu formirenben leichten Sagerbataillons eintreten, obwol ihnen ber Eintritt in felbige und ihre National= tracht zugesichert warb. Aber sie waren fo febr an bas ungebunbene Leben gewohnt, baf fie burchaus nicht zu bewegen wa= ren , fich irgend einer Disciplin zu unterwerfen. Dennoch ging ibre Entlaffung gut von ftatten und in ber Genbarmerie thas Die Provinzialverwaltung murbe 10 ten fie aute Dienfte. Rreisregierungen übertragen und jeber Rreis, Romos, in 4 bis 6 Begirte, Eparchien, getheilt. Bur Unterftugung biefer Bermaltungsbehörben murben Kreis = ober Bezirksftanbe ernannt. Much bie einzelnen Gemeinden erhielten eine unabbangige und felbftanbige Gemeinbeverfaffung. Gewerbe murben unterftust und ber Acerbau ermuntert. Wie febr biefer im Argen lag, geht baraus hervor, bag bie Griechen feinen Bagen kannten und noch nie Dunger auf bie Felber geführt hatten. Dafenorbnungen wurden in Griechenland fur ben Sandel gum erftenmale gegeben und im Auslande Confulate angeordnet. Da man aus folden Thatfachen am beften entnehmen fann, in welchem Buftanbe ber Ronig bamats Griechenland fanb und wie febr bies Band noch in ben erften Gtementen ber Gultur gurud mar, barf man fich nicht wunbern, baß jest erft polizeiliche Dagregeln gur Ginführung ber innern Orbnung und in Ansehung bes Mebiginalwesens ergriffen werben konnten und Alles, mas in civilifirten ganbern langft vorhanden, erft neu geschaffen werben mußte. Ber ichreiben gelernt batte, trug gur Schau ein fleines

Tintenfaß und hieß ein Gelehrter, Grammatitos. Aber ber Bauer warb gut und brav gefunden und die Geiftlichkeit meist wahrhaft fromm, aber wenig gebilbet.

Dieser Untultur standen auf ber andern Seite gegenüber bochft gebildete Griechen, theils die hier eingewanderten Phanarioten, theils die auf europäischen Universitäten erzogenen Grieden aller gander.

So verschiedenartige Beftanbtheile fand bie Regentschaft, als fie am 6. Februar 1833 ben griechischen Boben betrat. Alles war in Gabrung und fcmer mar es mitten zwischen bem Einfluß ber fremben Diplomaten bie feinblichen Glemente gu vereinigen. Dies ift bem Ronig Otto gelungen, ber nach bem Conferenzprotofoll zu London vom 3. Rebruar 1830 bas nach bem Recht ber aanatischen Primogenitur zu vererbende Ronigreich annahm. Rach bem londoner Bertrage follte bie Groffahrigkeit beffelben mit bem 2. Juni 1835 beginnen; bis babin verwaltete bas Reich eine Regentschaft , wobei sich ber mehrerwähnte Staatsrath v. Maurer bleibende Berbienfte erworben bat. Bur Berathung ber wichtigften Angelegenbeiten mar ein Staatsrath ernannt und bie bieberigen 7 Minifter beibehalten worben. Es erging barüber eine organische Berordnung vom 3. April 1833 und die Competenz ber Berwaltungsbeamten wurde burch eine Berordnung vom 8. Marz 1833 ausführlich bestimmt.

So brachte enblich die lang ersehnte Ankunft des Königs diesem bedrückten und mächtig aufgeregten Bolke die Ruhe und Ordnung, welche ihm alle Griechenfreunde wünschten. Aber schwer war es, die verschiedenen Parteien zu verschnen; keiner wollte dem andern den Einfluß auf die Berwaltung gonenen. Besonders fühlten sich manche zurückgesetzt, welche unter Kapodistrias' Prässbertschaft eine Rolle gespielt hatten. Diese Misvergnügten verdanden sich in einer geheimen Gesellschaft, Phonix genannt, Kolokotronis gab das Geld zu der Zeitschrift "Chronos", welche das Ministerium verunglimpste, und die alten Palikaren desselben und die von Plaputas durchzogen als Räuber Griechenland. Diese Beiden wurden daher nehst Azavellas, Mamuris, Karatassos, Mukis und Theodor Grivas in der Mitte ihrer Anhänger von der neuen Gendarmerie ver-

haftet und die Ruhe wiederhergestellt. An die Stelle der entlassen Minister Trikupis, Phyllas und Praides wurden Konst. Schinas, Theocharis und Kolettis zu Ministern ernannt, und man überzeugte sich bald, daß die Masse des Bolkes solchen Umtrieden fremd war. Seitdem hat der König alles gethan, die verschiedenen Parteien sich näher zu bringen; die ausgezeichnetsten Häupter derselben erhielten ohne Unterschied ihrer Meinungen Aemter, Titel und Orden, z. B. Mavromichalis, Nerulus, Metaras, Karadja, Phyllas, Praides, Kolettis, Konduriottis, Miaulis, Mavrokordatos, Habji=Christos, Stamatopulos, Zaimis, Rotaras, Kyrillos, Kanaris, Kriezis, Sachturis, Bogaris u. A.

Wenn Manche ber Meinung gewesen finb, bag bie Gin= führung einer Conftitution bas befte Mittel gemefen mare, Griedenland auf bem furzeften Bege zu beruhigen, fo haben Unbere bagegen eingewandt, baf im Gangen bas Bolt und bie Geiftlichkeit biefen Bunfch nicht batte und burch eine Conftitution bie Leidenschaften aufs neue Nahrung gefunden haben wurben. Uebrigens hat die Reigung ber Griechen fur offentliches Leben und gemeinnubige Thatigfeit burch bie herrliche, von Abel auß= gearbeitete Gemeinbeorbnung einen febr nublichen Birtungefreis angewiesen erhalten. Biele anbere Staaten, melde in abmini= ftrativer Beziehung vor Griechenland weit voraus zu fein glauben, haben noch keine fo felbftanbige Gemeinbeverfaffung, mie fie bies Gefes eingeführt bat. Bebe Gemeinde bat ihre Bablversammlungen, mabit sich unbeschrantt ihren Gemeinberath, als aufsehenbe Beborbe über bie Bermaltungsbeamten, welcher zugleich bas Bubget ber Gemeinbe feststellt und bie Rechnungen abnimmt. Much bie Bermaltungsbeamten werden von ber Gemeinde felbft auf 3 Sahre gemablt; fie verwalten ihr Umt un= entgeltlich. Diefe treffliche Gemeinbeverfaffung wird bas befte Mittel fein, bie geiftvolle Ration fur bas offentliche Leben immer mehr zu erzieben.

Eine Rationalcocarbe mahnt die Griechen jest zur Einheit. Der Grund berfelben ift von hellblauer und ber Rand von weißer Farbe; der innere hellblaue Grund nimmt zwei Orittheile, der weiße Rand aber ein Orittheil des Ourchmessers

ein. Diese Cocarbe ist mit jeber Civils und Militairuniform auf ber dazu gehörigen Kopfbebeckung zu tragen. Jebem Unsterthan steht das Recht zu, seinen hut ober seine Muhe mit berselben zur Bezeichnung seiner Eigenschaft als Grieche zu ziesren. Sowie bieses außerliche Zeichen alle Griechen zur Nationaleinheit verbindet, so verpslichtet sie auch auf die Monaxschie ein hulbigungseid.

Seber Unterthan mannlichen Geschlechts hat bem König ben hulbigungseib zu leisten. Dieser Eib ist nach folgenber Formet abzulegen: "Ich schwore bei ber allerheiligsten Oreisfaltigkeit und bei ben heiligen Evangelien Treue Unferm Könige Otto und Gehorsam ben Gesehen bes Königreichs Griechenlanb."

Die Bischofe haben vor ihrer Einsehung in die Hande bes Staatssekretairs des Kirchen = und Schulwesens oder eines von diesem dazu belegirten Romarchen den Eid der Areue und aus serdem noch in die Hande der heiligen Synode oder eines von dieser dazu belegirten Pralaten folgenden Eid zu leisten:

"Ich schwore genaue Erfullung meiner Amtepflichten, nach ben heiligen Gesehen und ben koniglichen Berordnungen, sowie Gehorsam gegen die von bem Konige niebergesete heilige Sp=nobe, als ber hochsten geistlichen Behorbe bes Konigreichs."

Das Nationalmappen ift bas silberne Areuz im hells blauen Felbe, in bessen Mitte sich ber gekrönte weiß und blau gewebte Schild Baierns als bes Stammhauses ber Dynastie besindet.

Das Amtsfiegel der Ministerien und ber übrigen Staatsbehörben enthalt in der Mitte das Staatswappen und in der Umschrift den Titel der Behörben, zu deren Gebrauche baffelbe bestimmt ist.

Die Kriegsflagge bes Königreichs Griechenland besteht in funf himmelblauen und vier weißen horizontalen Streifen gleicher Breite, von benen ber oberste und unterste himmelblau, bie andern abwechselnd weiß und himmelblau sind. In der innern obern Ecke auf 1/3 ber ganzen Länge des Pavillons ist das Staatswappen so angebracht, daß es von oben herad 3 blaue und 2 weiße Streisen der Flagge faßt. Der Wimpel ist hellblau mit einem kleinen weißen Kreuz in der obern Eck.

Die konialiche Stanbarte ift ein weißes gleicharmiges Rreug in himmelblauem Relbe, in beffen Mitte ber gefronte weiß unb blau gewirkte Schild bes Stammhaufes fteht.

Die Banbelsflagge ift ber Rriegeflagge in hinficht ber 9 horizontalen blau und weißen Streifen gleich. Rur bat fie bas Staatswappen nicht; auch burfen bie Banbelsichiffe ben Wimpel nicht führen, welcher bas Beichen ber Rriegsschiffe bei ben meiften Rationen ift.

Der griechifde Drben bes Erlofers.

Bur Erinnerung an bie unter bem Beiftanbe ber gottlichen Borfebung ebenfo munberbar als gludlich vollbrachte Rettung Griechenlands murbe ber Orben bes Erlofers geftiftet. Diefer Orben theilt fich in 5 Rlaffen, namlich:

- 1. Rlaffe Ritter bes filbernen Rreuges.
- Ritter bes golbenen Rreuges.
- 3. Comtbure.
- 4. Großcomtbure.
- Großfreuge.

Die Babt ber in bie 1. Rlaffe (ber Ritter bes filbernen Rreuzes) aufzunehmenben Mitalieber ift unbefdrankt. Die Babl ber aufzunehmenben Ritter bes golbenen Rreuges wirb auf 120, jene ber Comthure auf 30, bie ber Großcomthure auf 20, bie Bahl ber Großereuze auf 12 unüberfteigbar festgefest. Es follen jeboch bie Pringen bes toniglichen Saufes, fowie Auswartige, benen eine bobere Orbensbekoration verlieben wirb, in die feftgefeste Babl nicht eingerechnet werben.

Das Ehrenzeichen bes Orbens befteht aus einem weiß emaillirten achtipibigen, mit ber Ronigetrone bebectten Kreuze. Die mit einem Rrange von Gichen = und Lorbergweigen umgebene Mitte bes Rreuges zeigt auf ber einen Geite bas griechische Rreug mit bem Bergichilbe, wie folde in bem toniglichen Bap=

pen enthalten finb, mit ber Umidrift:

Η ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ ΧΕΙΡ, ΚΥΡΙΕ, ΔΕΛΟΞΑΣΤΑΙ ΕΝ ΙΣΧΥΙ.

(herr, beine rechte Sand ift verherrlicht mit Rraft); auf ber anbern Seite befindet fich bas Bruftbilb bes Stifters mit ber Umidrift:

"Otto, Ronig von Griechenlanb."

Die Ritter bes filbernen Rreuges tragen bas Ehrenzeichen des Orbens auf Silber emaillirt an einem blauen mit weißem fcmalen Ranbe eingefaßten und gemafferten feibenen Banbe auf ber linten Seite ber Bruft. Die Ritter bes golbenen Rreuges tragen bas Ehrenzeichen bes Orbens auf Golb emaillirt in berfelben Beife wie bie Ritter bes filbernen Rreuges; bie Comthure tragen bas Ehrenzeichen bes Orbens auf Golb emaillirt an einem aleichen, jeboch etwas breiteren um ben Bals gefchlungenen Banbe auf ber Bruft. Die Großcomthure tragen bas Orbens: zeichen auf Golb emaillirt nach ber für bie Comthure gegebenen Borichrift, zugleich aber auch auf ber rechten Geite bes Rleibes an ber Bruft einen in Gilber geftickten achtspisigen Stern, worauf ein Rreus nach porgeschriebener Korm und mit ber bort beftimmten Umidrift in golbenen Buchftaben auf blauem Emgil lieat. Der Durchmeffer bes Sterns ift auf 7 Centimetres fefts gefest.

Die Großtreuze tragen das Ehrenzeichen des Ordens auf Sold emaillirt an einem breiten, von der linken Schulter zur rechten Seite hinabgehenden seidenen Bande von der oben vorgeschriebenen Farbe, zugleich aber auch auf der linken Seite des Rleides an der Brust einen in Silber gestickten Stern nach der für die Großcomthure gegebenen Vorschrift, jedoch mit einem

Durchmeffer von 10 Centimetres.

Alle Mitglieber bes Orbens bes Erlösers, welche griechische Unterthanen sind, haben bie für ihre Klasse seitgeseten Insignien zu tragen, so oft sie vor dem Könige oder den Prinzen des königlichen Hauses oder auf Einladung einer königlichen Behörde bei irgend einer öffentlichen Keierlichkeit oder amtlichen Bersammlung erscheinen. Außer diesen Källen ist den Comthuren, Großcomthuren und Großkreuzen gestattet, das Ordenszeichen in der für die Ritter des goldenen Kreuzes sestgeseten Korm zu tragen, sofern sie nicht mit den ihrer Klasse eigenen Dekorationen geschmückt sind. Der König ist Großmeister des Ordens und trägt nach seiner Wahl das Ehrenzeichen der einen oder der andern Klasse. Ihm allein steht die Berleihung des Ordens zu.

Das allgemeine Chrenzeichen für die Befreiung Griechenlands.

Allen Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten, welche unter ben griechischen Landtruppen ober in der griechischen Marine für die Befreiung des Baterlandes gekämpft haben, ist zur Anerkennung ihrer Verdienste eine Denkmunze verliehen worden, die auf der einen Seite das griechische Kreuz mit dem herzs schilde, sowie solches in dem königlichen Wappen enthalten, und auf der andern die Inschrift zeigt:

#### Otto I.

### Ronig von Griechenlanb,

ben helbenmuthigen Bertheibigern bes Baterlanbes.

Dieselbe wird an einem blauen Bande auf der linken Seite der Bruft getragen. Sie besteht a) für die Ofsiziere aus Silber, b) für die Unterossiziere aus Bronze, c) für die Soldaten und Matrosen aus Eisen. Als Ofsiziere sollen dei der Berleihung der Denkmunze nur diejenigen anerkannt werden, welche vor dem 1. Dezember 1831 von der gesetzlichen Regierung hierzu ernannt worden sind und sich darüber gehörig auszuweisen vermögen. Nach gleichen Grundsähen sind als Unterossiziere nur diejenigen anzuerkennen, welchen vor dem erwähnten Zeitpunkte diese Charge von der gesetzlich zuständigen Behörde übertragen worden ist.

Jebem Inhaber ber für die Theilnahme am Befreiungskampfe gestifteten Denkmunze stehen folgende Rechte zu: 1) das
Recht, bei Erfüllung der im Artikel 13 des Gemeindegeseges bezeichneten Bedingungen bei den Gemeindewahlen vor den Hochstbesteuerten in die Wahlversammlungen einzutreten; 2) das Recht,
ohne Einholung besonderer polizeilicher Erlaudniß Wassen zu
tragen; 3) das Recht, bei allen Feierlichkeiten in der Gemeinde
ben Ehrenplat unmittelbar nach den Gemeindebehorden einzunehmen; 4) die Befreiung von allen Naturaldienstleistungen für
allgemeine Staatszwecke und Staatsanstalten.

# Eintheilung des Candes.

In ber geschichtlichen Uebersicht von Griechentand ist erwähnt worden, in welche kleine Staaten das jedige Konigreich seit den ersten historischen Nachrichten eingetheilt gewesen, die die byzantinischen Kaiser das Land in mehre Themen abgesondert verwalten ließen, welche Abtheilung in der frankischen Lehnswertheilung unterging; hier darf daher nur noch kurz erwähnt werden, wie die Benetianer den ihnen gehörigen Theil von Griechenland eingetheilt hatten.

Morea, soweit es ben Benetianern unterworfen war, bes

1) ber Provinz Romania und den 5 Territorien, Napoli mit 9685 Seelen, Argos mit 6129 Seelen, Korinth mit 14,114 Seelen, Aripoliga mit 6979 Seelen und S. Peter von Jacopna mit 3922 Seelen.

2) Die Provinz Achaja mit ben Territorien Patras mit 11,918 Seelen; Bostisa mit 4165 Seelen, Kalavrita mit 16,561 Seelen upb Gastagni mit 16,879 Seelen.

3) Die Proving Meffenien mit 9 Territorien:

Navarin mit 2068, Mobon mit 2679, Koron mit 3059, Androssa mit 6642, Kalamata mit 4801, Leondari mit 4891, Karitena mit 12,207, Fanari mit 6268 und Arkadia mit 10,222 Seelen.

4) Die Provinz Latonien bestanb aus ben Territorien, Malvasia mit 9003, Mistra mit 22,060, Barbagna mit 1726, Chielesa-Cassava mit 7130 und Barnata mit 6332 Seelen. Ueber bie Eintheilung bes ganbes unter turfischer Berrichaft f. oben S. 90.

Rachbem bereits verschiebene Gintheilungen bes Staates feit ber Losreigung von ber Turkenberrichaft versucht worden maren, theilte bie Regentichaft ben Staat burch bie Berorbnung vom 3. April 1833 in 10 Kreise, Romen, namentlich Argolis und Korinth, Achaja und Elis, Meffenien, Arkabien, Lako= nien, Akarnanien und Aetolien, Bokris und Phokis, Attika und Bootien, Guboa und bie Anklaben; biefe Rreise murben in Begirke, Eparchien, biefe in Gemeinben eingetheilt und am 8. 3a= nuar 1834 bie oben ermabnte Gemeinbeordnung eingeführt; bie Gemeinden wurden in 3 Rlaffen getheilt, von 1000, 4000 und 10,000 Einwohnern. Jebe Gemeinbe erhielt einen Burger= meifter, Demarch, mit Beigeorbneten und einem Gemeinbeein= nehmer nach eigener Bahl. Diefer Berwaltungsbeborbe ftebt eine auffehende, ein Gemeinberath, gegenüber, welche bas Gemeinbebubget zu berathen bat. Manche ihrer Befchluffe beburfen ber Genehmigung bes Rreis = ober Begirteverwaltungsbeam= ten. Auch bleibt bem Ronig bas Recht vorbehalten, einen Burgermeifter abzusegen ober einen Gemeinderath aufzulofen. Eintheilung in 10 Romi ober 54 Eparchien vom Jahr 1833 ward 1836 aufgehoben und die Eintheilung bes Landes in 30 Bouvernements angeordnet, namlich:

1) Attika mit ber hauptstadt Athen und ben Gemeinden Acharnes, Chastia, Amorusi, Marathon, Perea, Myrrhinonte,

Araphe, Laurion und Piraos.

a) Das Untergouvernement Egina (Aegina) mit der hauptsftabt al. Ram. und der Gemeinde Angistri.

b) Das Untergouvernement Megara mit ber Hauptstadt gl. Ram. und ben Gemeinben Salamis, Eudylia und Eleusis.

2) Das Gouvernement Theben mit ber Hauptstadt gl. Ram. und ben Gemeinden Thesbe, Haliarte, Thisbe, Platda, Tanagra, Parasopia, Aulis, Akraphia und Askra.

3) Das Gouvernement Bootien mit der Hauptstadt Lebadia und den Gemeinden Koronea, Orchomenos, Cheronea, Daulis, Tithorea, Orymea, Arachova und Distomon.

4) Das Souvernement Phthiqtis mit ber hauptstadt Lamia

(oder Zeitun) und den Gemeinden Phalara, Lariffa-Cremaste, Pteleon, Pyrasos, Detea, Robontii, Oryopia, Hypate, Homild, Tymphrestus, Wakrakome, Sperchid, Paracheloites, Kallium.

Das Untergouvernement Lotris mit ber hauptfladt Atalante. Die Gemeinben Ano-Carpmna, Daphnes, Glatia, Thronion,

Thermopyla.

5) Das Genvernement Phokis mit bem Hauptort Amphissa und den Gemeinden Mionia, Messaja, Arissa, Antikyra, Delphe, Charadra, Lilá, Parnaß, Doris und Kytinea.

Das Untergouvernement Doris mit bem hauptort Liboriti.

6) Das Gouvernement Arichonia mit dem Hauptort Braschori (Agrinion) und den Gemeinden Ahermos, Zakonina, Ephyra, Aariarchis, Pamphion, Ambrakia.

7) Das Gouvernement Eurytane mit dem hauptorte Kallibromi (Dechalia) und den Gemeinden Agra, Araknnthi, Gu-

rptani, Parakampylái.

- 8) Das Gouvernement Actolien mit bem hauptorte Missolunghi und ben Gemeinben Actolikon, Paracheloides, Olenos, Kerasia, Makrynia. Das Untergouvernement Raupaktos mit bem hauptorte Raupaktos und ben Gemeinden Kalpbon, Apodotia und Proschion.
- 9) Das Gowernement Afarnanien mit dem Hauptort Bos niga (Anaktorion) und den Gemeinden Palaron und Alyzia. Das Untergawernement Aeromeros mit dem Hauptorte Dragomestre (Astakos) und den Gemeinden Marathia, Echinon, Denia, Solion.

Das Untergouvernement Baltos mit bem Sauptort Kar: vafara (Ambratia) und ben Gemeinden Stratos, Phytia, Idos

meneus, Dipa und Thyamos.

10) Das Gouvernement Argolis mit ber Pauptstadt Navplia und den Gemeinden Epidaucus, Arachaia, Midea, Airynth, Afine, Bessa, Prospuna, Ninoa, Argos, Alea, Limpa, Genesion, Missa, Lydrea, Denoe, Ornea, Inachia, Ahornation, Kilosse, Aemenion, Hysia, Mykena und Symnon.

Das Untergouvernement Ardzene mit bem hauptort hers mione und ber Gemeinbe Methone, Ardzene, Dryope, Mases

und Didymi.

11) Das Gouvernement Sphra mit bem gleichnamigen Sauptort und ben Gemeinben Poros, bas Untergouvernement

Spessia mit bem Sauptort al. Ram.

12) Das Souvernement Korinth mit dem Hauptort Korinth und den Gemeinden Perachora, Solygia, Nemea, Hasgionori, Sleones, Apia, Hyrnithion, Rhyton, Lechea, Orerion, Aegalia, Keleá, Phlionthos, Ariffala, Iacholi, Pheneos, Karya, Pellene, Kato-Pellene, Sikyon, Stenon, Kastania, Stymphale, Uno-Pheneos, Panariti, Aegira, Messenon, Kyllene, Tarsos, Gelini, Titane und Chelidoria.

13) Das Gouvernement Achaja mit bem hauptort Patras und ben Gemeinden Phard, Onme, Trita, Erymanthia, Pan-

achaja, Erineus und Argyra.

Das Untergouvernement Aegion mit bem gleichnamigen Sauptort und ben Gemeinben Meganitas, Gelife, Bura, Aegira.

14) Das Gouvernement Elis mit dem Hauptort Pyrgos (Letrini) und den Gemeinden Kytheria, Olenos, Heraklea, Myrthia, Sellientia, Elisse, Gymeria, Pylos, Ephyra, Daphenus, Penea, Elis, Kyllene, Myrtuntion, Xenia, Kalotychia, Buprasion, Lampia, Phold, Kladea und Pise.

15) Das Gouvernement Kyllene (Kynáthe) mit dem Hauptsert Kalavrita und den Gemeinden Kerpini, Kerynia, Selinos, Lapata, Blasia, Kaliphonia, Psophis, Páos, Lykuria, Kato Klitoria, Sudena, Krathis, Regá, Rezera, Sirá, Phelloe,

Aroania und Ronafris.

16) Das Gouvernement Triphylia mit dem Hauptort Kysparissia (Arkadia) und den Gemeinden Erana, Platamodes, Kenerion, Phlesid, Tripyle, Aetos, Elektra, Dorion, Aulon. Untergouvernement Olympia, mit dem Hauptort Andrisena und den Gemeinden Thisa, Aliphere, Typanea, Epion, Gkillonte, Bolar, Arigi, Makistos, Lepreon, Phigald und Ira.

17) Das Gouvernement Gortynia mit dem Hauptort Dismigana (Ahisoa) und den Gemeinden Rymphasia, Methydrion. Mylaon, Ladon, Molottos, Alitor, Arapáa, Theuthis, Onstion, Lyfuria, Arikolonos, Marathei, Herá, Gortys, Perethea, Buphagion, Kaliste, Telphessos, Panion, Eleusine, Thaliabá.

18) Das Gouvernement Mantinea mit dem Sauptort Tripoliga und den Gemeinden Mantinea, Orchomenos, Kaphyd, Nassi, Helisson, Ohalantos, Menale, Valtezi, Oresthasson, Kalteza, Manthurea, Asea, Pallantion, Tegea, Garea, Korynthion, Kakuri.

Das Untergouvernement Megalopolis mit ben Gemeinben Phalesia, Thius, Dasea, Lykosusa, Gathea, Dyrrachion.

- 19) Das Gouvernement Messenien mit dem Hauptort Kalamata und den Gemeinden Ahuria, Arios, Alagonia, Ampha, Pamisos, Eva, Phera, Stenyklavos, Dechalia, Andania, Polichne, Belyra, Ithome, hiamia, Leukothea, Aristomenes und Romeus.
- 20) Das Gouvernement Pylos mit bem Hauptorte Pylos (Navarin) und mit den Gemeinden Mothone, Pidasos, Reu-Kreta, Aegaleon, Timathia, Buphrasion, Kolonides, Aepia, Korone, Bias, Korpphasium, Starmingos.
- 21) Das Gouvernement Lakebamon mit bem Hauptorte Sparta und ben Gemeinden Brysea, Ampkla, Pharis, Melitine, Phellia, Arokea, Trinase, Apdonia, Geronthra, Terapne, Aronion, Parnon, Denus, Evrysthena, Perea, Sellasia, Karrya, Barbonia, Kastorion, Pellana, Belamina.

Das Untergouvernement Epibauros mit bem hauptort Epibauros-Limera (Monembasia) und ben Gemeinden Asopos, Opslimenia, Maleon, Boká, Zarar, Apphantos, Afria und helos.

22) Das Gouvernement Lakonien oder die Maina mit dem Hauptort Ariopolis (Azimova) und den Gemeinden Oetylos, Polyana, Thalama, Pephnos, Leuktra, Milda, Kaftanea, Kardamyle, Abia, Proastion, Leptinon, Gerinia, Kytria, Riskandros, Hippola, Messa, Thyrides und Kanopolis.

Das Untergouvernement Gythion (Marathoniss) mit den Semeinden Teuthrone, Kariupolis, Pyrrichos, Sminos, Marathea, Polyaravos, Lagia, Tenare, Knakadion, Asine und Stopos.

23) Das Gouvernement Kynuria mit dem Hauptort Paxnon (Hagios Petros) und den Gemeinden Tenia, Thyra, Doliana, Bervena, Platanos, Sitane, Limndon, Prasia, Glypia, Selinus und Marios.

24) Das Gouvernement Euboa mit dem hauptort Chalkis I. 12

na a Evogle

und ben Gemeinden Meffapis, Aegā, Aebepsis, Lichabis, Dis ftida, Artemision, Kerinthe, Dirphes, Lilantes, Cretria, Amaronthos.

Das Untergouvernement ber Inseln Stopelos und Stiathos mit bem hauptort Stopelos und ben Gemeinden Gloffa, Stiatbos, halonese.

25) Das Gouvernement Karnste mit dem Hauptort Kumi und den Gemeinden Karnste, Styra, Opstos, Kotylos, Konistros. Tampnes, Styros.

26) Das Gouvernement Tinos (Tenos) mit bem Hauptort Tinos und ben Gemeinden Tripotamos, Stena, Perda, Panvrmos.

Das Untergouvernement Andros mit dem Hauptort Andros

und ben Gemeinden Korthion, Arna und Gavrion.

27) Das Gouvernement Naros mit dem Hauptort Naros und den Gemeinden Biblos, Aperanthos, Tragea, Koronis, Paros, Naousa, Marpessa, Hopra und Oliaros.

28) Das Gouvernement Spros (Spra) mit bem hauptorte

hermopolis, mit ben Gemeinden Spros und Myfone.

Das Untergouvernement Kythnos mit bem Hauptorte Kythnos (Thermia) und die Gemeinden Keos, Dryopis und Geriphos.

29) Das Gouvernement Melos (Milos) mit bem Hauptsorte Melos und ben Gemeinden Aymolos, Siphnos, Apollonia, Pholegandros, Sikinos.

30) Das Gouvernement Abera mit bem Hauptort Abera (Santorin) und ben Gemeinden Kallifte, Emporion, Dfa, Abes

rafia, Jos, Amorgos und Anaphe.

Durch eine Berordnung vom 4. Juli 1838 wurden biese 30 Gouvernements auf 24, und die Untergouvernements auf 7 heradgesett. Es blieben daher die Gouvernements: 1) Argo-lis mit der Hauptstadt Navplia (Spezzia und Hermione bilben ein Untergouvernement); 2) hydra mit der gleichnamigen Hauptstadt; 3) Korinth mit Sikyon; 4) Achaja mit Yastras; 5) Kynathe mit Kalavrita; 6) Elis mit Pyrgos; 7) Ariphylia mit Kyparissia; 8) Messenien mit Kalamata, (Untergouvernement Phyla mit Pylos ober Ravarin); 9) Manstinea mit Aripolika; 10) Gortynia mit Karytene; 11) kas

tebamon mit Sparta; 12) gafonien ober Maina mit Ariopolis: 13) Xetolien mit Miffolunghi (Untergouvernement Arichonia mit ber hauptftabt Agrinion); 14) Afarnanien mit Amphilodifon ober Argos: 15) Gurntania mit Dechalia: 16) Phofis mit Amphiffa; 17) Phthiotis mit Lamia (Untergouvernement Lotris mit ber Sauptstadt Atalante); 18) Attika mit Athen (Untergouvernement Meggris und Mes gina mit ber hauptftabt Megara); 19) Bootien mit Libabia; 20) Gubda mit Chalfis (bie benachbarten Infeln mit bem Sauptort Sfiathos bilben bas Untergouvernement); 21) Zinos mit Unbros, mit ber hauptftabt Tinos; 22) Epra mit ben übrigen Ryklaben mit ber hauptstadt hermopolis ober Spra (ein Untergouvernement bilben bie Infeln Dilos, Siphnos, Rimolos, Pholegandros und Sifinos mit bem Sauptorte Milos): 23) Raros und Paros mit ber hauptftabt Raros; und 24) Thera mit ben umliegenben Infeln mit ber hauptftabt Thera.

# Verwaltung des Staates.

Der König verwaltet selbst burch seine Minister und zieht bei wichtigen Angelegenheiten einen Staatsrath zu, welcher aus ben bebeutenbsten Mannern zusammengeset ist, die meist bei ber Befreiung Griechenlands eine Rolle gespielt haben.

Bei Bilbung bes Staatsraths als erster Centralbehorbe bes Konigreichs vom 30. September 1835 ist die Einrichtung bes Staatsraths in Baiern zum Muster genommen worben. Der Konig führt in Person ben Borsis, außerbem aber sind noch 2 Biceprasibenten ernannt.

Das Ministerium als zweite Centralbehorbe bes Staates zählt 7 Departements, bas ber auswartigen Angelegenheiten und bes königlichen Hauses, bas ber innern Angelegenheiten, bas Ministerium bes Cultus und bes öffentlichen Unterrichtes, bas Justizministerium, bas ber Finanzen, bes Krieges und bas bes Seewesens.

Die britte Centralbehorbe ber Staatsverwaltung ift bie geiftliche Synobe.

Im Cabinet des Konigs selbst arbeiten gewöhnlich zwei Cabinetbrathe.

Unter bem Gesammtministerium, jeboch unter keinem bersselben allein, steht: ber Rechnungshof, das General-Schahamt und das General-Vostamt.

Die wichtigste aller Behörben ist aber ber Staatsrath, welcher bazu bestimmt ist, mit bem Könige die wichtigsten Staatsangelegenheiten zu berathen, namentlich über alle Gesehe, über alle Abgaben und Veränderung derselben, über den Staatshaushalt bei Feststellung des Budget, und über die Tilgung der Staatsschaushalt bei Feststellung des Budget, und über die Tilgung der Staatsschulben. Jugleich ist der Staatsrath die entscheizdende Behörde bei allen streitigen Fallen der Verwaltung, bei Competenzconslicten und bei Recursen über Entscheidungen des Rechnungshofes.

Bon ben einzelnen Berwaltungszweigen laffen wir zuvorberft bie bes Kirchenwesens folgen, weil biese Angelegenheit eine Bendung genommen, welche ber griechischen Ration zur besonberen Ehre gereicht.

## Die griechische Rirche.

Obwol der Patriarch zu Terusalem da seinen Sie hatte, wo die christliche Religion zuerst ausgegangen war, so hatte er doch keinen Borrang vor den Patriarchen zu Antiochien, Alexandrien und Konstantinopel; im Gegentheil gab dem Bischof in Rom bald der Umstand ein gewisses Uebergewicht, daß er in der Hauptstadt der damaligen Universalmonarchie seinen Wohnsteh datte. Die Berlegung der Residenz der Kaiser von Rom nach Konstantinopel brachte dalb eine Spaltung hervor, obwol die Kirchenversammlung zu Konstantinopel im Jahr 381 anerstannt hatte, daß der Bischof zu Rom als Rachsolger des Apostel Petrus den Vorrang vor den genannten Patriarchen hätte: dies bestätigte auch die Kirchenversammlung zu Chalcedon 451, sodaß der Patriarch zu Konstantinopel nur für den zweiten Seistlichen der Christenheit erklärt ward.

Die Theilung bes Reiches vermehrte die Eifersucht zwischen Rom und Konstantinopel und ein von dem Kaiser Zeno gegebenes Edict, henotikon, veranlagte den romischen Bischof Relix II. 484 ben Vatrigreben von Konftantinopel in Bann zu Diefer Aluch bat bie Trennung ber griechischen von ber lateinischen Rirche herbeigeführt, Die fich beibe bie fatholische und orthodore Rirche nennen. Wenn auch Berbindungen wieder angefnupft wurden, bie bauptfachlich burch bie Eroberungen Auftinian's in Atalien veranlagt murben, welche Rom unter bie Berrichaft ber griechischen Raifer brachten, fo führte boch ber Schut, ben bie romifchen Papfte ber Beibehaltung ber Marmorftatuen in ben Rirchen gemabrten, und bie Bannfluche von 783 und die bes Dapstes Johann VIII. von 879 gegen ben Patriarchen Photius zu Konftantinopel bie aangliche Trennuna berbei, wozu noch beitrug, bag bie romifchen Bifchofe fich un= terbeffen von ber Berrichaft ihrer ganbesberren, ben Raifern von Byzanz, losgefagt, ben Krankenkonig Pipin herbeigerufen und fich von ihm zu weltlichen herren von Rom hatten machen laffen. Die griechischen Raifer unterhanbelten fpater mit bem Dapft, ber bamale, weil man baran glaubte, über bie Rronen ber Raifer und Roniae im Abendlande verfuate, um Schus gegen bie machsenbe Macht ber Turfen zu erhalten; allein biefer Schus fiel fo folecht aus, bag bie Franken, wie wir oben gefeben ba= ben, Konftantinopel nahmen, ihr Lebnwesen in Griechenland einführten und bie lateinische Geiftlichkeit überall einsesten. Da erhob fich ber Groll ber griechischen Geiftlichkeit aufs Reue, bas lateinische Raiserreich in Konstantinopel nahm ein schnelles Enbe und bie neuen Lebnsberren konnten fich nur in ihren feften Burgen halten. Obwol Papft Martin IV. ben Raifer Dichael in ben Bann that, fo erklarte fich boch bie Synobe von 1285 zu Konstantinopel für unabhängig, und wenn auch Raiser 30= bann VII. Paldologus fich 1438 auf bem Concil zu Kerrara und Klorenz unterwarf, fo borte boch mit bem letten griechischen Raifer jebe folche erzwungene Bereiniauna auf.

Die griechische Kirche nimmt bie beiben Concilien zu Ricka, bie brei zu Konstantinopel, bas ephesische und chalcebonische für vollgültig an, sowie die 692 zu Konstantinopel gehaltene Synsobe, das Concilium Arullanum, und Johannes von Damascus bilbete den Lehrbegriff der griechischen Kirche 730 noch vollstandiger aus. Zu den obengenannten 4 morgenlandischen Patriare

den tam ber zu Dostau feit ber Taufe Blabimir's bes Beiligen 988 bingu. Diefe 5 Patrigrchen faßten 1643 gemeinfchaftlich ein orthodores Glaubensbekenntniß ab und bestätigten baffelbe auf ber 1672 zu Berufalem gehaltenen Onnobe. Die griechische Rirche geht gegenwartig in folgenben Studen von ber fatholi= fchen ab: 1) in ber Lebre von ber Austheilung bes Abendmables unter beiben Gestalten; 2) in der Lehre von der erlaubten Che einiger Geiftlichen; 3) in ber Lebre von ber unrecht= matigen Gewalt bes romifchen Papftes; 4) in ber Lehre vom Ausgange bes beiligen Geiftes vom Bater allein; 5) in ber Lebre von ber Art, bas Abenbmahl auszutheilen, vom gefauerten Brote und von ber Erlaubnif, bag auch fleine Rinber bas Abendmabl genießen fonnen : 6) in ber Lebre vom Untertauchen bei ber Taufe; 7) in ber Lehre vom mittleren Buftanbe ber Seelen nach bem Tobe; 8) in bem Puntte bes Genuffes vom Blut erftickter Thiere.

Außer ber Bibel wird bie Tradition, die von ben Apofteln munblich vorgetragene Lehre, angenommen und baber bie 7 Sacramente mit ber Obrenbeichte bergeleitet. Die Taufe gefchiebt burch breimaliges Untertauchen und wird mit ber Firmung (Chrisma) verbunden; bas Abendmahl wird in beiberlei Geftalt, gefauertes Brot in einem Loffel voll mit Baffer vermifchten Wein gegeben. Die Transsubstantiation ift ebenfalls Glaubensartikel. Das Abendmahl wird oft mit ber Kirmung und Tanfe ben Rindern 40 Tage nach ber Geburt zugleich gegeben. Das Sacrament ber Priefterweihe wird oft zugleich mit bem ber Che gegeben. Die meiften Ceremonien werben bei ber Rirmung vorgenommen, inbem bie Rinber auf bem Ropf, am Balfe, auf bem Magen, auf ben Schultern, unter ben Achseln, an ben Ellenbogen, ben Sanben, ben Lenben und Rugen gefalbt werben, worauf ihnen ein weißes hemb und eine folche Sacte angezogen wirb, bie fie 8 Tage lang tragen muffen. Das beis lige Del - Myron genannt - wird für febr beilig gehalten und besonders geweiht; weniger in Unsehen fteht bas beilige Del Guchelakon, Steinol, womit bie Kommunikanten auf bem Ropfe und an ben Sanden gefalbt werben. Die Beichte geschieht nicht in besondern Beichtftublen in der Rirche, sondern

der Priester geht gewöhnlich zu dem Beichtenden in das haus, wo die Erzählung der begangenen Sunden sigend geschieht und nicht vor dem Geistlichen niedergekniet wird. Teder Geistliche darf nur eine Jungfrau heirathen, die keusch und schon sein soll, und selten bleibt einer unvermählt; wird er Witwer, so darf er nicht wieder heirathen und geht, wenn er nicht Kamilie hat, meist in ein Kloster. Die Frauen der Geistlichen zeichnen sich gewöhnlich durch liedenswürdige Beschenheit aus, darum sagt man auch, wenn man eine Frau loben will: sie übertrisst an Augenden und Reizen die schonste Popadie, so heißen die Pfarrfrauen, die ebenfalls nicht wieder heirathen dürsen, wenn sie Witwen werden.

Die bobere Geiftlichkeit wird nur aus ben Rloftern Die Che ber Laien ift aufloslich, nur eine vierte Che ift nicht erlaubt. Die verbotenen Grabe find biefelben wie in ber lateinischen Rirche. Das beilige Del wirb nicht blos ben Sterbenben, sonbern auch fonft zur Beiligung ber Seele und in Rrankbeiten gereicht. Die Griechen haben mithin feine leste Delung, wie bie Ratholiten, fonbern nur Salbung ober BBeibol. Diefe Delung erhalten fie viermal bes Jahres vor bem Abendmahl, welches fie ebenfalls viermal bes Sahres mahrend ber vier Kaftenzeiten, namlich vor bem Ofterfeiertage, vor bem Refttage ber Apostel im Juni, vor ber himmelfahrt Maria im August und vor Beihnachten im Dezember erhalten. Un bas Regefeuer, ben Ablaß, Indulgenzen und an einen fichtbaren Stellvertreter Chrifti auf Erben wird nicht geglaubt. Dies war bie Bauptursache ber seit bem 11. Sahrhundert vollendeten Trennung von ben Papiften. Reliquien und gemalte, nicht plaftische, Bilber werben in ber griechischen Rirche verehrt. Geschniste, ausgehauene ober gegoffene Bilber beiliger Personen ober Gegenftanbe bulbet bie griechische Rirche nicht, wol aber erlaubt fie platte Gemalbe, g. B. Chrifti, ber Zungfrau ober ber Beiligen, baber bas Sprichwort unter ihnen: fern fei bie Berehrung bes Bilbes, beffen Daffe fich zwischen zwei Kingern faffen lagt. Alle Mittwoch und Freitag wird febr ftreng gefastet; bazu kommen noch bie 4 großen gaften im Jahr. Unter ben Bugubungen ber Griechen nimmt bas Raften eine

vorzügliche Stelle ein. Die griechischen Fasten sind sehr streng und erlauben nur ben Senuß von Früchten, Kräutern, Brot, Del, Fischen, Kaviar, an einigen Fasttagen ist selbst der Genuß von Del und Fischen untersagt; auch sind sie so zahlereich, daß sie die hälfte des Jahres einnehmen. In einem gemeinen Jahre haben die Griechen 182 Fasttage und zwar:

1) Sieben Wochen vor Oftern. Anfangs barf nur Milch Kafe und Gier, in ber lesten Zeit auch nicht einmal Milch genoffen werben; Manche, besonders die Geistlichen, genießen dann auch nicht einmal Del und Wein.

2) Bom zweiten Sonntage nach Pfingsten bis zum Kestztage ber Apostel Peter und Paul, ben 29. Juni, baber balb von langerer, balb von kurzerer Dauer.

3) Bom 1. bis 15. August und endlich

4) vom 15. Rovember bis zu ben Weihnachtsfeiertagen.

Die griechische Kirche hat beinahe eine so große Menge Vesttage wie die romische; ihrer waren 115; doch sind sie von ber Regierung auf 15 herabgesett worden.

Diefe gefetlichen Fefttage finb:

1 Aag. 1) Reujahrefeft.

1 ,, 2) Fest ber Erscheinung bes herrn.

1 ,, 3) 6. Febr. (25. Sanner) Jahrestag ber Landung bes Königs.

1 ,, 4) Fest ber Verkunbigung Maria.

2 ,, 5) Freitag und Samftag ber Charwoche.

2 ,, 6) Oftermontag und Pfingstmontag.

1 ,, 7) Feft bes heiligen Georg.

1 ,, 8) Fest ber himmelfahrt Chrifti.

1 " 9) Fest ber heiligen Apostel.

1 ,, 10) Fest ber himmelfahrt Maria.

1 ,, 11) Fest bes heiligen Demetrius.

2 ,, 12) Beibe Beihnachtsfeiertage.

Als symbolisches Buch ber Griechen wird von Vielen der Katechismus von Kiew angesehen. Dies ist das von Peter Mogilas, Metropoliten von Kiew, im Jahr 1642 verfaßte und von dem Patriarchen zu Konstantinopel und den andern hohen Geistlichen der griechischen Kirche 1643 und 1672 seierlich ans 12\*\*

erkannte, orthobore Glaubensbekenntniß der katholischen und apostolischen morgenlandischen Kirche, in Fragen und Antworten verkaßt.

Sanz eigenthumlich ift ber griechischen Rirche bie Lehre, bas ber heilige Geift nur vom Bater ausgehe, woburch sie sich von ber ber Katholiken und Protestanten, die übereinstimmend ein Ausgehen bes heiligen Geistes vom Bater und Sohne annehmen, unterscheibet.

Die Agenbe, ober das Brevier der griechischen Geistlichen, bas Buch, woraus dei dem täglichen Gottesdienst vorgelesen wird, besteht aus 6 Foliobanden, welche größtentheils in Benedig gedruckt sind. Das erste Buch heißt: Triodion, welches in der Fastenzeit gelesen wird; das zweite Buch Euchologion, welsches fromme Gesange und heilige hymnen enthält; das dritte Buch Penticostarion, für den Gottesdienst von Ostern die Psingsten; das vierte Buch enthält den Kirchendienst für die übrigen Theile des Jahres; das sünfte heißt Mineon und enthält den monatitichen Kirchendienst; das sechste, Horologion, ist zu dem täglichen Kirchendienst bestimmt und enthält die Stunden der Andacht.

Gewöhnlich wird in jeder Kirche nur eine Meffe täglich gelesen, und wenn auch mehre Geistliche vorhanden sind, so verstheilen sie dieselben auf andere Tage; darum begnügen sich auch viele nur mit einem Theile der Meffe, die aber eigentlich jeder

Grieche alle Sonntage boren muß.

Während bes Gottesbienstes pflegt ber Grieche zu stehen; barum sind auch keine Banke in den Kirchen, daher bedienen sich manche einer Art von Krücke, um sich zu stügen. Auch pflegen die Griechen nicht zu knien; nur einmal im Jahre gesschieht dies, am Pfingsttage. Dagegen macht man oft das Kreuz, aber in einem größeren Maßtabe als bei den Katholiken.

Die Inftrumentalmusik in ben Nirchen ist verboten, bagesen stets ein Sangerchor vorhanden, welches die Messe begleitet; außerdem werden Gebete und Sprüche vorgelesen. Die Liturgie ist viel einsacher als in der lateinischen Nirche. Der Gottesdienst wird in griechischer Sprache gehalten und besteht meistens in Ablesung von Psalmen, Gebeten, Episteln und Evangelien. Gepredigt wird selten, indessen, Anordnung getroffen,

baß in Athen alle Sonntage geprebigt wirb; die Meffe fangt gewöhnlich bes Morgens por Sonnengufagna an. geiftlichen find Borlefer, Sanger, Sppodiakonen ober Unterbelfer , Belfer ober Diakonen , Priefter ober Popen , Protopopen ober Erzpriefter; weiter tann es ein Weltaeiftlicher nicht bringen, ba bie Bifchofe unter ben Rloftergeiftlichen gewählt werben. An ber Spiee ber gesammten griechisch-tatholischen Rirche ftand fonft ber Patriard von Konftantinovel, bis fich 1595 bie ariecischen Chriften in Rugland bem papftlichen Stuble uns terwarfen und bie griechisch-unirte Rirche bilbeten, welche fich aber 1839 wieber mit ber griechischerusfischen Rirche ver-Peter ber Große bat Rufland von bem Primat ciniat baben. bes Patriarchen in Konstantinopel befreit, und jest erkennt ibn außerhalb bes turtischen Reiches eigentlich nur noch ber Staat ber ionischen Inseln als geiftliches Dberhaupt an, nachbem auch Griechenland fich von ihm fur unabbangia erklart bat.

Die Griechen hatten unter turklicher herrschaft insofern freie Religionsübung, daß sie ihre Bischofe und Patriarchen selbst wählen durften, doch mußte der Bestätigungsbrief des Sultans mit schwerem Gelbe erkauft werden; auch wurden oft Patriarchen und Bischofe enthauptet, um dasselbe Emolument zu ziehen, oder die Synode ward vermocht, die Absehung solcher hohen Geistlichen auszusprechen, damit die Form beobachtet würde, worauf selbst die Türken manchmal hielten. Der Sultan bewirkte die Investitur des griechischen Patriarchen in Persson durch Uebergade des Bestätigungsbrieses, des Patriarchenstades, hutes, Mantels und der Kappe, sowie eines weißen Pserdes, auch hatte er den Titel eines Pascha von drei Ross schweisen.

Der Sultan erläßt bei ber Ernennung eines neuen Patriarchen einen Befehl an alle Griechen seines Reiches, bemselben unter Androhung der Bastonnade zu gehorchen, wobei zugleich die Einziehung aller Guter der Ungehorsamen und die Schließung der Kirchen ausgesprochen wird; zugleich wird den griechtschen Rajas ausgegeben, dem neuen Patriarchen die Mittel zu liesern, seine Schulden zu bezahlen, da er die Gelber, womit seine Ernennung bewirkt worden ist, hat borgen mulssen.

Die auf biefe Beife von bem Patriarchen ausgeschriebene Tare wird ben Metropoliten bekannt gemacht, biefe halten fich an ibre Suffragane und biefe an bie Pfarrer, welche biefe geiftliche Steuer von ihren Gemeinben einzuziehen haben. Fur biefe Summen macht aber auch bie Pforte besondere Umftanbe mit bem Patriarchen bei feiner Ginführung. Er wird von ber Bohnung bes Grofvegir ober bes Kaimakan (Gouverneur) von Ronftantinopel burch beffen Secretair, einen Rapigi ober Bachs ter ber boben Pforte und zwei Chiaux ober großherrlichen Boten und einer militairischen Begleitung zu Pferbe nach ber Patriarchalfirche geführt, wo bie Ernennung von bem Secretair vorgelesen und die Anstallation bewirkt wird.

Der Patriarch von Konftantinopel führt ben Titel Allerbeiliafter, wahrend bie Bifchofe nur Beilige genannt werben, er beißt dtumenischer Patriarch, und wenn auch bie Patriarchen von Merandrien, Antiochien und Jerusalem nicht gerabe birekt unter ihm fteben, fo bat er boch ben Primat; auch find ihm nicht unterworfen ber Erzbischof von Eppern und ber auf bem Berge Singi. Die Einkunfte bes Patriarchen zu Konftantinopel find febr bebeutend, benn außer ben Erbichaften von ben Erzbischofen und Bischofen erhalt er alle brei Sahre eine Ab= gabe von jeber griechischen Kamilie ber Turtei.

Die griechischen Bischofe batten meift bebeutenbe Ginfunfte, besonbers an Casualien, g. B. an Seelenmeffen u. f. w. Gebr reich war ihre Ernte besonders bei Trauungen, endlich mußte jebe griechische Kamilie eine bestimmte Abgabe und jeber untergeordnete Geiftliche einen gewiffen jahrlichen Tribut gablen, sobaß bas Einkommen eines Bischofs fich von 20,000 bis 80,000 turfifche Piafter belaufen konnte. Der bifchofliche Rangler ftellte außerbem fruber ben Rotar in allen Sanblungen ber freiwilli= gen Gerichtsbarkeit por, welches auch nicht unbebeutenbe Gebûbren eintrua.

Auf 27 Kamilien fam in Griechenland vormals burchschnitt= lich ein Beiftlicher, indem auf ben Infeln bie Griechen in Erbauung neuer Rirchen nicht beschränkt waren, wogegen sie in ber übrigen Turtei nur bie vorhandenen, und nur mit bemfelben Material, wieberherftellen burften. Auch bie Monche mas

ren gabireich, theils in Rioftern, theils als Anachoreten ober Gremiten; bie Ronnenklofter waren bagegen weniger befest. Un ber Spise ber Monchektofter fteben Archimanbriten , Abt ober Begumenos genannt; bie Monche beißen: Raloger (auter Alter). 'An ber Spise ber Frauentlofter fteben Mebtiffinnen; ber letteren maren 35, ber erfteren etwa 400, mit 8000 Monchen und 300 Nonnen. Die griechischen Monche, obwol fie bem Orben bes Bafilius, Glias ober Marcell anaeboren. tragen baffelbe Orbenstleid und folgen berfelben Orbensregel; fie legen bie Gelubbe ab wie bie Monche ber lateinischen Rirche und baben von ihren alten Ginrichtungen fich nie Abweichungen erlaubt, fodaß auch nie Reformen berfelben haben voraenommen werben burfen. Sie find fammtlich arm, fuhren ein febr eingesogenes Leben, effen nie Kleisch und mabrend ber ben anbern Grieden vorgeschriebenen gewöhnlichen gaften effen fie weber Rifche, noch Gier und Butter; ja, an manchen Tagen enthalten fie fich auch bes Dels und bes Weines. Ihren Gaften aber fesen fie andere Speisen vor. Manche behnen die Enthaltsamkeit mabrend ber gaftenzeit soweit aus, bag fie nur taglich einmal Brot und mit Salz gefochte ober geroftete Rrauter effen. Ihre Aecker bestellen die Monche meift felbft und von reichen Abteien wie im Abendlande ift feine Spur, sonbern alle Ginkunfte merben zu frommen 3meden verwenbet. Das aroste Rlofter. Megaspileon, batte bei 140 Monchen ein jahrliches Ginkommen von 40,000 spanischen Piaftern, bas ift über 58,000 Thir.! Schon bie Regentschaft bat eine bebeutenbe Reform ber Rlofter veranlaßt; alle, in benen fich weniger als 5 Monche befanden. wurden geschloffen und verpachtet, bie Ginfunfte aber zu geift= lichen 3meden und Schulanftalten verwendet, welche jahrlich beis nabe eine balbe Million France betrugen. hierburch murben bie Monchetlofter auf 82 reducirt, die Ronnentiofter aber nach bem Gefet vom 9. Marg 1833 auf 3. Gie wurden beffer botirt und ben jungeren Ronnen erlaubt, in die Welt guruckzukehren. welches auch von fehr vielen benust worben ift.

An der Spiee eines jeden Frauenklosters steht ein Klosters denomos; berselbe soll durch Einsicht und Augend ausgezeich=

net, burch fein heiliges, unftrafliches Leben bekannt und über fechzig Sahr alt fein.

Als Pfarrer und Beichtvater bes Klofters ift von bem Detonomos im Einverstandnisse mit bem Bischofe ber Didces ein burch Augend und Ginsicht ausgezeichneter Geistlicher ber Umgegend, ber sein sechzigstes Jahr bereits zurückgelegt hat, zu bezeichnen.

Unter bem Borfige bes Dekonomos haben bie Ronnen bes Rlofters nach Mehrheit ber Stimmen aus ihrer Mitte brei Canbibaten gur Tebtissin zu ermablen, bie higumene genannt wirb.

Die Ronnen sind verpflichtet, sich mit weiblichen Arbeiten zu beschäftigen, die von der Staatsregierung dem Kloster zusgewiesenen Armen, Kranken, Blod = und Wahnsinnigen aufzusnehmen und den ihnen zugewiesenen armen und verwaisten Radden unentgeltlich Unterricht zu ertheilen.

Die gesehlich beibehaltenen brei Nonnenklöfter befinden sich eins auf ben Inseln, eins im Peloponnes und eins auf bem Kestlande Griechenlands.

Jebes Frauenkloster soll aus wenigstens 30 Ronnen bestehen; findet biese Anzahl sich nicht vor, so wird bas Kloster
aufgehoben.

Alles Eigenthum auch biefer Klöster warb für Rechnung ber Kirchenkasse eingezogen, mit Ausnahme von vier bis sechs an bas Kloster anstoßenben Stremas, welche zur Anlage eines Gartens ben Ronnen überlassen sind.

Was in katholischen viel kultivirteren Ländern von einer katholischen Regierung ungern ertragen worden ware, ward von den Griechen unter einer andersglaubenden Regierung zweckmäßig gefunden. Diese that aber noch mehr, sie befreite die Kirche von der Abhängigkeit von dem Patriarchen zu Konstantinopel, welches weder der Pforte noch Rußland gleichgültig war. Klugerweise hatte man durch Privatschreiben erst die Weinung der Bischofe darüber vernommen, sie sodann nach Navplia zusammenderusen und am 27. Juli 1833 siel der einmuthige Beschluß dahin aus: daß sie nur den Stifter des

Glaubens fur ihr Saupt anerkennen, daß sie aber fur die Berswaltung ber Rirche ben Ronig als ihr Oberhaupt ansehen.

Uebrigens besindet sich die Geistlichkeit noch im Besit eines bebeutenden Grundvermögens, benn die Turken hatten dasselbe nicht angeruhrt, und so befand sich wenigstens der vierte Theil bes Bodens im Besit der Kirchen und Rioster, als das neue Koniareich entstand.

Der Ginfluß, ben bie Geiftlichkeit jest noch ausubt, fchreibt fich jum Theil aus ber turfifchen Beit ber. Die Gbe = und Teftamentesachen geborten nach bem tanonischen Recht und mit Genehmigung bes Sultans gang por bie Geiftlichen. In anbern burgerlichen Rechtsftreitigkeiten waren fie gwar nur Schieberich= ter, aber bie Appellation ging an ben Patriarchen und bie Sons obe nach Konftantinopel. Doch konnte man fich in jedem Stadium bes Prozeffes an ben Rabi wenben, mas jeboch von frommen Griechen vermieben wurde. Aber auch außer ben Rechtsgeschaften ubten bie Bifchofe einen bebeutenben Ginfluß auf alle Angelegenheiten ber Griechen; fie maren Rathgeber in ben wichtigften Rallen, fie unterschrieben wichtige Contrafte gur großern Beglaubigung. Much bei ber Gemeinde = und Bezirtes versammlung hatte ber Bischof Butritt und ubte großen Gin-Bei Befchwerben über Primaten wanbten fie fich ges wohnlich nicht ohne Erfola an die Boiwoben und bei Bebrus dungen ber legteren an die Pafchas, fobaf fie als Befchuger bes Bolfes allgemein verehrt wurben. Die nieberen Geiftlichen erwarben fich im burgerlichen Bertehr Berbienfte und Ginfluß als Rangler und Rotare, auch nahmen fie bas Umt eines Gemeinde= vorstehers an. Als besondere Auszeichnung tragt ber griechische Geiftliche einen langen Bart und einen Stock. Das Beirathen bes Briftlichen ift eigentlich nothwendiges Erfobernis por ber Orbination; ftirbt aber feine Chefrau, fo barf er nach einer ameiten Che feine Sacramente mehr abminiftriren; ein Diakon und Subbiaton, ber ale Witmer wieber heirathet, barf amar in feinem Umte verbleiben, allein er fann feine bobere Beibe erbalten.

Bor bem Unfang bes Freiheitstampfes befanden fich in dem beutigen Griechenland im Gangen 20 Metropolen, 2 Erzbis-

thumer und 19 Bisthumer. Im Peloponnes allein waren 10 Bisthumer; bie zu Korinth, Monembafia, Lakebamon, 201= patras, Tripolisa, Navplia, Rheontos und Praftos waren Metropolen, auf bem Reftlande maren 4 Metropolen, zu Athen, Theben . Lepanto und Reupatras , nebft 6 Bisthumern ; endlich auf ben ariechischen Infeln waren 6 Metropolen, zu Regropont, Meging, Anbros, Reos, Siphnos und Paros (Para = Maria), amei Erzbiethumer, Santorin und Tinos, und noch 3 Bisthus mer. Diefe geiftlichen Burbentrager bezogen ein Ginkommen pon 2500 bis 80,000 turtifchen Diaftern. Die große Babt von Bisthumern ift jest auf 10 berabaefest.

Much bie anberweiten geiftlichen Unftalten find fo baufig. baß fich auf ber kleinen Insel Skyros 365 Ravellen und Relb= Birchen befinden, indem, wie oben gefagt, auf ben Inseln ber Ardmmiafeit ber Griechen bei bem Bau ber Rirchen fein Sinberniß entagaenaesest murbe. Auf ben Rollaben rechnet man auf 17,000 Kamilien 502 Rirchen, fobaß auf 25 Kamilien eine Rirche und auf 27 Ramilien ein Priefter tommt, ba fich bier

630 Priefter befinden.

Die lateinische Rirche besiet 3 Bisthumer in Griechenland. zu Spra. Santorin und Tinos, nebft bem Erzbisthum Raros. Un lateinischen Rloftern hat es ebenfalls in Griechenland nie aefebit.

Die griechische Geiftlichkeit bat fich übrigens, wie allaegemein anerkannt wirb, um bie Befreiung Griechenlanbs bas arofte Berbienft erworben. Wenn bie verschiebenen Parteis baupter mitunter ihren eigenen Bortheil verfolgten, hatten bie meift frommen, einfachen Priefter nur ein Biel bor Mugen: Befreiung ihrer Gemeinde von bem Joche ber Turten. 1817 brachte ber Geiftliche Georgios zu Konftantinopel allein 15,000 Betariften gusammen und 1821 mar ber Erzbischof Germanos ber Erfte, welcher bie gabne bes Aufftanbes offentlich zu Ralavrita erhob. Der Archimanbrit Dionnfios Operhos aus bem Meteorklofter am Berge Athos burchzog Griechenland, um gum Aufftanb gu ermahnen. Ueberall war bie Beiftlichteit voran; baber bie graufame Berfolgung burch bie Turten und das schaubererregende Blutbab unter berfelben. Der Patriarch

Gregorios und mehr als 80 Bischofe wurden erhangt ober ents bauptet. Raturlich marb zum Rachfolger bes Patriarchen nur ein bem Sultan ergebener Beiftlicher ermablt : bies erleichterte Die Befreiung von biefem geiftlichen Oberhaupte und bie Rudfebr zur Berfaffung ber Urfirche. Unfange entftanb allerbings Streit zwifden ben frubern von bem Datriarchen fanonifch eingefesten Bifchofen und folden fpater ohne benfelben ernannten geiftlichen Oberen; boch auch bier zeigte fich bie griechische Geiftlichkeit ihres milben, verfohnenben Charakters wurbig. Dagegen ermachte bei ber lateinischen Rirche ber alte bag; bie Beiftlichkeit berfelben bielt es mehr mit ber turkifchen Gewalt, ber Peloponnes warb vom Papft zu ber Dioces bes Bischofs von Bante geschlagen, ber auch einen Rapuziner als Diffionair fandte, movon aber weiter teine Rotiz genommen marb. In Spra war bie katholische Bevolkerung nicht fur bie Befreiung Griechenlands und wollte auch fpater fein weltliches Gericht anertennen, fonbern fich nur bem bischöflichen untermerfen.

Am 4. August 1833 war bie ewig benkwurdige Emancipation ber Kirche von einem sichtbaren Oberhaupt erfolgt. Der bairische Staatsrath v. Maurer, Trikupis und Schinas haben dies wichtige Werk hauptsächlich zu Stande gebracht. Auf biese Weise war die Kirche Griechenlands in dieselben Berhaltnisszum Staate getreten wie in Rußland; zugleich war die volltommenste Glaubensfreiheit für alle andern Religionen ausgessprochen, sodaß sich auch jest noch viele Türken in Griechenland besinden. Daß übrigens eine Berbindung mit dem Patriarchen zu Konstantinopel jest noch wenigstens zu politischen Iwecken gebraucht werden kann, hat die 1840 entbeckte philorthodore Bersschwörung gezeigt.

pracian Excit ple

# Der offentliche Unterricht.

Der Boblftand, welchen Griechenland burch feinen lebbaf= ten Sanbelsverfehr erlangte, führte ichon feit ber Ditte bes 17. Jahrhunderts zu bem Beburfniß einer hobern Bilbung: wo bebeutenber handel war, finden fich ichon bamals Schulen, und bie Sohne ber reichen Sanbelsberren fuchten ihre bobere Musbilbung in Pabua und Bologna, feit bem 18. Jahrhundert auch auf anbern Universitaten Guropas.

Diese hobere Bilbung eben verschaffte ben Griechen balb ardberen Ginfluß bei ihren Unterbruckern, feit biefe nicht mehr gang Europa vor fich gittern machten, fonbern mit bem Abendlande in mannichfache Berührung tamen, welche Unterhandlungen in fremben Sprachen nothwenbig machten. Darum maren bie Dolmetscher ber Paschas sowol als ber boben Pforte felbft Griechen. Panojotatis mar ichon gegen bas Enbe bes 17. Jahrbunberts Großbragoman und fein Nachfolger Mer. Mavroforbatos und bie Argyropulos, Martos, Ralis, Mavrojenis, Theologos, Regris u. a. m. waren Agenten ber Pforte gu Bien, London, Paris und Berlin und feit bem Unfange bes 18. 3abrhunderts murben bie Sospodare ber Molbau und Ballachei ausschließlich aus ben Griechen genommen. Diefe Ration fab balb ein, baß geiftige Ueberlegenheit -bas einzige Mittel mar, Ginfluß auf ihre Unterbruder zu erhalten; um fo mehr fuchte fich eine beffere Erziehung zu verschaffen, wer es nur vermochte. Rach bem Kalle bes griechischen Raiserthums hatten fich nur Rlofterschulen zu Konftantinopel, Chios und Athen erhalten; Spater errichteten bie fatholischen Diffionnaire einige Schulen gu Santorin, Naros und Theffalonich. Allein in biefen Schulen warb weiter nichts gelehrt, als was ber Priefter zum Deffe= lefen brauchte; bie einzigen Gelehrten biefer Beit maren Merzte und Philologen. Bu Enbe bes 17. Jahrhunderts wurde eine Schule von bem Raufmann Marolatis zu Konftantinopel errichtet, auf welcher Alexander Mavroforbatos lehrte, sowie Theotofis, und wo Furst Kantemiris erzogen ward; balb nach=

ber errichtete Giuma eine bellenische Schule zu Janina und im Anfang bes 18. Jahrhunberts bie Raufmannichaft zu Patras eine gleiche. Auch zu Athen war eine bobere Lebranftalt ents ftanben. In ber Mitte beffelben Jahrhunderts geichnete fic ber Patriarch Samuel burch feine Renntniffe aus und ermunterte bie Jugend zum Studium, und bie Bruber Morufos fifs teten in Janina eine neue Behranftalt, an beren Spige Gugenios Bulgaris fand. Er zog barauf nach Rolzana in Dates bonien, fpater nach bem Berge Athos, bann nach Ronftantinovel und zulest nach Rufland. Dem Mangel an guten Schulbuchern in ber Sprache ber Ration half er ab, indem er eis gentlich bie erften Lehrbucher über Physit, Logit u. f. m. verfaßte. Rach Bulgaris zeigte in ber neuern Beit Rorgis feiner Ration ben Weg zur Bilbung, welches bie Errichtung von Schulen zu Dimigana, Bagori, Bathopebi, Saffi, Athen, Dif folunabi und Bufareft zur Folge batte und ber Schule zu Chios eine große Berühmtheit verschaffte. Theotofis aab ein Lebrbuch ber Geographie und ber Mathematik beraus und Patufas aus Athen eine Encuflopabie in 4 Banben. Auch Proios, Rumas, Bambas, Gazis. Rairis und Rixos zeichneten fich nach folden Borgangern aus.

Dit bem Beginn bes Kreibeitstampfes ber Griechen im Sabr 1821 wurden zwar bie meiften Schulen geschloffen, in ber Ballachei fiel, bei Dragachan bie beilige Schar von 300 ftubis renden Junglingen und bie Schule von Chios ward mit ber Stadt ein Raub ber Alammen. Wie febr aber ichon bas Beburfniß nach Geiftesbilbung gefühlt marb, zeigte bas fofortige Entfteben von Schulen, überall, wo fich die Stabte aus ihren Ruinen wieder erhoben, und ber Nationalcongreß zu Aftros 1823, welcher ben Konftantios an bie Spige bes offentlichen Unterrichts ftellte; ber Raufmann Barbafis aus Ipfara fteuerte 600,000 Piafter zu biefem 3mede. Unter Rapobiftrias murben Lancaftericulen und ein Gomnaffum ober eine Centralicule gu Meging eingerichtet und fpater ein geiftliches Geminar zu Das ros; bier zeichnete fich Muftoribes aus Rorfu aus, bem bamals bie Direction bes offentlichen Unterrichts übertragen worben war. Im Rlofter zu Paros warb ein geiftliches Geminar errichtet und eine Militairidule ju Rapplia burch ben Philhellenen Beibet. Unter ber Regentschaft warb ein neues Comnasium zu Rapplia errichtet, außerbem aber gegen 100 junge Leute in Munchen auf Roften bes Staates erzogen, und balb entftanben Symnasien in Chalkis, Patras, Athen und Syra.

Gine große Schwierigkeit fant fich in bem Mangel von Lehrern, für beren Ausbilbung erft geforgt werben mußte. Das von ber Regentichaft erlaffene Gefes über bas Bolkefculwelen wird fur ein Deifterftud anerkannt, und ein Schullehrerfeminar verbankt ihr ebenfalls fein Entfteben, fowie fie bie Errich= tung einer Universitat zu Athen verfügte. Auch ward bie Staatsbis bliothet, welche unter Rapobiffrigs gegrundet worben, vermehrt, ein Oberauffeber ber ariechischen Untiquitaten fur bas ebenfalls pon Rapobiftrias in Leging gegrundete Nationalmuseum ernannt und ein umfaffenbes Gefes barüber erlaffen. Die Staatsbuchbruckerei marb erweitert und bie Preffe por Diebrauchen burch ein Prefaeles vom 23. September 1833 bemabrt. war bie beranwachsenbe Jugenb fortgefahren, fich im Auslande bobere wiffenschaftliche Bilbung zu verschaffen, worin fich balb Konftantin Schinas, Michael Schinas, Rlonaris, Stuphos und Demetrios Sugos auszeichneten. Auch hinderte bas Ge rausch ber Baffen nicht die schriftstellerische Thatiateit eines Rumas, Starlatos, Byzantios, Athanasios von Stagira, Theos charopulos, Polyzoides, Panagiotis, Alexander Subos und Dizos Rerulos; felbft eine Schriftftellerin, Evanbria Rairis, lieferte ein treffliches Gemalbe ber schauerlichen Rataftrophe von Miffolunghi. Schon erschien ein literarisches Blatt, ber Merfur, und fpater bie Aeginea. Bon politischen Blattern: ber Freund bos Gefetes, bie allgemeine Zeitung ber Bellenen und die bellenische Chronif zu Missolunghi. Unter Rapobistrias gab der gelehrte Muftorides ben Courier von Griechenland als Res gierungsblatt heraus, Antoniabes bie Aurora, bann bie Die nerva, Polyzoides ben Apollo, Chrysibes die Rationalzeitung und ber gelehrte Konftantin Schings ben griechifchen Moniteur. Dit ber Unkunft bes Ronigs Otto erhielt ber offentliche Unterricht eine verbefferte Geftalt unter bem Gultusminifter Schinas. Aus der Centralschule zu Aegina wurde ein auf beutsche Art

eingerichtetes Cymnasium. Ein soldes ward auch in Ravplia eingerichtet und besonders daburch auf die hohere Erziehung noch fortwährend gewirkt, daß die Sohne der um das Batersland verdienten Männer nach München auf Kosten des Staats geschickt wurden, unter ihnen die Sohne von Bozzaris, Karaisskalis, Mavromichalis, Odpsseus, Tombasis, Kriesis, Delyanis, Wetaras u. a. m.

Die Nation blieb nicht hinter ben Bemühungen ber Staatsverwaltung zurück. Aus freiwilligen Beiträgen wurben höhere Bürgerschulen zu Chalkis, Patras und Spra theils neu gestiftet, theils verbessert und in Athen errichteten Amerikaner mit freiwilligen Gaben ihrer Landsleute die erste dssentliche Elementarschule, die bereits viel geleistet hat und ein schones Gebäude besigt. Man hat diese Bemühungen der Proselytenmacherei verschätzig machen wollen, allein mit Grund ihnen nichts zur Last legen können, als daß sie Bibel lesen lassen. Diese ist aber in der griechischen Kirche nicht, wie in der katholischen, ein verbotenes Buch; nur wünscht, wie in der katholischen, ein verbotenes Buch; nur wünscht die Geistlichkeit nicht, daß daß neue Testament durch Uebersehungen verunskaltet werde, indem jeder Grieche den Urtert versteht.

Da es an Lehrern für die zu errichtenben Schulen fehlte, war die Bilbung berselben das Hauptaugenmerk der Regierung bei dem Entwurse des Sesess über den öffentlichen Unterricht vom 18. Februar 1834, nach welchem jede Semeinde eine Schule errichten sollte. Die Beaufsichtigung der Schulen ward der Semeinde selbst überlassen und nur bestimmt: wer zu den Commissionen zugezogen werden sollte, da die Griechen sehr viel Sinn für solche Commissionen und für die Besorgung desentlicher Angelegenheiten überhaupt haben. Jur Förderung des Bolkssschulwesens galt es vor Allem ein Seminarium zur Bildung von Schullehrern zu errichten; schon im Juni 1834 erfolgten hier die ersten Prüsungen.

Die größte Unterstügung fanb bie Regierung stets in bem guten Willen ber Griechen, sich höhere Bilbung zu erwerben, und in ber allgemein verbreiteten Achtung für die Wiffenschaften. Ein Privatmann, Konstantinos, schenkte ber Schule zu Wissolunghi 8969 Dukaten, Dipatbos Gerasimos gab zur Forberung

bes offentlichen Unterrichts 150,000 Rubel, Pamtitis Joannes 84,000 Gulben für bas Baifenbaus zu Aeging und Bergopulos 5000 Viafter für die Schule zu Kalamata. Deraleichen Bobls thater gab es noch mehre, wenn auch am meiften in ber erften Beit bes Rreibeitskampfes. Rur bie Erhaltung ber Alterthumer zu Athen unter ber Leitung ber archaologischen Gesellschaft ba= felbft, bie ichon unter ben Turfen, unter Mitwirkung bes Deuts iden Gropius, bes ofterreichischen Generalconfuls, geftiftet mar, wobei fich ber Athenienfer Pittatis und ber gelehrte Deutsche Rof auszeichneten, geschah fehr viel. Buvorberft murbe zu ber Eroffnung ber Propplaen und von Staatswegen zu ber bes Schashauses bes Atreus zu Mntene geschritten, und fur bie Unterhaltung ber foklopischen Mauern, ber alten Bertulesburg gu Aprinth, gesorgt. Das über bie Erhaltung alter Runftwerke am 22. Mai 1834 erlaffene Gefet beftimmt zugleich, welche aufzus findende Alterthumer Staats : und welche Privateigenthum fein follen : auch in Unsehung bes Berkaufs murben gemiffe Auffichtsmagregeln angeordnet. Die burch bas Gefet vom' 22. Dezember 1834 vergrößerte Staatsbuchbruckerei trug auch zur Berbreitung ber Wiffenschaften und nublicher Renntniffe überhaupt bei. Dazu kommen noch bie immer mehr zunehmenben Beitschriften, bie Atbina von Antoniades berausgegeben, ber Chronos von Roxis, ber helios von Sugos und ber Triptolemos von Palaologos.

In Ansehung bes jesigen Zustandes des öffentlichen Unterrichts ift zuwörderst das consequente System zu bemerken, nach welchem die verschiedenen Abstufungen der Schulanstalten gesondert sind. Sie erschienen in 4 Ordnungen, nach der Berschiedenheit des Bedürsnisses und zugleich eine für die andere vordereitend.

1) Die Bolksschulen.

2) Die hohern Burger = ober Stadtschulen, unter dem Ramen der hellenischen Schulen; sie sind für diejenigen bestimmt, welche zwischen der arbeitenden und gelehrten Klasse stehen bleis den wollen. Diese Schulen haben 3 Klassen, in denen Lesen, Schreiben, Religion, Grammatik, Arithmetik, Geographie, Gesschichte, Beichnen, Bokalmusik, Chumastik und Ackerdau gelehrt wird; der Kursus ist auf 3 Jahre angenommen. Es sind de-

reits 26 solcher Schulen in Abatigkeit, welche nach bem Besburfniß in ben verschiebenen Stabten Griechenlands vertheilt sind. Die Zahl der Schüler in benselben wird auf 3500 angezgeben, sobaß auf jede Hellenenschule über 130 Zöglinge und auf jede Klasse etwa 40 bis 50 kommen.

· 3) Die Symnasien ebenfalls mit 3 Klassen, auf 3 Jahre vertheilt, sind für folgende Lehrgegenstände bestimmt: Religion, altgriechische Sprache, Geschichte, Geographie, griechische Literatur, Arithmetik, Geometrie, Arigonometrie, Physik, Rhetorik, lateinische, beutsche, französische und englische Sprache und Beichnen. Im Ganzen ist die Einrichtung der Symnasien der beutschen nachgebildet. Ihrer sind jeht bereits 4 eröffnet: zu Athen, Ravplia, Spra und Patras, mit 600 Zöglingen, sobas auf jede dieser gelehrten Anstalten etwa 150 und auf jede Klasse 50 Zöglinge kommen.

4) Die Universitat.

Dazu kommen noch mehre Unterrichtsanstalten für besonbere 3wecke, von benen noch weiter unten bie Rebe sein wirb.

Man rechnet die Gesammtzahl der Zoglinge aller Lehranstalten Griechenlands auf 45,000, woraus sich ergibt, daß bei der Bevölserung von 850,000 Seelen das Berhältniß in dieser Beziehung zu andern Staaten nur vortheilhaft genannt werden kann.

Bas nun insbesonbere

#### bie Bolfsschulen

betrifft, so zählt Griechenland jest beren bereits 535, von benen zwar noch 350 auf alte Art, 185 aber schon nach bem neuen System eingerichtet sind; diese werden von 26,995 Schülern bessucht, die Abeilnahme baran steigt aber seit ber Regierung bes Konigs Otto jährlich um 2000, wozu auch die 20,000 Schulkinder kommen, welche die noch nach alter Art bestehenden Schulen besuchen. Unter den erwähnten regelmäßigen Schulen sinden sich 17 Mäbchenschulen.

In ben Bolksichulen wirb Unterricht in ber Religion, ber Canbesiprache, im Lefen, Schreiben, Rechnen, im gefestichen Spfteme ber Maße und Gewichte, im Planzeichnen und Gingen ertheilt; wo möglich follen auch bie Anfangsgrunde ber Geogra-

phie, ber Geschichte von Griechenland und das zur Bolksbilbung Rothwendigste aus der Raturwissenschaft gelehrt werden.

Außerbem follen in jeber Boche wenigstens zwei Dal un= ter ber Leitung bes Lehrers ammaftische Uebungen angestellt und prattifcher Unterricht im Relb = und Gartenbau, insbesonbere auch in ber Behanblungsart ber Baume, bes Geibenwurms und ber Bienenzucht ertheilt werben. In Dabdenschulen werben Uebungen in weiblichen Sanbarbeiten angeftellt. Bas bie Theilnahme ber Rinber an bem Religionsunterricht betrifft, fo foll immer ber Bunich bes Baters und bei Rinbern, welche feinen Bater mehr haben, ber Wunsch ber Mutter ober bes Bormunbes zu Rathe gezogen und befolgt werben. Es foll nach und nach in ieber Gemeinbe eine Bolksichule errichtet und nach Borichrift bes Gemeinbegefenes unterhalten werben. In allen Gemeinben. in benen Bolfeschulen befteben, find alle Rinder vom vollenbeten 5. bis zum vollenbeten 12. Jahre ichulpflichtig. Meltern, welche ihre fculpflichtigen Rinder nicht zum regelmäßigen Befuch biefer Schulen anhalten, follen fur jebe ohne rechtmasiae Urfache verfaumte Schulftunde in eine Gelbbufe von 10 Lepta ober 3/4 Sar., jedoch nicht über 50 Drachmen ober 13 Thir, perurtheilt werben. Diese Strafe ift rudfichtlich jener Rinber, welche mehre Wochen und Monate fich bem Schulbefuche entrieben, baburch zu verscharfen, bas benfelben ibre Entlaffung aus ber Schule verhaltnigmaßig fpater quaeftanben wirb.

# Das Schullehrerseminar.

Diese Anstalt besteht aus zwei Klassen. Die erste besuchen solche Boglinge, welche alle einem vollkommenen Bolksschullehrer unentbehrlichen Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben wollen.

Diese find:

1) Grunbliche Renntniffe bes driftlichen Ratechismus.

- 2). Fertigkeit im richtigen, verständigen und ausbrucksvollen Lesen.
- 3) Fertigkeit im Schonschreiben mit Areibe, Griffel und ber Reber.
- 4) Renntniffe und Fertigkeit in ber griechischen Sprachlebre, Rechtschreibung und im schriftlichen Gebankenausbrucke.
- 5) Renntniffe und Fertigkeit im Ropfrechnen, sowie im Bifferrechnen.
  - 6) Einige Fertigfeit im Beichnen.
- 7) Kenntniß ber Geschichte bes alten und neuen Teftamentes, bann ber Geschichte Griechenlands.
  - 8) Anfangsgrunde ber Geometrie und Dechanit.
  - 9) Anfangegrunde ber Erbbefchreibung.
- 10) Das zur Bolksbilbung Nothwenbigfte aus ber Naturwiffenschaft.
  - 11) Renntniß ber Pabagogit und Dibattit.
  - 12) Renntnif ber Gomnaftit.
  - 13) Renntniß ber Gefanglehre und Fertigkeit im Singen.
- 14) Praktische Kenntnis bes Garten = und Felbbaues, somie ber Baum =, Seiben = und Bienenzucht.

Die Kenntniffe und Fertigkeiten eines Schullehrers zweiter Rlaffe, besgleichen eines Unterlehrers bei einem Schullehrer erfter Rlaffe finb:

- 1) Renntniß ber griechischen Sprache, wenigstens so weit, baß sie orthographisch schreiben, richtig und klar ihre Gebanken ausbrucken und darin ihren Schulern Anleitung geben konnen.
  - 2) Die Unfangsgrunde ber Geographie.
  - 3) Die Geschichte ber beiligen Schrift und bes Baterlandes.
  - 4) Renntniß bes Ratechismus.
  - 5) Einige Fertigkeit im Beichnen und Gingen.
- 6) Prattische Kenntnis bes Garten= und Felbbaues und ber Baum=, Seiben= und Bienenzucht.

Ein Schullehrer britter Alasse soll wenigstens fertig zu lefen, schreiben, rechnen, und ben Schullatechismus zu erklaren im Stanbe sein, einige Fertigkeit im Singen und praktische Kenntniß ber Baum=, Seiben= und Bienenzucht, sowie bes Kelb= und Gartenbaues besigen.

. 13

Um bie Errichtung von Bolksschulen in jeder Gemeinde möglich zu machen, ist am Sige der Staatsregierung das erswähnte Schullehrerseminarium bestimmt, dasselbe besteht aus einem Direktor und wenigstens zwei Prosessoren, von denen wo möglich einer geistlichen Standes sein soll. Sie werden auf Antrag des Ministeriums des Kirchen = und Schulwesens vom Konig ernannt und können nur von diesem wieder entlassen werden.

Die Bestimmung bes Schullehrerfeminariums ift:

1) Zuchtige Boltsschullehrer und Lehrerinnen zu bilben.

2) Die Lehrer und Lehrerinnen zu prufen und bie Candisbatenliften nach ben Borfcpriften bes Gefeges zu fuhren.

Im Berhinderungsfalle des Direktors tritt der erste Professor, bei Berhinderung des Professors aber ber Lehrer der Musterschule an bessen Stelle. Bei vorzunehmenden Prusungen entscheibet die Mehrheit der Stimmen und ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung sindet nicht statt.

Die polytechnische Schule befindet sich unter ber Leitung eines Offiziers vom Geniecorps in einem angemessenen Gebaube zu Athen, hat bereits sehr viel geleistet, und erfreulich ift es zu sehen, wie junge Leute aus den verschiedensten Standen sich zu ber Theilnahme an dem Unterricht diefer Anstalt drangen.

Dierher durften auch die Schiffahrtsschulen gehoren, bie der Rautik. In jeder der beiden hellenischen Schulen von Spra und Navptia wird ein Lehrer der Nautik für diejenigen ernannt, welche den Wunsch hegen, auch theoretisch in dieser Wissenschaft sich auszudilden. Der Cursus der nautischen Borträge erfolgt in einem Zeitraume von 3 Jahren in den drei Rlassen der hellenischen Schulen. In der ersten die Arithmetik die zu den Logarithmen. In der zweiten die Geometrie mit Stereometrie und mit der ebenen und sphärischen Arigonometrie. In der dritten endlich ebene, sphärische und aftronomische Nautik überhaupt. Damit den Schülern der Nautik die ersobertiche Zeit für die nautischen Studien übrig bleibe, und da der Lehrer der Rautik selbst ihnen den nothigen mathematischen Unterricht aussschhrlich ertheilen wird, so werden sie von der Berpflichtung

entbumben, an bem ben übrigen Schülern ber hellenischen Schule ertheilten mathematischen Unterricht in ber lateinischen und beutschen Sprache Theil zu nehmen. Alle übrigen Lehrgegenstande ber hellenischen Schule sind auch für sie verpslichtend. Da die Capitains auch theoretisch in der Nautik unterrichtet sein müssen, so wird Niemand das Diplom eines Capitains der Handelsmarine erhalten, wenn er nach Verlauf von 3 Jahren von der Einführung dieses Unterrichts an nicht ein Absolutorium von einer der genannten Schulen beibringt, oder wenn er, einer Prüfung in einer dieser Schulen unterworfen, nicht nachweist, daß er alle darin gelehrten Kenntnisse besieft.

Da in ben Seehafen von Spra und Ravplia die beste Gelegenheit zur Berbindung der Praris mit der Theorie der Schiffahrtskunde ist, war es am zweckmaßigsten, die hellenischen Schulen bieser beiben Orte zu diesem Unterricht zu bestimmen.

# Die Militairschule.

Die königkiche Militairschule soll jungen Leuten von ber ersoberlichen Borbilbung einen solchen Unterricht gewähren, daß sie nach Bersluß eines bestimmten Zeitraumes von vier bis acht Iahren im Stande sind, in das heer als Offiziere einzutreten. hieraus geht hervor, daß hier ber Unterricht und die Erziehung in solcher Ausdehnung und nach solchen Grundschen betrieben wird, um die Zöglinge sähig zu machen, am Schlusse ihres achtichrigen Cursus nicht nur in der Infanterie und Kavallerie, sondern auch in den speziellen Bassen, nämlich in der Artillerie und bem Geniecorps als Ofsiziere Dienste zu thun.

Es soll daher getrachtet werden, den Zoglingen zuerst eine im allgemeinen für alle Stände paffende Bilbung zu geben, worauf die eigentliche Ausbildung oder die Fachstudien in der erfoderlichen Ausbehnung und Gründlichkeit und in der Beise folgt, daß alle Curse derselben sich nach den bestehenden Regle-

car at Emogle

ments und ben Beburfniffen bes wirklichen Dienftes, wie folcher in bem Beere eingeführt ift, richten.

Alle Uebungen, ber Dienft, bie Disciplin und Strafen muffen bieselben sein wie in bem königlichen heere, und bie Boglinge baran so gewöhnt werben, baß sie bei ihrem Eintritt in basselbe schon mit ben Formen bes bort eingeführten Dienstes vertraut sinb.

Es bestehen in biesem Institute ber Evelpiden vier Borberreitungsklassen, jede mit Aro. 1—4 bezeichnet, jede berselben mit einjährigem Curse, und in der Art organisirt, das die Idglinge nach dem Schlusse des 4. Ausbildungscursus als Offizziere in das königliche heer eintreten können. Sowie bei Orzganisation der allgemeinen Schulanstalten auf das Bedürsnis eines ausgebehnten Studiums der positiven Wissenschaften wie der lebenden Sprachen Rücksicht genommen wird, so soll auch im Institute der Evelpiden, besonders in den Borbereitungstassen, auf klassische Bildung in dem Maße Rücksicht genommen werden, das die Idglinge aus diesen Klassen in die ihrem Alter entsprechenden Symnasialklassen übertreten können.

Teber Inlander, welcher auf Koften des Staats in der toniglichen Militairschule die vier Ausbildungsschulen durchgemacht
hat und in das heer eingereiht wird, ist verbunden, wenigstens
vier Jahre darin zu dienen, und alle in der Schule erzogenen,
in das heer eingetretenen Individuen haben die besondere Berbindlichkeit, sich zum theoretischen und praktischen Unterrichte im
heere, sowie auch nach Bedarf in der königlichen Militairschule
verwenden zu lassen.

Die Jahl ber Evelpiben ist auf 140 festgestellt, von benen 50 auf Staatstoften, als Freiplage für die Sohne verdienter und unbemittelter Staatsbiener sowol vom Militair = als Civilsstande erzogen werden; 20 haben ben vierten Theil der zu 1000 Drachmen berechneten Pension, folglich 250 Drachmen für das Jahr zu entrichten; 30 die Salfte oder 500 Drachmen; 20 drei Biertheile oder 750 Drachmen, und 20 die ganze Pension oder 1000 Drachmen. Wenn ein Zogling, welcher Pension bezahlt, im Laufe des Jahres, für welches die Xeltern und Bormünder die Pension im Boraus entrichtet haben, von Seiten des Instis

tuts entlassen wird, so sind die Pensionsgelber nach Abrechnung der Frist, welche ber Bögling im Institute zugebracht hat, den Aeltern und Bormundern zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt für einen im Institute gestorbenen Bögling dieser Kategorie.

Wenn hingegen Boglinge, welche Pension bezahlen, im Laufe bes Studienjahres von Aeltern oder Bormundern aus eigenem Antriebe aus der Anstalt zurückgenommen werden, so werden die Beweggründe diese Austrittes an den König berichtet und nach Ermessen der Begründung und Erheblichkeit dersselben entschieden, ob die gleiche Bergünstigung eintreten solle. Alle Böglinge ohne Ausnahme werden nach gleichen Grundschen gehalten, gekleidet, genahrt, unterrichtet und ausgebildet und nach ihrer Befähigung entweder als Ofsiziere oder Junker nach Bersluß der 8 Studienjahre in das heer eingestellt. Die Jaherescurse der verschiedenen Borbereitungsklassen sind folgende:

I. Rlaffe.

Die Elemente ber neu = und altgriechischen Sprache, Ansfangsgründe ber beutschen Sprache, Kalligraphie, Orthographie, Erklarung ber verschiedenen geometrischen Figuren, rationelle Arithmetik, Geographie (allgemeines Bild ber Erbgestaltung), biblische Geschichte; freie handzeichnung (Anfangsgründe), Turenen, Tanzen, Schwimmen. Sonn = und Feiertage Gottesbienst und Religionsunterricht.

2. Rlaffe.

Ueberschung aus leichten altgriechischen Rlasstern; beutsche Sprache; Ralligraphie, griechische, englische und beutsche; Fortssehung ber Arithmetik bis zu ben Proportionen, Algebra, Gleischungen 1. und 2. Grabes, Lineargeometrie; Religionsunterricht; Geographie von Europa; Grundzüge ber allgemeinen Geschichte; Figuren und Landschaftszeichnen, Tanzen, Turnen, Schwimmen, Pusik. Sonns und Feiertage Gottesbiensk.

3. Rlaffe.

Griechische Sprache, Uebersegung aus Tenophon und Thuthpides. Deutsche Sprache, Anfangsgrunde der franzosischen; Algebra, Anfangsgrunde von den Reihen, Logarithmen, höhere Gleichungen, Longimetrie und Planimetrie. Religionsunterricht; atte und neue Geographie von Griechenland; alte Geschichte von

Griechenland ausführlich; Figuren =, Lanbschafts = und Situa= tionszeichnen. Tanzen, Fechten, Aurnen, Schwimmen, Musik. Sonn = und Feiertage Gottesbienst.

4. Rlaffe.

Griechische Sprache, Homer und Aprtdos; heutsche und franzdsschliche Sprache; Stereometrie und ebene Arigonometrie; Religionsunterricht; Geographie; Statistif von Griechenland; Figuren = , Landschafts = und topographisches Zeichnen; praktische Aufnahme mit dem Meßtische; Aanzen, Aurnen, Fechten, Schwimmen. Sonn = und Feiertage Religionsunterricht.

In ben auf biese Borbereitungsklaffen folgenden 4 Ausbilbungsklaffen machen die mathematischen, physikalischen und chemischen Wiffenschaften, dann die griechische, beutsche und franzdische Sprache die Basis. Die Jahrescurse dieser hobe-

ren Ausbildungstlaffen find folgenbe:

1. (5.) Rtaffe.

Rurze, gründlich aus hoherm Standpunkte erfaßte Wiedersholung des in den Borbereitungsklassen gegebenen mathematisschen Unterrichts; Anfangsgründe der Differentialrechnung; sphärzische Arigonometrie, analytische Geometrie; Bau: und Maschisnenaufnahme; Erklarung der gebräuchlichsten Holzverbindungen; Bassenlehre; christliche Moral; griechische, deutsche und französische Sprache; Situations: und Landschaftszeichnung; Ralligraphie; Anzen, Fechten, Aurnen, Boltigiren, Schwimmen, Reiten. An Sonn: und Festtagen Gottesdienst.

2. (6.) Rlaffe.

Differential: und Integralrechnung; Calcul ber Bariationen; beschreibende Geometrie; praktische Geometrie; Geodasie; Aufnahme einer Aerrainstrecke mit Meßtisch und Bussole, verzbunden mit der Erklärung der bekanntesten mathematischen Instrumente; Feldbeseskigung; Batteriedau; Logik; griechische, beutsche und franzdsische Sprache; Aktik und Aruppenlehre; Aheorie der Bergzeichnung und Bergzeichnen nach Modellen; Kalligraphie, Aanzen, Aurnen, Fechten, Boltigiren, Schwimsmen, Reiten. An Sonn: und Festagen Gottesbienst.

3. (7.) Rlaffe.

Statik und Mechanik fester und flussiger Korper; Theorie

umb Praktik des Rivellements nach vorhergegangener Aufnahme des Terrains; Physik; Sivilbaukunst; Befestigungskunst; Terzrainschre und angewandte Taktik; Artillerie; Philosophie; grieschische, deutsche, franzosische Sprache; Fortiskations und Civilsbauzeichnungskunst; Kalligraphie; Tanzen, Turnen, Fechten, Schwimmen, Boltigiren, Reiten. In Sonn und Feiertagen Sottesbiensk.

4. (8.) Rtaffe.

Physik und Chemie; Angriff und Bertheibigung sester Plate; Führung der Minengange; Theorie und Ladung der Minen; Artillerie; Recognoscirung und militairsche Beschreibung eines Landestheiles; Straßen=, Wasser= und Brückendau; Fortssehung und Schluß des philosophischen Cursus; griechische, franzosische und deutsche Sprache; Tanzen, Aurnen, Fechten, Schwimmen, Boltigiren, Neiten. In Sonn= und Feiertagen Gottesdienst.

In allen 4 Klaffen grunbliche Uebung bes Erercirens einer Compagnie Infanterie, einer Schwabron Reiter und einer Batterie nach ben im heere eingeführten Borfchriften.

# Die Universitat.

Ueber bie hochste Bilbungsanstalt bes heutigen Griechenlands sagt ber verbienstvolle Rektor Rhallis in einer offentlichen Beskanntmachung folgenbes:

Die lange Anechtschaft, unter ber Griechenland seit ber Eroberung burch die Turken seufzte, hat bei den Griechen die ruhmwurdige Erinnerung an einen Zeitraum nie ersticken konnen, in welchem dies kand an der Spige der Budung stand. Die Geschichte unterließ es nie, diese Erinnerung zurückzurusen: nicht allein die geschriedene, nur den Gebildeten zugangliche, sondern die Geschichte, die durch Denkmaler für Jedermann verstandlich sich ausspricht. Der bestandige Andlick der großen Werke der

Runft, beren eble Trummer ben flaffifchen Boben noch zieren, bas Stubium ber ursprunglichen Sprache, geweiht burch ben Rultus und in enger Berbinbung mit ber Sprache bes Berfebre; bie Bewunderung ber Kremben für alles, mas ber bellenische Beift erzeugt hat - alles ties, inbem es wesentlich mitwirkte bem griechischen Bolke bie religible und nationale Gin= beit zu bewahren, verfehlte nicht unaufborlich ibm ben traurigen Gegenfas einer faft mythischen Bergangenheit und eines berühmten Urfprungs mit ber Erniebrigung und jeben Greuel ber Sflaverei ins Gebachtnif zu rufen. Dennoch wendeten bie Griechen. inmitten ihrer Drangfale, ftatt ber Berzweiflung fich ju uberlaffen, ihre Gebanken ber Bukunft zu und gewannen nach und nach bie fefte Ueberzeugung, bag ihre Bestimmung nicht bas voraeftectte Biel erreicht habe, und bag Bilbung allein bie un= verbiente Schmach aufheben und fie in ben Augen ber Welt gur Burbe einer Nation wiederum erheben fonne.

Sobalb baber ber Banbel einigen Boblftand verbreitete. indem er zugleich mit ben gebilbeten Bolfern in Berührung feste, fobalb einzelne Griechen bie Universitaten verschiebner ganber befucht batten, fab man von allen Geiten, wie burch Bauberfolag, Schulen aufbluben, ausschließlich burch freiwillige Bei= trage erhalten. Gine gablreiche Jugend eilte bingu, in ihnen Renntnig, nicht blos ber Sprachen, fonbern auch ber Biffenichaften fich anzueignen, in welchen ber Unterricht gulaffig, obne ber bamaligen Regierung Argwohn einzufloßen. Diefe geiftige Bewegung, auf ernfte Stubien gerichtet, bie erft mit bem Un= fange biefes Jahrhunderts begann, war zu überrafchenber Macht gebieben, als bie-Revolution ausbrach; ber benkwurdige Rampf. ber feinen glucklichen Erfolg ber Ausbauer ber Griechen und ber wohlwollenden Theilnahme ber gefitteten Welt verbankt. nahm nothwendig bie gange Energie ber Ration in Anspruch. Beim Geraufch ber Baffen, bei ben Anftrengungen, Die Reffeln von Sahrhunderten ju fprengen, mabrend bie Grifteng eines gangen Bolles taglich bebrobt warb, fonnte an Geftaltung bes öffentlichen Unterrichts nicht gebacht werben; boch hatte bas griechische Bolk fich kaum conftituirt, als bie Regierung ber gebieterifchen Rothwendigfeit inne marb, die Schulen berauftellen.

Obgleich man den Grund des primaren und sekundaren Unterrichts frühe gelegt hatte, so hat doch erst der König, nach erreichter Bolliährigkeit, die desinitive Organisation desselben und seine Erganzung sich angelegen sein lassen, durch Errichetung der Universität, die seinen Namen trägt.

Die Ottouniversitat besteht aus ben vier Fakultaten ber Theologie, ber Rechte, ber Arzneikunde und ber Philosophie, welche legtere bie philosophischen, historischen und physische

mathematischen Biffenschaften in fich begreift.

Nach bem organischen Statut ist die Freiheit des Unterrichts keiner Beschränkung unterworsen. Der erhabene Gründer der Universität hat, durch hochherzige Gesinnung bewogen, auf die Ergebenheit und die Baterlandsliede der Gesammtheit der Lehrenden gezählt. Die Prosessoren sind ihrerseits von den Psichten durchbrungen, die ihnen dieser unzweideutige Beweis des königlichen Vertrauens auslegt.

Seit dem 1. Mai 1837 ift der hohere Unterricht in voller

Thatigkeit.

In fo furzem Beitraume fann man von biefem Inftitute unmoalich schon bie Kruchte ernten, bie zu erwarten man berechtigt ift; aber nach bem Gifer ber Profesioren, ber Bebarr= lichkeit und ber Unftrengung ber Stubirenben zu urtheilen, barf man, obne Gefahr, fich getäuscht zu feben, ber glucklichften Bor= bebeutung fur bie Butunft fich verfichert halten. Gins ber bringenoften Beburfniffe, bem ju genugen man vom erften Mugenblide ber Stiftung ber Universitat bebacht fein mußte, war bie Bilbung einer Bibliothek. Die Regierung bat bes Spfteme ber Ersparungen ungeachtet, bas fie fich jur Pflicht machen muß, nicht anaestanben, eine Summe gur Dedung ber erften Beburf: niffe anzuweisen. Bon einer anbern Seite baben bie Profefforen ber Bibliothet alle Berte bargebracht, woruber fie verfügen konnten. Much bie Studirenden haben biefem Afte ber Bater= lanbeliebe nicht fremb bleiben wollen und eine Summe Gelbes. ben Ertrag ihrer maßigen Ersparung ober freiwilligen Entbeb= rungen, bafur verwenbet: ein Entschluß, nach welchem man bie ebeln Gefinnungen ermeffen mag, von benen bie bellenische Qu= gend befeelt ift. Auch ber Cabineterath Branbis, jest wieber 13 \* \*

in Bonn, hat sich burch seine Bemuhungen in Deutschlanb für bie Bermehrung ber Universitätsbibliothet zu Athen große Berbienste erworben.

Der burch bie Berordnung vom 4. Dezember 1835 einges gerichtete botanische Garten bei Athen barf ale eine Bulfeans ftalt ber Ottouniversitat angeseben werben; welche neue Coopfung in bem fo lange vermaifeten Lieblingefige ber Dufen antifer Borzeit fich bes beften Kortganges erfreut. Im erften Sabre batte biefe Universitat icon 52 wirklich immatrifulirte Stubenten, außer anbern regelmäßigen Buborern, welche bie Balfte biefer Babl erreichten; benn ber Drang, fich ju unterrichten, ift bei ben Griechen fo groß, bag Manner, welche ichon langere Beit im Staatsbienft ftanben, eifrige Schuler wurden. Mus obgebachter Babl wibmeten fich beinabe bie Balfte ber Rechtswiffenschaft, von benen 31 Stubenten auf bem Gomnafium zu Athen. 5 auf bem zu Rapplia und einer auf bem zu Spra vorbereitet wurden. Im Dezember 1838 waren 150 Studenten immatritulirt und jest schon über 300. Jebe Rakultat hatte eine Belehrung fur bie Stubenten über bie Anord= nung ihres Studiums und bie Rolge ber zu horenben Borlefungen ausgearbeitet. Bei ben meiften Ginrichtungen maren bie ber beutschen Universitaten gum Grunbe gelegt worben, g. B. in Ansehung ber Lektionskataloge und Programme. Das erfte Programm mar von bem beutschen Professor Ros über bie 2013 terthumer auf ben sporabifchen Infeln, bas zweite von bem theologischen Professor Apostolibis, über bas Leben und bie Werke bes Johannes Damascenus. Der erfte Rektor biefer jungen Universitat mar ber Staaterath Schinas, ein auf beuts ichen Universitaten vollstandig ausgebilbeter Gelehrter, aus Ronftantinopel geburtig, ber einige Beit bas Minifterportefeuille aebabt batte. Er war zugleich Chef ber Commiffion, welche bie Statuten ber Universitat auszuarbeiten hatte.

Außer den wirklich angestellten Professoren hatten brei atheniensische Gelehrte unentgeltlich Borlesungen gehalten.

### Berzeichniß

ber an ben vier Fakultaten ber Ottouniversität lehrenden Prosfessoren und ber bieselbe besuchenden Schuler und andern Bus hörer im Jahr 1840.

## In ber theologischen Fakultat.

Archimanbrit Apostolibis, orbentlicher Professor und Detan, lehrt Moral ber Offenbarung.

Rontogonis, außerorbentlicher Professor, lehrt

- a) Philologie in Beziehung auf die heiligen Rirchenvater.
- b) Bebraische Archaologie.
- c) Bebraifche Sprache.

Schuler find in biefer gatultat gehn.

### In ber juriftifchen Fakultat.

Shallis, Rektor und Professor honorarius, liest über bas Handelsgesehbuch.

Argyropulos, Defan und Professor honorarius, liest Abministrativrecht.

Bergog, orbentlicher Professor, lieft Einleitung in bas remische Recht und Geschichte besselben und Erklarung bes Gajus.

Mavroforbatos, orbentlicher Professor, frangofisches Civil-

Pillitas, Prof. honor., Strafgefegbuch.

Beber, Prof. honor., Civilverfahren.

outos, Prof. honor., Staatshaushalt.

Ralligas, Privatbocent, Naturrecht.

Strum bos, Privatbocent, ben erften Theil bes franzosischen Sivilcober.

Roffos, Privatbocent, Panbeften.

Schuler sind in dieser Fakultat 38, andere ordentliche Buhorer 99.

#### In der medicinischen Fakultat.

Levilias, Dekan und orbentl. Prof., allgemeine Rosologie und Therapie.

Buros, orbentl. Prof., Rosologie und Therapie.

Roftis, ordentl. Prof., Arzneimittellehre und geburtshulfliche Operationen.

Dlympios, orbentl. Prof., Chirurgie.

Lebabios, Prof. honor., Ongiene.

M. Rhallis, Prof. honor., gerichtliche Mebicin.

Treiber, Prof. honor., Mugenheilfunde.

Damianos, ordentl. Prof., Anatomie und Physiologie.

Schuler find in biefer Fakultat 28, andere orbentliche Bu= horer 2.

#### In der philosophischen Fakultat.

Schinas, Prorettor und orbentl. Prof., griechische Staatsalterthumer.

Domnanbos, Defan und orbentl. Prof., allgemeine Raturgeschichte.

Gennabios, orbentl. Prof., Plato's -Republit.

Benthylos, ordentl. Prof., Aefchylos, Ariftophanes und Metrif.

Ros, orbentl. Prof., Archaologie, schone Kunfte und ausges wählte Capitel aus Plinius' Raturgeschichte.

Bambas, ordentl. Prof., Philosophie.

Philippos, orbentl. Prof., Philosophie.

Ulriche, ordentl. Prof., Propertius und romische Alterthumer.

Regris, orbentl. Prof., Mathematik.

Buros, ordentl. Prof., Mathematit und Experimentalphysit.

Landerer, orbentl. Prof., Chemie.

Manusis, Prof. honor , Statistik.

Fraas, außerorb. Prof., medicinische Botanit.

Wilken, Privatbocent, Tacitus' Annalen und ausgewählte Briefe und Satiren bes Poraz.

| Die Universität.                                  | 301 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Schüler find in biefer Fakultat                   | 40  |
| Andere ordentliche Zuhörer                        | 15  |
| Dazu bie ber medicinischen Fakultat               | 30  |
| Die ber juribischen                               | 137 |
| und die der theologischen                         | 10  |
| Sodaß sich bereits                                | 232 |
| ibdrer auf bem neuen Dusensise zu Athen befinden. | •   |

Much bas Symnasium zu Athen hatte seit ber Errichtung ber Universität bebeutenben Buwachs erhalten, es war von 200 auf 500 Schuler geftiegen. Wie fehr man auch im Auslande Theil an ben griechischen Erziehungsanftalten genommen bat. geht baraus hervor, bag nicht blos aus ben meiften ganbern Europas, sondern feibst aus Amerita Geschenke von Buchern an bie atheniensische Universität gelangten. Im zweiten Jahre ber Universität warb ber Appellationsgerichtsprassbent Rhallis Rektor ber Universitat. Rhallis ift ebenfalls ein um bie Wiffenschaft febr verbienter Mann. Er hat Mackelben's Romifches Recht ins Griechische überfest. Obwol er bauptfachlich auf ber parifer Universität erzogen worben, hat er boch ber beutschen Literatur ben Borgug gegeben. Daß bie Griechen übrigens nicht gegen Frembe eingenommen find, geht baraus bervor, daß fich bie bortigen beutschen Profefforen febr mohl befinden, von benen besonders bie Borlefungen bes gelehrten Buriften Bergog febr befucht merben.

Bon kehrbuchern für die griechische Jugend erschienen in den letten Iahren eine griechische Chrestomathie in fünf Bansden und eine griechische Erammatik von Gennadios, eine lateisnische Grammatik und ein lateinisches Elementarduch (nach Jascobs und Odring) von Ulrichs, die heilige Geschichte von M. Apostolidis, die Geographie von Kokonis, die Mythologie von K. Kontogonis, eine Mathematik und die Gymnastik von G. Pagon, mehre französsische Sprachsehren, ein Auszug aus dem Anacharsis von Barthelemy u. s. w.

Ferner wurden überset: Groß' Naturrecht, von Polyzoidis, und der französische Code civil; die Ausgabe des Plutarch von Korais ward neu veranstaltet; Damianos (Professor ber Universität in Athen) gab ein ausführliches Lehrbuch ber Anatomie und Professor Bambas Elemente ber Philosophie heraus. Bon gelehrten Zeitschriften sind zu erwähnen: eine theologische und eine juristische (vom Abvokaten Apelos in Navplia redigirt), eine medicinische, eine archäologische.

## Rechtspflege.

Die Griechen bebielten bas Recht ihres faiferlichen Gefesgebers Juftinian, bis baffelbe von ber Praris im 11. Jahrhundert burch bie Basiliken nach und nach verbrangt ward. Die Bafiliten und Rovellen batten fpater baffelbe Schickfal burch bie jum praftifchen Gebrauch eingerichteten Banbbucher, z. B. bas Prochiron bes Bafilius und bie Efloga bes Raifers Leo. am meiften aber burch bas Banbbuch von Barmenopulos. Dies fer Lestere, Oberrichter von Theffalonich, bat fich feit bem 14. Jahrhundert fortwahrend in foldem Unfeben erhalten, baß bie Bafiliten gang in Bergeffenheit in Griechenland gekommen waren und seine Arbeit mitunter bas byzantinische Recht genannt warb. Die Geiftlichkeit, welche, wie erwähnt, unter ber Berrichaft ber Demanen als Schieberichter gewöhnlich Recht fprach, nahm bies Bandbuch als ihr Recht an und erfannte barnach in allen burgerlichen Streitigkeiten, mabrent bie Pris maten mehr nach bem Bertommen entschieben.

Dennoch ist harmenopulos nur als geschriebenes Gewohnheitsrecht anzusehen, auch nicht überall im vollen Umfange in Anwendung gewesen. Als eigentliches geistliches Necht galt aber die Sammlung der Canones von Joh. Scholasticus und Andern, und seit dem 11. Jahrhundert die Arbeiten von Psellus, Jonaras. Balsamon und dem Patriarchen Obotius.

Daneben bilbeten sich auch besondere Gewohnheitsrechte aus, wie zu Missolunghi, Raros und Spra, welches mitunter, wie in Santorin, schriftlich verfaßt und dem Sultan zur Bestätigung übersandt worden war. In manchen Gegenden gewann

das turfische Recht die Oberhand, obwol in den Anstellungsurkunden der Kadis dieselben ausbrücklich auf die Beobachtung der ariechischen Gewohnheiten bingewiesen wurden.

Von bem griechtschen Gewohnheitsrecht burfte Folgendes bemerkenswerth sein. Bum brittenmal kann ein Witwer sich verheirathen, eine vierte Ehe aber segnet die Kirche nicht ein. Die verbotenen Verwandtschaftsgrade gehen bis zu dem siebenten.

Deirathen erfolgen gewöhnlich zwischen bem 16. bis 20. Jahre ber Manner, bei ben Mabchen zwischen bem 13. bis 15. Jahr, und werben von ben Aeltern abgeschloffen.

Natürliche Kinder kennt das Gewohnheitsrecht nicht. Aboptionen kommen oft vor. Shescheidungen sind erlaubt, sogar ohne Angabe eines Grundes; in manchen Gegenden sindet auch Wiederverbeirathung statt.

Bei Chescheibungen behalt ber Mann bie Kinber, bie Frau aber ihr Bermögen. Der Mann hat ben Rießbrauch und bie Berwaltung bes Bermögens ber Frau, barf aber nur mit ihrer Bustimmung zu Beräußerungen schreiten. Die Erstgeburt gibt keinen Borzug.

Beimtiche Teftamente find solche, die vom Teftator selbst geschrieben und unterschrieben sind, dffentliche werden vor dem Beichtvater und vor Zeugen errichtet, die mit unterschreiben muffen.

Der Sultan erbte sonft alles Bermogen, wenn keine Sohne vorhanden waren. Doch hatte ein hatticherif hierin bem Peloponnes eine Ausnahme eingeraumt.

Mehr als 10 vom hundert Zinsen zu nehmen, ist nicht ersaubt.

Bereits der erste Nationalkongreß zu Spidauros verordnete, daß eine Gesegebungscommission niedergeset werden sollte; die zur vollendeten Ausarbeitung der neuen Gesese sollten aber die Gesese der byzantinischen Kaiser gelten, und das franzdische Handelsgesehuch ward sofort eingesührt, auch war schon vorher eine Uebersehung desselben angefertigt worden; das kanonissche Wecht ward stillschweigend beibehalten, sowie die Gewohnsheitsrechte, sogar das Faustrecht in der Maina, zu dessen Auserottung von Kapobistrias am 28. August 1830 ein Specials

gericht niebergesest wurde. Noch am 27. August 1830 warb gesetlich bekannt gemacht, baß in allen Straffachen nach gesuns ber Vernunft und Billiakeit entschieben werben sollte.

Die erfte Gerichtsorganisation nach ber Constitution von 1822 orbnete Friedensgerichte für jede Gemeinde, Untergerichte ober Tribunale für jeben Bezirt, Generaltribunale ober Appel= lationsacrichte für jebe Proving und ein bobes Tribunal für aanz Griechenland an. Es mar fonach bie frangofifche Gerichte= verfaffung zum Grunde gelegt worben. Der Friebensrichter follte zugleich die Polizeiftrafen erkennen, welche bis 250 turkische Piafter ober 3 Monat Gefananif ohne weitere Berufung gingen. Das Berfahren war munblich und offentlich, boch mußte ein furges ichriftliches Berfahren porbergeben. Jeber Begirt eines Friebensgerichts erhielt auch einen Rotar zur Sanbhabung ber freiwilligen Gerichtsbarkeit. Allein biefe Dragnisation fam un= erachtet ber Bemuhungen bes Nationalcongreffes zu Uftros im Rahr 1823 und bes zu Erozen nicht zu Stande, fobag erft am 27. Dezember 1828 zu Megina nabere Bestimmungen ergingen und bie Summe, bis ju welcher bie Friedensrichter in ben Stabten ohne Appellation entscheiben konnten, auf 7 spanische Diafter ober 101/3 Thir. feftgefest mard, bei bem Dorffriedens= richter aber auf 3 spanische Piafter ober 51/4 Thir. Dies marb aber wieber burch eine neue Gerichtsorganisation vom 27. Muauft 1830 geanbert, woburch befondere bas Inftitut ber Staateanwalte gang auf frangofischen Auß eingerichtet warb. Auch ein Strafgesesbuch murbe im Jahr 1824 unter ber Prafibent= schaft bes Konduriottis bem frangofischen nachgebilbet, jeboch Stockfcblage eingeführt, und bie Strafen meiftens fehr berabgefest auch fur viele Berbrechen gar feine Strafe bestimmt, 2. B. für bie Unterschleife ber Beamten; es erschienen baber spater einzelne Strafaesebe, 2. B. am 29. Rebruar 1830 gegen bie Falschmunger und am 26. April neuen Style 1831 über die Prefvergeben. Um 18. Mai 1829 ward bas von Klonaris ausgearbeitete Gefes über bas Berfahren in Straffachen gur öffentlichen Runde gebracht, worin bas Unklageverfahren gum Grunde gelegt murbe, welches aber gang in die Band bes Un= tersuchungerichtere gegeben marb. Dies murbe burch eine Gris

minalinstruktion vom 27. August 1830 verbesser; allein im Sanzen warb baburch bem Gerichtsschreiber die Macht gegeben, anzuklagen, zu untersuchen und zu bestrafen. Ueber das Berefahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten erging die erste ebenfalls von Klonaris ausgearbeitete Gerichtsordnung am 27. August 1830, welche sich auch auf das französische Bersahren aründete.

Das Resultat ber ganzen Gerichtsorganisation war aber unbefriedigend, sodaß auf dem Nationalcongresse zu Pronia im Jahr 1832 der damdlige Justizminister Klonaris selbst sehr darüber klagte und die Ausarbeitung neuer Gesehücher versordnet ward; man endete sogar damit, daß alle Gerichte aufzgehoben und ein völliger Gerichtsstillstand gesehlich am 20. Obtober 1832 ausgesprochen werden mußte. Erst die Ankunst des Kdnigs machte diesem Justande der Nechtlosigkeit ein Ende. Dies wat die erste Sorge der Regentschaft.

Ein außerorbentliches Berbienst hat sich babei ber Staatsrath von Maurer um die Rechtspflege erworben. Er errichtete
sofort durch die Berordnung vom 20. Februar 1833 zuvörberst
wenigstens Strafgerichte zu Navplia, Theben und Missolunghi
gegen die Ruhestdrer und bestimmte sie auch zu Civilgerichten,
falls die Parteien sich selbst ihrer Entscheidung unterwersen
wollten; das in der Maina noch dergestalt gehandhabte Faustrecht, daß im Jahre 1834 ein, von einem Familienrath erlassenes Todesurtheil durch Erschießen des für vogelsrei erklärten
Feindes vollstreckt ward, wurde endlich beseitigt. Die daselbst
damals noch vorhandenen 800 festen Thürme wurden durch den
borthin mit bewassneter Macht gesandten Major Feder, der bei
den Mainotten noch in großer Achtung steht, in gewöhnliche
Wohnungen umgewandelt.

Die Friedensgerichte wurden durch das Gesetz vom 18. Mai 1833 neu organisirt und schon zu Ansang des Jahres 1834 wurden die vier wichtigsten neuen Gesetzbücher promulgirt: der Strascober vom 30. Dezember 1833, das Gesetz über das Berzsfahren in Strassachen vom 22. Marz 1834 mit Geschworenen, die Gerichts und Notariatsordnung vom 2. Februar 1834 und die Civilvrozesordnung vom 14. April 1834, in welcher die

Schiebsgerichte beibehalten worden sind, weil die Griechen baran sehr gewöhnt waren, die entweder erkennen oder blos Bergleichsgerichte sind; die ersten sind wieder entweder freiwillige oder gezwungene Schiedsgerichte. Diese ausgezeichneten Gesehe sichern dem Staatsrath v. Maurer auf ewig den Dank der griechischen Ration. Zu bedauern ist es nur, daß durch den Grasen Armansperg die Abberusung dieses griechischen Gesehgebers erfolgte; ohne diese ware auch das Civilgesehuch in kurzer Zeit vollendet worden und Griechensand hatte das Gluck gehabt, seine Cobisication wie aus einem Gusse zu beenden.

Die Friedensgerichte haben zugleich in Polizeicontraventionen zu erkennen. Jedes Departement erhielt ein Bezirksgericht, welches zugleich über die nicht todeswürdigen Bergehen zu ents scheiben hat, funf berselben bilben den Bereich eines Appellationsgerichtes, mit dem zugleich das Eriminalgericht verbunden ift.

Sonach erfreut fich Griechenland einer moblaeordneten Rechtsperfaffung, und in Anfebung ber burgerlichen Gefese gilt noch, außer ben oben ermabnten Gefesen und Gewohnheiten, in Banbelbfachen ber frangofische Code de commerce, auch beftebn in manchen Gegenben noch turfifde Gewohnheiterechte, benn ba bie Mofcheen mit ihrem oft reichen Grundbefis auf ben Staat ubergegangen find, fo werben in biefer Beziehung bie Grunbfate bes turfifchen Rechts zur Anwendung gebracht. Die Befigungen ber Moldeen und Rlofter murben auch von ben Turten ftete fur beilia gehalten ; baber gaben viele ibr Gigenthum an Rirchen und Dos icheen, um es gegen bie Billfur ber Turten fowol ale ber Primaten su ichuten, unter ber Bebingung, baß fie gegen eine jabriiche Abgabe im Befit bleiben burften. In Lebabia barf ber pon bem Gigenthumer verlaffene Boben von Jebermann bebaut merben; fehrt ber Gigenthumer gurud, fo braucht nur ber Grund, nicht aber bie genoffenen Fruchte gurudgegeben werben. Del= baume auf frembem Boben und Erbzinsolbaume find auch nicht ungewöhnlich, enblich gibt es eine Art von gehn, Spathi (Dezem) Timari ober Iltisame genannt.

hppothekenbucher wurden in Griechenland nicht vorgefunden; bagegen konnten auch hppotheken auf bewegliche Sachen burch Rotariatsurkunden bestellt werden; an andern Orten burften

unbewegliche Sachen nur in Antichrese gegeben werben. Rach turkischem Recht war bas Rehmen von Insen ganz verboten; doch pflegte man unter den Griechen von 10 bis 30 Prozent zu nehmen.

Bei dem Vormundschaftswesen, welches von einem Famistienrath, gewöhnlich unter Borsit des Bischofs geleitet ward, war mitunter die Bestätigung des Familienrathsbeschlusses durch die türkischen Behörden nothwendig. Durch die neue Gerichts und Notariatsordnung ist die Obervormundschaft dem Staatsprocurator übertragen, der Friedensrichter hat die Berufung und Leitung des Familienrathes, auch darf berselbe in dringenden Källen ganz allein handeln.

Die Einleitung einer Curatel über Abwesende gehort vor die Bezirksgerichte nach Art. 646 bes neuen Geseges über bas Sivilversabren.

In Ansehung ber Testamente ward es bei ben Bestimmungen bes Geses vom 23. Februar 1830 belassen, wonach offents liche, geheime, holographische und mundliche Testamente bestehen.

Der Arcopag zu Athen, bas Cassationsgericht, hat nie über Thatsachen, sonbern immer nur über Rechtspunkte zu erstennen, über Competenzfragen und behauptete salsche Auslegung eines Gesets. Die eingelegte Cassation hat in der Regel keinen Guspenswesselt. hier fängt die Verhandlung mit dem Vortrag des Referenten an, worauf der Cassationskläger oder Revident das Wort hat, darauf der Gegentheil; außer der Replik und Duplik ist keine weitere Erdrterung gestattet, worauf der Generalproklurator gehort werden muß. Wird ein Erkenntniß wesgen falscher Auslegung eines Gesets cassit, so wird das richtige Geset zur Anwendung gebracht, in jedem andern Falle aber die Sache zur neuen Verhandlung an das zuständige oder nach Umständen an ein anderes Gericht verwiesen. Jedes Urtheil, wodurch eine Cassation ausgesprochen wird, muß auf Kosten des unterliegenden Theils gedruckt werden.

Die Rechtsvollstreckung wird ber Partei selbst überlassen, die dazu einen der Gerichtsboten beauftragt, welche ben franzosischen Duissiers ahnlich organisirt sind. Doch kann man sich auch an

ben Friebensrichter oter ben Tribunalsprafibenten wenben, ber bann bie Rechtsvollftreckung leitet.

Die Bollziehung ber Tobesftrafe bat besondere Schwieriafeiten, ba bie Griechen bagegen ben entschiebenften Biber= willen begen und man felbft fur bie Guillotine teinen Scharf= richter erhalten kann. Bor zwei Jahren mar endlich ein folcher für eine Erecution angenommen worben, allein er warb vor bem bazu bestimmten Tage ermorbet; im vorigen Jahre nahm fich ein anderer bei Bollziehung eines Tobesurtels im Piraeus fo ungefchickt mit bem einfachen Dechanismus bes Rallbeils, bag nach langer Marter bes Delinquenten ihn ber Ronig beanabigte. Allein ber Scharfrichter warb balb barauf ermorbet. Enblich ift 1840 eine Binrichtung zu Stanbe gekommen; aber man war genothigt gemefen, einen fremben Berbrecher unter bem Berfprechen ber Beanabigung bazu willig zu machen, er pollftrecte bie hinrichtung unter ftartem Schus ber bewaffneten Macht und ward zu feiner Sicherheit wieber in bas Gefananis suruckaerubrt, bann unter ficherer Bebeckung an alle Orte gebracht, mo Tobesurtheile zu vollstrecken maren, für jeben Ropf erhielt er eine Belohnung von 400 Drachmen, etwa 100 Thir. Damit er aber in ber Folge unangefochten bleibt, bat ibm ficheres Geleit über bie Grenze zugefagt werben muffen.

Uebrigens werben biefe hinrichtungen ben guten Erfolg haben, von Morbthaten abzuschrecken, bie noch hier und ba vor=

fommen.

Das von ber Justiz getrennte, burch besondere Beamten verwaltete hypothekenwesen erhielt seine vollständige Organissation durch das für den Credit so wichtige hypothekengeses vom 23. August 1836 und am 24. November 1836 wurden die neuen Grundbücher eingeführt.

### Die Finanzverwaltung.

Auf bem ersten Nationalconares zu Epibauros warb burch bie Conflitutionsurkunde von 1822 bestimmt, bag bie Rational= guter, welche fonft ber turfifden Regierung, ben Dofcheen und ben vertriebenen Turfen gebort hatten , ju ben Beburfniffen bes Staats veraußert werben follten. Steuern burften nur burch ein Gefet ausgeschrieben werben, bie Befteuerung aber follte Mue gleich treffen. Das Staatsgrundvermogen ward bamals auf bie Balfte ber gesammten Bobenflache bes ganbes angegeben. Mublen, Baufer und anbere Gebaube murben fchnell vertauft und auch von andern Grunbftuden waren viele ohne bie erfoderli= den Formlichkeiten veraußert worben. Der Congreß zu Epi= bauros 1826 erklarte folde Beraugerungen für ungultig unb ber zu Argos 1829 feste eine Commission nieber, um bie biesfallfigen Rechtstitel zu untersuchen. Im Ganzen geschah aber nichts, bis endlich 1830 bie Berpachtung ber Staatslandereien auf 10 Jahre beschloffen marb, ba fie porber nur auf 1 Jahr ftattgefunden batte.

Von Regalien brachte bie Munze noch bas Meiste, obwot meist nur Aupfermunzen geprägt wurden. Gold ist von dem Konig Otto nicht geprägt worden, und nur 12,000 Silbersphönire, obwol die Kirchen ihre Golds und Silbergefäße einsliefern mußten. Gesehliche Munzen waren der Phonix und der Para; allein gewöhnlich rechnete man nur nach turkischen oder spanischen Piastern oder Colonnaten.

Die ausgeschriebenen Steuern bestanden zuvörderst in Bollen, welche für die Gin und Aussuhr mit 12 vom hundert erhoben wurden; spater wurden dieselben von der Einsuhr auf 10 und bei der Aussuhr auf 6 vom hundert bestimmt. Auch zwischen den verschiedenen Provinzen waren Bolle angelegt worden, die Schmuggelei war daher sehr bedeutend und der Ertrag gering.

Ferner wurde ein Behnt von allem Privateigenthum eingeführt, von ben Inhabern ber Staatsgrundftuce aber ein breifacher Behnt, mithin beinahe 1/3 bes Ertrags. Für Reis und Oliven warb berselbe niedriger angesetzt und die Garten zum hausbedarf waren frei. Diese Zehnten wurden verpachtet. Im Jahr 1830 ward nachgegeben, die Zehntsrüchte statt in Ratura nach einer bestimmten Tare in Geld zu entrichten. Die Pachter waren meist die Primaten der Provinz und die Beamten gewöhnlich selbst mit unter den Pachtern, daher es an Bedruckungen des armen Landvolkes bei Beitreibung des Zehnten nicht fehlte.

Im Jahr 1829 warb eine Weibesteuer eingeführt, für eine Ziege 16 Lepta ober Pfennig, für einen Esel, Pferd ober Ochsen 32 Pfennig. Die Strecken, welche zur Weibe benut werben können, sind ungeheuer, aber die Erhebung dieser Steuer war mit großen Schwierigkeiten verbunden.

Die Gerichtsgebuhren bestanben in Prozenten, bei ben Meinen Prozessachen in 3 vom hunbert bis herab zu 1/2 bei ben größern Summen; in ber zweiten Instanz betrugen sie 1/3 mehr und in ber bochsten Instanz bie Balfte mehr.

Alle biefe Abaaben maren aber bei bem frubern Buftanbe bes ganbes wenig ergiebig, es wurde zu Anleiben geschritten und bamit ber Grund zu ber jest noch auf Griechenland schwer laftenben Rationalschulb gelegt. Schon burch bie Conftitution von 1822 wurde die erfte Anleihe gemacht, bavon am 4. Marz 1822 5 Millionen turfifcher Piafter als gezwungenes Darleben auf bie Beiftlichkeit, bie Raufleute und alle reichen Leute ausgefdrieben und am 9. Marz eine Unleihe von 1 Million fpanischer Piafter im Muslande unterhandelt; aber erft unter ber Prafibentschaft von Konduriottis 1825 in Condon ju 55 und 59 vom hunbert zu Stanbe gebracht. So warb ber Staat Schulbner bon großen Summen, ohne bag er bon ber Unwenbung biefes Gelbes bebeutenben Bortheil gehabt haben foll, benn ber junge Staat blieb auch bamals ftets in Gelbverlegenheit. Bum Gluck wurden bemfelben bebeutenbe Opfer aus Baterlandsliebe gebracht. Die Gebrüber Ronduriottis legten 1,500,000 grancs auf ben Altar bes Baterlanbes nieber, bie Gebruber Buburis jeber 550,000 Fr., bie Familie Tzamados 400,000, bie beiben Bruber Tombagis 350,000, Orlandos 300,000, Unbrea Mians lis .250,000; ebenfo viel Demeter, Bulgaris u. a. m. Aber

auch die ganze Christenheit sandte freiwillige Beisteuern nach dem verehrten Hellas. Obenan stand König Ludwig von Baiern und Eynard in Genf; Johann Heinrich Boß beseelte Tausende von Deutschen zu solchen Beiträgen durch die Worte, mit denen er selbst 1000 Gulden Zeichnete: "Als kleinen Beitrag zur Abtragung jener großen Schuld der Menschheit für die von Hellag erhaltene Bildung." Auch der gesehrte Fr. Thiersch war einer der ersten Beförderer der griechischen Sache in Deutschland und dankbar wird sein Name stets in den Annalen des wiedererstandenen Griechenlands genannt werden. Die Gesellschaft der Philhellenen in Paris sandte ebenfalls viel und Millionen Drachmen slossen in Griechenland zusammen. Aber man klagt über beren Berwendung.

Es war zwar 1828 eine Nationalbank von Kapobistrias errichtet worden, allein aus Mangel an einem wohlgeordneten Hypothekenwesen hatte sie keinen Fortgang; auch war die gessammte Finanzverwaltung damals nicht gut organisirt. Durch eine Berordnung von 1822 sollte jede Provinz einen Finanzsintendanten und jede Gemeinde einen Unterintendanten erhalten; allein es kam dazu nicht, sondern die Orts und Provinzials verwalter wurden zugleich mit der Steuererhebung beauftragt. Erft 1829 ward ein Rechnungsbof angeordnet.

Die königl. Regierung endlich ließ es mit ihr erstes Gesschäft sein, in das Finanzwesen Ordnung zu bringen. Am 18. Februar 1833 ward verordnet, ein Verzeichniß des bereits veräußerten Staatsgrundvermögens zu fertigen; die Verpachstungen der noch vorhandenen Ländereien wurden besser geordnet und zur Aufsicht auf die Staatswaldungen in Messenien, Regroponte und Aumelien deutsche Forstmanner angestellt. Bei den Salinen wurde die Verwaltung für Rechnung des Staates versucht und am 26. Marz 1834 eine Verordnung über die zu verpachtenden Fischreien erlassen.

Ueber bas Bollwesen in Betreff bes auswärtigen Sanbels erging eine burchgreisenbe Berfügung am 6. April 1833 und bie Berordnung vom 27. April besselben Jahres verfügte über bie Behnten, bie bem Staate zukommen, um bie bei beren Er-

hebung eingeschlichenen Disbrauche zu beseitigen, Die jeboch nicht

so leicht gehoben werben konnten.

Ueber die Weibesteuer erging ein Geset vom 15. Dezember 1833. In bemselben Jahre war auch die von den Großmächten garantirte Anleihe von 60 Mill. Francs zu Stande gekommen. Die Landeseinkunfte betrugen aber damals höchstens 6 Mill. Drachmen, etwa 1,050,000 Ahr. Am 18. Februar 1834 ward eine Verordnung über die Organisation der Staatskasse erlassen. Daß aber die Regentschaft nicht vor allen Dingen mit Feststellung eines Budget ansing, wird dem Grasen Armansperg zum Vorwurse gemacht.

Seitdem der König selbst die Zügel der Regierung ergriffen, ist die größte Sparsamkeit eingeführt worden. Als Generalcontrole ist für das gesammte Königreich ein Rechnungshof durch das Geses vom 9. Oktober 1833 errichtet worden.

Der 3weck bes Rechnungshofes ift:

1) Durch die Revision der Rechnungen sich zu überzeugen, daß die allgemeinen Grundsase des vom Konig genehmigten Staatsverwaltungsspstems festgehalten, im Geiste desselben wirklich abministrict, die einzelnen Berwaltungen nach den bestehenden Gesehen, Berordnungen, Instruktionen und Etats gewissenhaft gesuhrt, Einnahmen und Ausgaben gehörig nachgewiesen und die den besondern Berwaltungen bewilligten Summen bestimmungsmäßig verwendet werden, und

2) nach ben aus ben Rechnungen sich ergebenben Refultaten ber Berwaltung zu beurtheilen, ob und wo zur Beförberung bes Staatszwecks Abanderungen nothig ober boch rathlich sind.

3) Der Jurisdiktion bieses Rechnungshofes ift das gesammte Staatsrechnungswesen und die Aufsicht auf die rechnungspflich=

tigen Beamten übertragen.

4) Der Rechnungshof ist in ber Ausübung seiner Funktionen von jedem Ministerium unabhängig. Unbeschadet dieser Unabhängigkeit übt jedoch der Staatssekretair der Finanzen über denselben die Oberaufsicht in derselben Art und Weise, wie der Staatssekretair der Justiz über die Gerichte.

Durch bas Gefes vom 8/20. Juni 1837 mard bie Behntsteuer= erhebung beffer geordnet, auch bie Sahlungspflichtigen gegen Will=

tur gesichert, und nachdem die Weibesteuer ausgehoben worden war, der Biehsteuer eine neue Grundlage gegeben. Die Gebaubesteuer wurde auf 7 vom Hundert des Ertrags am 31. Jusi (12. August) sestgeset, welcher aber nur von dem vermietheten Theile des Hauses, oder von dem, in welchem ein Gewerbe bestrieben wird, zu berechnen ist. Das Geset über die Patentssteuer vom 6/18. Jusi 1837 bestimmte zugleich eine unbedingte Gewerbesteiheit, mit Ausnahme derzenigen, welche der desentlichen Wohlsahrt wegen unter besonderer Aussicht der Behörden stehen müssen, oder worüber bereits früher Privilegien ertheilt waren. Die Stempelabgabe ward durch das Geset vom 14/26. August 1837 geordnet.

Bon dem wesentlichsten Erfolge aber war die der Finanzverwaltung gegebene Dessentlichkeit, durch Bekanntmachung des
Staatshaushalts und des Budget. Die Einnahme war seit
1833 von 7,000,000 Drachmen bereits dis zum Jahr 1836 auf
11 Million gestiegen. Allein die Ausgaben waren sehr groß.
Bon der Anleihe von 60 Millionen Francs, durch die drei garantirenden Mächte, mußten zuerst 13 Millionen Francs an die
Pforte als vertragsmäßige Gelbentschädigung gezahlt werden,
daher die bezogenen Antheile dieser Anleihe bald vergriffen waren. Die lausenden Berwaltungsausgaben waren aber, da so viel
Reues zu schaffen war, unverhaltnismäßig. Bei der obenangegebenen Einnahme von 1833 betrug die Ausgabe über
13,600,000 Drachmen, sodaß das erste Regierungsjahr des
Kdnigs Otto mit einem Desseit von 1,625,000 Ther. anssing.

Im 3. 1834 stieg bas Desicit von 6 auf 10 Millionen Drachmen. Im 3. 1836 betrug bas Desicit nur noch 3 Milstionen Drachmen; 1838 ward bas Budget in Ansehung ber Einnahme auf 16½ Millionen Drachmen ober 4,125,000 Ahlr. festgestellt, in ber Ausgabe aber noch auf 22 Millionen Drachmen ober  $5\frac{1}{2}$  Millionen Ahaler, sobaß immer noch ein bebeutendes Desicit blieb. Die Erhebungskosten der Staatseinnahmen wurden auf 10 vom Hundert gerechnet. Die Grundsteuer ward zu  $6\frac{1}{2}$  Millionen Drachmen, die Idle von 25 Jollamtern auf 2, die Stempelsteuer auf  $\frac{1}{2}$  Million und die Salzsteuer auf  $\frac{1}{2}$  Die Stempelsteuer auf 450,000 Drachmen angenommen. Die bewassnete Macht kostete

I.

## 314 Verwaltung des Staates.

6,327,148 Drachmen, mithin ½ ber ganzen Ausgabe, und die Marine 2,660,148 Drachmen, die Rechtspflege 1,577,288 Drachmen, die Civilliste betrug nur 1 Million, doch sind dem König noch außerdem einige Domainen vorbehalten. Damals ward die Staatsschuld schon auf 180 Millionen Drachmen, 45 Millionen Thaler angenommen, worunter etwa ⅓ rückständige Insen. Erkreulichere Resultate liefert das Budget von 1839 und besonders von 1840, welche wir hier, nach Drachmen berechnet, mittheilen:

#### A. Einnahmen.

### I. Dirette Abgaben.

| l)  | Behnten und Rugniegungen       | 1839.<br>7,123,689 | 1840.<br>7,200,000 |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2)  | Die 3proc. Abgabe ber Dota=    |                    |                    |
|     | tionen                         | 12,000             | 57,000             |
| 3)  | Biebsteuer                     | 2,030,133          | 2,030,133          |
| 4)  | Patentsteuer                   | 240,000            | 245,000            |
| 5)  | Miethsteuer                    | 135,000            | 140,000            |
|     | II. Indirekte Ab               | gaben.             |                    |
| 6)  | 30H                            | 3,000,000          | 3,000,000          |
|     | Stempel                        | 850,000            | 900,000            |
|     | Confulates, Safen 2c. Abgabe . | 323,000            | 333,000            |
| •   | III. Deffentliche 2            | nftalten.          |                    |
| 9)  | Munze                          | 74,600             | 17,380             |
|     | Poft                           | 180,000            | 225,000            |
| 11) | Druckerei und lithographische  |                    |                    |
|     | Anstalt                        | 108,000            | 108,000            |
|     | IV. Staatsbom                  | ainen.             |                    |
| 19\ | m                              | 149,000            | 149,000            |
| 14) | Bergwerte                      | 140,000            | 140,000            |
|     |                                | 1000.              |                    |
| 13) | Bergwerte<br>Mineralwaffer     |                    | 1000               |

| <b>Transport</b>                    | 1839.<br>14,696,422 |            |
|-------------------------------------|---------------------|------------|
| 15) Fischereien                     | 124,545             |            |
| 16) Forsten                         | 190,000             |            |
| 17) Olivengarten                    | 450,000             |            |
| 18) Weinberge und Korinthen         | 54,000              |            |
| 19) Garten                          | 121,000             |            |
| 20) Muhlen und Berkstätten          | 55,000              |            |
| V. Domainenve                       | rkauf.              | •          |
| 21) 36jährige Amortisațion und Ber= |                     |            |
| zinsung von Dotationen              | 292,000             | 323,000    |
| 22) 10jahrige besgleichen           | 368,000             | 400,000    |
| 23) Amortifation und Berginfung von |                     |            |
| ber Ausstattung ber Dotationen      | 37,000              | 84,000     |
| 24) Borauszahlung von ben Dota-     |                     |            |
| tionen                              | 10,000              | 10,000     |
| 25) Borauszahlung von der Ausstat=  |                     |            |
| tung                                | <b>500</b> 0        | 5000       |
| 26) Aus den Berkaufen vor 1833 .    | 40,000              | 40,000     |
| VI. Berfchiebene Gi                 | nnahmen.            | ,          |
| 27) Capitalien und Zinsen bavon .   | 75,000              | 75,000     |
| 28) Eventuelle Einnahme             | 6000                | 6000       |
| 29) Zurückzahlung von Vorauslagen   | 50,000              | 50,000     |
| 30) Aus ruckftandigen Schulben      | 1092                | 1092       |
| 31) Mögliche Berlufte               | 325,059             | 325,150    |
| 3u sammen                           | 16,900,118          | 17,175,300 |
| Beantragte Erhöh                    | ungen.              |            |
| 1) Auf die Weibe der Domanialwiesen | 250,000             |            |
| 2) Auf den Zollertrag               | 600,000             |            |
| 3) Auf die Zehnten von den Bieh=    | •                   |            |
| weiden                              | 300,000             |            |
| 4) Durch beffere Berpachtungen      | 100,000             |            |
| Summa ber Einnahme für 1840         | 1,250,000           |            |

# 316 Verwaltung des Staates.

# B. Ausgaben.

| I. Min<br>II.<br>IV.<br>V.<br>VI.<br>VII.    | ,, bes &<br>Unterr<br>,, bes &<br>,, ber M                                                         | uftiz<br>mern<br>Sultus unb<br>richts<br>rieges | 1839.<br>360,000<br>800,000<br>1,200,000<br>45,098<br>5,314,510<br>1,588,842 | 1840.<br>374,264<br>822,760<br>1,155,334<br>45,098<br>5,287,472<br>1,460,000 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | a) (                                                                                               | Staatssch                                       | ulb.                                                                         |                                                                              |
| l) Ausw                                      | årtige:                                                                                            | ,                                               |                                                                              |                                                                              |
| a. Rot<br>b. Bai                             | ern                                                                                                |                                                 | 3,411,027<br>186,110                                                         | 3,572,882<br>186,110                                                         |
| 2) Inne<br>Zinsen<br>3) Pension              | für Zeitungsca                                                                                     | utionen                                         | 1010<br>407,682                                                              | 1410<br>371,586                                                              |
|                                              | <b>b</b> )                                                                                         | Dotation                                        | nen.                                                                         |                                                                              |
| 4) Civill<br>5) Staa                         |                                                                                                    |                                                 | 1,000,000<br>194,724                                                         | 1,000,000<br>194,724                                                         |
|                                              | c)                                                                                                 | Allgemei                                        | nes.                                                                         |                                                                              |
| 7) Rechr<br>8) Kasse<br>9) Finar<br>10) Drud | calverwaltung .<br>nungskammer .<br>nverwaltung .<br>nzcommisfarien .<br>Ekosten<br>enke und Unter |                                                 | 101,594<br>121,010<br>131,684<br>91,848                                      | 101,770<br>120,040<br>135,502<br>88,000<br>7500<br>10,000                    |
|                                              | d) &:                                                                                              | chebungs:                                       | fosten.                                                                      |                                                                              |
| 12) Zehni<br>13) Viehi                       |                                                                                                    |                                                 | 40,944<br>25,000                                                             | 7000<br>2000                                                                 |
|                                              |                                                                                                    |                                                 | 15,031,083                                                                   | 14,943,452                                                                   |

|     |              |       | •    | Tı   | :an | ŝpo:    | rt | 1839.<br>15,031,083                     | 1840.<br>14,943,452 |
|-----|--------------|-------|------|------|-----|---------|----|-----------------------------------------|---------------------|
|     | Patentsteuer |       |      |      |     |         |    | 48,300                                  | 49,300              |
| 15) | Miethfteuer  |       | •    | •    |     |         |    | 27,300                                  | 28,300              |
| 16) | 30U          |       |      |      |     |         |    | 376,400                                 | 388,321             |
| 17) | Stempel .    |       | •    |      |     |         |    | 250,000                                 | 255,000             |
| 18) | Berichiebene | Abgai | ben  |      |     |         | •  | 2450                                    | 2000                |
|     | Mungwesen    |       |      |      |     |         |    | 35,200                                  | 24,000              |
|     | _ :          | ınb   | lith | oar  | ap) | bild    | je | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,                   |
|     | Anftalt .    |       |      |      |     | , , , , |    | 84,000                                  | 87,000              |
| 21) | Poftwefen    |       |      |      |     | ٠.      |    | 180,000                                 | 250,000             |
|     | Forften .    |       |      |      |     |         |    | 85,000                                  | 90,000              |
|     | Bergwerte    |       |      |      |     |         |    | 70,000                                  | 68,000              |
|     | Mineralische | 28áff | er   | ٠.   |     |         |    | 149                                     | 149                 |
|     | Salzwerte    |       |      |      |     | •       | •  | 100,000                                 | 100,000             |
|     | Staatsbomai  | nen   |      |      |     |         |    | 20,700                                  | 16,000              |
|     | I. Zuschüffe |       | rdji | iche | 3   | wec     | ŧe | 409,418                                 | 375,478             |

Busammen 16,720,000 16,677,000

Wie gut im letten Sahre verwaltet worden, weist ber Etat von 1839 nach:

### Stand ber Ginnahmen ben 30. Nov. 1839.

#### I. Direfte Steuern.

| 2) | Behnten         | 901  | oc.  | auf   | bie | Do   | tati | ons | gůt | er | 6,800,000<br>12,000 |
|----|-----------------|------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|----|---------------------|
| 3) | Biehfteuer      |      | •    |       |     | - Ç. |      |     |     |    | 2,000,020           |
| 4) | Gewerbsteuer .  |      |      |       |     | ٠.   |      |     | ٠.  | •  | 236,000             |
| 5) | Gebäudesteuer . |      |      |       |     |      |      |     |     |    | 118,000             |
|    | II.             | 3    | nbi  | rel   | te  | St   | eu   | err | i.  |    |                     |
| 6) | 38Ue            |      | •.   | • • • |     | _    |      |     |     |    | 3.000.000           |
| 7) | Stempel         |      |      |       |     | ٠.   | Ĭ    |     |     |    | 820,000             |
| 8) | Berichiebene Ge | rech | tíam | e .   |     |      |      | ٠,  | :   | -  |                     |

13,301,020

# 318 Verwaltung des Staates.

## III. Deffentliche Anftalten.

|             |                 |      |       |            |      |      |      |      |      |       | X     | ran    | 8pc | rt  | 13,301,020    |
|-------------|-----------------|------|-------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|-----|-----|---------------|
| 9)          | Munze           | ٠.   |       |            |      |      |      |      |      |       |       |        | •   |     | 106,000       |
| 10)         | Post .          |      |       |            |      |      |      |      |      |       |       |        |     |     | 187,000       |
| 11)         | Drude           | rei  |       |            |      |      |      |      |      |       |       |        |     |     | 138,000       |
| •           |                 |      |       |            |      |      |      |      |      |       |       |        |     |     |               |
|             | 1/              | 7.   | De    | ffe        | nt   | lie  | h e  | 6 (  | Ø t  | à a i | t 8 e | ig     | e n | t h | um.           |
| 12)         | Bergw           | erfe | ur    | b (        | Br   | ubei | 1    |      |      |       |       |        |     |     | 147,000       |
|             | Miner           |      |       |            |      |      |      |      |      |       |       |        |     |     | 1000          |
| 14)         | Sal2            |      |       |            |      |      |      |      |      |       |       |        |     |     | 470,000       |
| 15)         | Salz<br>Fischer | eien |       |            |      |      |      | •    |      |       |       |        |     |     | 100,000       |
| 16)         | <b>B</b> álber  | c. § | Fori  | ten        |      |      |      |      |      |       |       |        |     |     | 200,000       |
| 17)         | Delmal          | ber  |       | •          |      |      |      |      |      |       |       |        |     |     | 450,000       |
|             | Bein =          |      |       |            |      |      |      |      |      |       |       |        |     |     | 54,000        |
|             | Garten          |      |       |            |      |      |      |      |      |       |       |        |     |     | 121,000       |
|             | Deffent         |      |       |            |      |      |      |      |      |       | •     |        |     |     | 55,000        |
| -           |                 | ·    |       |            |      |      | ٠    | -    |      |       |       |        |     | •   |               |
| 1           | 7. 95 e         | rw   | ert   | <b>b</b> u | nę   | g    | o n  | 98   | at   | ior   | 1 a I | ei     | g e | ntļ | úmern.        |
| 21)         | Shulb           | ena  | blðf  | una        | 1111 | b B  | infe | n b  | er S | Dot   | atio  | mŝ     | aůt | er  | 292,000       |
| 22)         |                 |      |       |            |      |      |      |      |      |       | ehn   |        |     |     |               |
| •           | "               |      | **    |            | "    |      | "    |      |      |       | De    |        |     |     |               |
|             |                 |      |       |            | •    |      |      |      |      |       |       |        |     |     | 368,000       |
| 23)         | ,,              |      | ,,    |            | ,,   |      |      |      |      |       | B     |        |     |     |               |
|             | ••              |      | "     |            | "    |      | "    |      |      |       | ģŧ    |        |     |     | 37,000        |
| 24)         | Dotatio         | n t  | er    | Pb(        | ala  | nait | ten  |      | •    |       | •     |        |     |     | •             |
| 25)         | <b>B</b> orfchi | iffe | auf   | bi         | e A  | Dote | atic | ns   | aůt  | er    |       |        |     |     | 10,000        |
| 26)         | ,,              |      | ٠, ٧, | be         | m    | Be   | rbe  | rbe  | n a  | uso   | refe  | śŧ     |     |     | <b>5000</b>   |
| 27)         | Berwer          | thu  | na .  | bon        | G    | Súte | rn   | po   | n 1  | 83    | 3     | •      |     |     |               |
|             |                 |      |       |            |      |      |      |      |      |       |       |        |     |     |               |
|             |                 | V.   | I.    | B 6        | rf   | d) i | eb   | e n  | e (  | Eir   | n     | 1 1) 1 | n e | n.  |               |
| 28)         | Aftiv I         | tap  | italı | e u        | аb   | 3in  | (en  |      |      |       |       |        |     |     | 70,000        |
| 29)         | Bufállig        | ie G | Einr  | abi        | me   | •    | •    |      |      |       |       |        |     |     | 6000          |
| <b>3</b> 0) | Ruckerf         | tatt | una   | be         | r §  | Bor  | ſάί  | iffe |      |       |       |        |     |     |               |
| 31)         | Berwer          | thu  | na    | ber        | G    | ûte  | , p  | er   | St   | aan   | 8fd   | ulb    | en  |     |               |
| •           |                 | 7 ~  | J     | .,         | _    |      | •    |      |      |       | 1-7   |        | _   |     | 16,118,020    |
|             |                 |      |       |            |      |      |      |      | •    |       |       |        |     |     | LU, I LU, UAU |

# Ausgaben am 30. November 1839.

|               |                |             |                 |            |        |     |       |     |            |     |   | •          |
|---------------|----------------|-------------|-----------------|------------|--------|-----|-------|-----|------------|-----|---|------------|
| Ministerium   | bes 2          | Ceuße       | rn              |            |        |     |       |     |            |     |   | 403,664    |
| ,,            | ber S          | Zuftiz      |                 |            |        |     |       |     |            |     |   | 707,350    |
| ,,            | bes S          | Inner       | n               |            |        |     |       |     |            |     |   | 1,176,283  |
| •,,,          | bes 6          | Tultu       | đ.              |            | •      |     |       |     |            |     |   | 45,098     |
| "             | bes s          | Rrieg       | 3.              |            |        |     |       |     |            |     | : | 5,314,510  |
| "             | ber 9          |             |                 |            |        |     |       |     |            |     |   | 1,570,787  |
| "             | ber &          | jinan;      | <sub>j</sub> en |            |        |     |       |     |            |     |   |            |
|               |                | A.          |                 | ල t        | a a    | t 6 | ſά)ı  | ılb |            |     |   |            |
| 1) Reuße:     |                | <b>m</b> 11 |                 |            |        |     |       |     |            |     |   |            |
| a) Anlei      |                |             |                 | 'a .       |        |     | `     |     |            |     |   | 3,411,377  |
| b) "          |                |             |                 |            | •      | •   | •     |     | •          | •   | • | 186,110    |
| 2) Inner      |                |             |                 | •          | •      | •   | •     | •   | •          | •   | • | 100,110    |
| Binfen b      |                |             |                 | tuna       | ı b    | er  | 3ei   | tun | <b>a</b> . |     |   | 1010       |
| 3) Penfione   | n.             |             | `.              | •;         |        | -   |       |     |            |     |   | 401,745    |
| , ,,          | •              |             | ٠               | •          |        |     | •     | •   | •          | Ī   | • |            |
|               |                |             |                 |            | B.     |     |       |     | ٠          |     |   |            |
| 4) Civillifte |                |             |                 |            |        |     |       |     |            |     |   | 1,000,000  |
| 5) Staatsr    | ath            |             |                 |            | • .    |     |       |     |            |     |   | 220,464    |
|               | Ċ              | . x         | Y Y .           |            |        |     |       | /t  | . п        |     |   |            |
|               |                |             |                 | g e i      | 11 € ( | ut  | . 20  | ıeı | ı lr       | ţ.  |   |            |
| 6) Centrali   | erwali         | tung        | •               | •          |        | •   | •     |     |            |     |   | 101,820    |
| 7) Oberreck   | nungs          | bof.        | •               | •          | •      |     |       | •   |            | . • |   | 121,010    |
| 8) Staatsk    | affe           |             | •               | •          | •      | •   | •     | •   |            |     | • | 134,140    |
| y) Finanzco   | mmil           | ion .       |                 |            |        | •   |       | •   | •          | •   | ٠ | 91,680     |
| 10) Unterftu  | <b>hu</b> nger | ı unb       | (5              | ie[ď       | ent    | e   | •     | •   | •          |     | • | 10,000     |
| D. Aus        | gabe           | n b         | r               | <b>B</b> e | r n    | a I | l t u | n g | u          | n b | A | ufsicht.   |
| 11) Behnten   |                |             |                 |            |        |     |       |     |            |     |   | 31,944     |
| 12) Biebfteu  | er .           |             |                 |            |        |     |       |     |            |     |   | 25,000     |
| 13) Gewerb    | teuer          |             |                 |            |        |     |       |     |            |     |   | 47,500     |
| 14) Häuser    |                |             |                 |            |        |     |       |     |            |     |   | 23,900     |
| 15) 3due      |                |             |                 |            |        |     |       | ٠.  |            |     |   | 375,584    |
| 16) Stempel   |                |             |                 |            |        |     |       |     |            |     |   | 260,000    |
|               |                |             |                 |            |        |     |       |     |            |     |   | 15,661,076 |

### Verwaltung des Staates.

320

|     |             |      |     |     |     |      |      |    | X | ran | <b>Sp</b> c | rt | 15,661,076 |
|-----|-------------|------|-----|-----|-----|------|------|----|---|-----|-------------|----|------------|
| 17) | Berschieber | re ( | Se. | bůb | ren | ١.   |      |    |   |     |             |    | 2450       |
|     | Munze .     |      |     |     |     |      |      |    |   |     |             |    | 64,352     |
| 19) | Druckerei   |      |     |     |     |      |      |    |   |     |             | ٠. | 85,240     |
|     | Post        |      |     |     |     |      |      |    |   |     |             |    | 187,002    |
|     | Forften .   |      |     |     |     |      |      |    |   |     | •           |    | 85,860     |
|     | Bergwerte   |      |     |     |     |      |      |    |   |     |             |    | 70,000     |
|     | Mineralwa   |      |     |     |     |      |      |    |   |     |             |    | 1000       |
|     | Salz .      |      |     | Ċ   |     |      |      |    |   |     |             |    | 104,346    |
|     | Berwaltun   |      |     | Ø   | taa | tsaı | iteı | ٠. |   |     |             |    | 20,700     |
|     | Rirchliche  |      |     |     |     |      |      |    |   |     |             |    | 424,938    |
| ,   |             |      | - 0 |     | ••  |      |      | •  |   |     | -           |    | 16,736,964 |
|     |             |      |     |     |     |      |      |    |   |     |             |    |            |

Für 1841 ift bie Ginnahme festgestellt auf 17,800,000 Dr., wovon nur zu bestreiten: bie Ausgabe nach bem Budget mit 16,700,000 Dr.; dazu kommen noch die außerordentlichen Ausgaben, namlich die

 Rudzahlung an Baiern .
 558,000

 Rudzahlung an Frankreich Budzahlung an Ruplanb .
 420,000

 Rudzahlung an Ruplanb .
 111,600

Das Budget schließt baber gum erstenmale mit einem Ueber- fous ab.

#### Die Staatsbomainen und Forften.

Unter der turkischen Regierung konnte von einer Forstverwaltung nicht die Rebe sein; es hatte vielmehr nur eine Forstverwüstung stattgesunden, die alle Baume, welche nur an das Meer zu schaffen waren, niederschlagen ließ, sodaß die Kusten jest beinahe ganz von Baumen entblößt sind. Die Forsten des Konigreichs Griechenland besinden sich daher auch jest in sehr ungeregeltem Zustande, indem da, wo noch im Innern Holzbestände sind, sich keine Wege vorsinden, um das Holz auszussühren, und die Waldungen, welche sich am Meere besinden, wie gesagt, größtentheils ausgelichtet sind. Auch wurden die unter der turkischen Herrschaft ganz vernachlässigten Waldungen

während der Revolution an vielen Orten abgebrunnt und finden auch jest noch häufige Waldbrande flatt, sowol durch Rachläffigseit als aus Eigennus, indem die Schäfer sich badurch für ihre heerden gute Weibepläse zu verschaffen suchen. Es sind indessen von der Regierung die geeigneten Maßregeln ergriffen, um diesem Uebetstande einigermaßen abzuhelsen; doch hat sich bis jest die Vorstverwaltung mehr mit forstpolizeilichen als mit forstdonomischen Segenständen zu befassen.

Seber, ber fich bei bem Dimarchen burch Bahlungefabigfeit ausweifen tann, barf bolg fallen. Er muß bagu einen Erlaub-

nisichein vom Revierforfter lofen und bezahlt:

In königl. Walbungen 25 Prozent des Werthes für Stammholz, 20 Prozent für Stammholz, im Walbe bearbeitet zu Balken und Bretern, 15 Prozent für Kohlen.

In Provinzialwalbungen: 10 Prozent gleichviel für welches Holz. Das Brennholz zum eigenen Gebrauch ist frei. Alle Rebennuzungen, wie Triften, Kermes, Harz, Theer u. s. werben vervachtet.

Es ift hier zu bemerken, daß die Polzpreise von der Regierung aus Gründen so gering gestellt würden, indem sowol der Arbeitskohn als die Kracht außerst kostsviela ist.

Die Berwaltung des Forstwesens steht unter dem Kinanzministerium und wird besorgt von dem Forstrath als Referenten im Ministerium, 2 Forstinspektoren, 20 Reviersörstern und. 100 Forstwächtern. An Berbesserungen der auf so mannichsache Art verwüsteten Wälber kann vieler Rücksichten wegen vor dexhand nicht gedacht werden, so sehr es die sich immer mehrhebende Industrie und die steigende Bevölkerung nothwendigmacht. Die in Griechenland noch bestehenden Urwälder, deren-Umfang besonders in Rumelien von nicht geringer Bedeutungist, sind entweder in volksleeren Gegenden oder haben einen Standpunkt, wo die Benugung durch den sehr erschwerten. Aransport versperrt ist.

Die gegenwartigen jahrlichen reinen Erträgniffe aus ben Forstprobutten betragen bis 250,000 Drachmen, wozu Schiffund Landbauholz sowie Knoppern am meisten liefern.

Ob bei immer steigenben Beburfniffen fur Industrie, Fa-

brikwesen, handel, Schiffbau und Landbau die Walber, wie sie jest bestehen, nachhaltig sein werden, dleibt dahingestellt. Durch ein Seses vom 22. Juli 1836 ward zum Schus der Waldungen die Strafe gegen Forstfrevel sestgesest, am 16. Sept. das Weiben des Viehes besser geordnet und am 17. Dez. besselben Jahres für den Schus anderer Waldprodukte gesorgt.

Der Verkauf der Staatsgüter warb durch ein Geses vom 25. Nov. 1836 geordnet, sodaß gewöhnlich 10 Termine zur Jahlung nachgelassen werden, aber der Rest mit 8 vom Hundert verzinst werden muß. Bis zur ganzlichen Tilgung des Kausgeldes bleibt dem Staat das Eigenthum vorbehalten, der Erlös aber sließt in die Staatsschuldentilgungskasse. Die Dotationen der um den Staat verdienten Griechen wurden zugleich eine Quelle der Staatseinnahme, da die Donatarien Abgaden von solchen Grundstücken geben mußten, die mitunter disher nichts eingetragen hatten. Am Ende des Jahres 1836 waren bereits für 1½ Million Drachmen solche Dotationsgüter in Privathanden, aber eine große Wenge waren noch eingeschrieden.

### Das Steuermefen.

Im Cangen find die Abgaben an den Staat bei allen feinen großen Bedurfnissen nicht sehr brückend und die Civilliste sehr gering, da sie noch nicht einmal 250,000 Ahr. beträgt.

Die verschiebenen Arten der Steuern sind oben bei dem Budget angegeben. In Ansehung der Patentsteuer erwähnen wir mur, daß durch das neueste Geses von 1837 über die Patentsteuer das 1836 darüber erlassen in der Art verändert worden ist, daß alle Gewerbe einer Steuer nach Alassen und Bevölkerungsverhältnissen unterliegen, während das frühere Geses eine auf den Grund des Ertrags von einer Commission sestzustellende Steuer anordnete. Die Steuerschie selbst sind mäßig; so bezahlt z. B. der höchst Besteuerte, nämlich der Banquier, 375, der Exosphändser in mehren Artiseln 150 Drachmen, dieser also noch nicht 37, jener noch nicht 93 Ahre.

Dagegen find bie Erhebungstoften mitunter fehr bebeutenb;

so kostet bie 900,000 Drachmen eintragende Stempelverwaltung die große Summe von 250,000 Drachmen.

Die Grundsteuer wird in Form bes Zehnten in Kornern gegeben und gewöhnlich verpachtet, baher die Erhebungskoften von 7,200,000 Drachmen mit 7000 Drachmen sehr unbedeutend sind, doch betrugen dieselben im vergangenen Jahre moch gegen 41,000 Drachmen.

Die Biehsteuer wird alle Jahr von jedem Stud Bieh entsrichtet und ist ebenfalls nicht bedeutend, da für ein Lamm noch nicht ganz 3 Sgr. gezahlt werden. Auch hier sind die Erhebungskoften bei mehr als 2,000,000 Drachmen mit 2000 Dr. sehr unbedeutend.

Das Berfahren bei Erhebung ber birekten Steuern in Griechentand ist so abweichend von dem im übrigen Guropa, bas bieser Gegenstand eine nabere Beachtung verbient.

Die Grundsteuer besteht aus dem Zehent und aus der Grundpachtsteuer. Die Zehentsteuer wird von dem Reinertrage aller Produkte des Grundes und Bodens, ohne Ruckschlat darauf, wer der Eigenthümer ist, erhoben. Außer der Zehentssteuer wird die Grundpachtsteuer von dem rohen Extrage der Produkte erhoben, welche auf Domainen ober Staatseslonatsactern erzielt, werden.

Bon aller Grundsteuer find aber frei:

- 1) bas Strob;
- 2) ein halbes Strema Land ober Garten far Gemufe ober Obft, infoweit biese Produkte ausschließtich zum eigenen Gebrauche, nicht aber zum Bertauf bestimmt werben;
- 3) bie zermalmten Olivenkerne, von welchen kein Del mehr gewonnen werben kann;
- 4) von ber Nachlese nur 2 Kilo für jeben Nachleser, wenn berfelbe anerkannt burftig ift;
- 5) Bein = und Banffamen;
- 6) Rrappfamen.

Die Zehentsteuer beträgt 10 vom hundert aller roben Probukte des Bodens. Ausgenommen von dieser Steuer sind die Produkte der Domainengrunde und Guter, welche zur Dotation verwendet ober veräußert wurden, sofern die dermaligen Eigenthumer berselben sich bazu verstanden haben, die Zehentsteuer in Geld an die Kasse zu entrichten. Der Belegung mit 10 vom Hundert unterliegt auch der Ertrag der Beingärten und der rohe Ertrag der Gemusegärten. Bon den frischen Beintrauben wird ein Lepton für die Oka bezahlt, wenn sie verkauft werzden, um als solche consumirt zu werden. Das von Privatssichten gewonnene Pech und Harz unterliegt ebenfalls der zehne procentigen Steuer. Die Gewinnung desselben aus Aerarialssichten ist jedoch auf das strengste unterlagt. Dies wird nur nach vorgängiger Erlaubnis der zuständigen Forstbehörden gesstattet und nach einem besondern Geset hierüber versteigert oder besteuert.

Die Größe ber Grundpachtsteuer ward festgesetht wie folgt: 1) auf 15 vom hundert bes roben Ertrages von allen jenen Gegenständen, welche auf und von Domainengutern erzielt werden und wegen welcher die Gesese nicht anders

verfügen;

2) auf 15 vom hundert fur den roben Ertrag des Beines solcher Weingarten und der in denselben befindlichen Baume, welche auf Aerarialgrund ohne Ermächtigung ber Regierung angelegt worden sind;

3) auf 2 Lepta die Dta für die in unter 2 und 5 angeführten Weingarten gewonnenen Weintrauben, wenn sie als folche consumirt werben und nicht zur Bereitung von Wein be-

stimmt sind;

4) auf 15 vom hunbert von bem Rohertrage ber auf Domainenarund ohne Ermächtigung ber Regierung angeleg-

ten Rofinengarten;

5) auf 20 vom hundert von dem rohen Ertrage der Beingarten, Rosinengarten, Maulbeer=, Oliven= und Fruchtbaume, welche in der frühern Zeit als Staatslandereien bebaut waren, nachdem sie aber verlassen worden, von den gegenwartigen Besitzern derselben ohne Bewilligung der Regierung benutt werden.

Ein ber Zehentsteuer gleicher Betrag wird als Grundpachtsteuer von den Staatscolonatgutern (Wein-, Rosinengarten, Obstbaumen 2c.) erhoben. Als solche werden jene Guter betrachtet, welche unter ber turkifchen Regierung mit Erlaubnif ber fruhern turkischen Eigenthumer ober nach bem Beginn bes Freiheitskampfes auf Staatsgrunben mit Ermachtigung ber Resgierung angelegt worben sinb.

Die Grundsteuer wird von dem Staate offentlich, jedes Dorf einzeln, verpachtet und da, wo dem Staate nicht Dasjesnige geboten wird, was er zu haben wunscht, besorgt er die Erhebung für seine Rechnung. Folgendes sind die Obliegenheisten der Steuerpslichtigen hinsichtlich der Abgabe der Grundsteuer.

Wenn ber Steuerpslichtige heimlicherweise die der Besteuerung unterliegenden Produkte erntet, einsammelt oder einschwert und auf diese oder andere Weise der Entrichtung der Grundsabgaden sich entzieht, so wird er zur Entrichtung der dreisighen Steuer verpslichtet, welche dem Pachter des Zehnten anheimsfällt. Der Pachter ist verpslichtet, rechtzeitig an Ort und Stelle zu erscheinen; dagegen sind aber auch die Steuerpslichtisgen gehalten, den Pachter drei Tage vor Beginn der Ernte oder der Einsammlung schriftlich durch die Semeindebehörde gegen Empfangsbescheinigung davon in Kenntnis zu sezen. Nach Ablauf des Termins, welcher von dem Tage gerechnet wird, wo der Pachter diese Rachricht erhielt, hat der Besteuerte die Besugnis, auch ohne die Anwesenheit des Pachters zu ernten oder einzusammeln.

Die Art und Beise der Entrichtung der Grundsteuer an den Pachter wird festgeset, wie folgt:

a) Bei ben Getreibesorten ist der Steuerpslichtige verbunden, dieselben auf seiner Tenne auf eigene Kosten zu dreschen und zu reinigen, worauf sie von dem Pachter mit dem Kilo (ein Maß, welches einem halben Centner gleich ist) gezehntet werden. Die Steuererhebung dei den Kicherzerhsen und allen ahnlichen Früchten, welche die Landbebauer gewöhnlich in Garben lassen und zum Biehfutter verwenzben, geschieht nach haufen oder Garben. Immer ist jezdoch der Steuerpslichtige gehalten, die davon zu entrichtenden Steuern auf eigene Kosten auszudreschen, wenn der Behentpächter es verlangt. Außerdem muß der Steuers

pflichtige in ben beiben obigen Rallen bie in natura abge= gebenen Steuern (ben Bebent und die Pachtfteuer) in ein Magazin abliefern, welches die Ortfchaft innerhalb ibres Umfanges zu einer angemeffenen Wiethe auf Roften bes Behntpachtere einraumen muß. Berweigert fie bie Gin= raumung eines folden Magazins, bann miethet ber Dade ter ein folches auf Roften ber Steuerpflichtigen. Bon bort muß ber Steuerpflichtige bie Fruchte 5 Stunben weit in= nerhalb ober außerhalb ber Eparchie transportiren, wenn ber Pachter es verlangt. Für ben etwaigen weitern Trans-port (welcher andere 5 Stunden nicht übersteigen darf) wird ber transportirende Steuerpflichtige vom Pachter mit einem Lepton per Dta fur jebe Stunde bezahlt. Ge verftebt fich jeboch, bas auch hinfichtlich biefer zweiten Ents fernung ber Besteuerte zum Transport, ben er nicht verweigern kann, verpflichtet ift. Ift jeboch ein Transport ber Kruchte von weniger Stunden nothig, fo fann ber Dachter feine Entichabigung fur bie übrige Entfernung von bem Steuerpflichtigen ansprechen. Gbenfo ift es bem Dachter unterfagt, ben Steuerpflichtigen ohne genugenben Grund au nothigen, bie Steuern auf unwegfamen Strafen gu transportiren. - Der Steuerpflichtige muß feine Steuer von bem Magazin ber Ortschaft innerhalb 60 Tagen nach beren Ablieferung in bas Magazin transportiren, wenn ber Dachter bies verlangt. Sollte ber Steuerpflichtige nach ber Auffoberung burch ben Bebntpachter feine Steuern innerhalb 60 Tagen nicht transportiren, bann transportirt fie ber Pachter und wirb von bem Steuerpflichtigen fur bie Transportkoften entschabigt. Der Pachter verliett jebody bas Recht auf Entichabigung, wenn er ben Steuer= pflichtigen nicht innerhalb 60 Tagen bazu auffobert. Die Grundabgaben ber unbewohnten, jedoch bebauten Infeln werden von ben Pflichtschulbigen bis auf ben gewöhnlichen Lanbungeplas geliefert und bort bem Pachter übergeben.

b) Der Kalombet wird zuerst auf ber Tenne gebroschen und bann mit bem Kilo abgezehntet. Der fruhzeitige turkische Weizen wird ungebroschen in Kolben mit Korben abgezehn-

tet. Der Beuerpflichtige muß jeboch benfelben auf eigene Roften breichen, wenn ber Dachter es verlangt. Der fpats reife turtifche Weizen wird in folgender Weife abgezehntet: Er wird querft in Rorbe gethan, um gemeffen gu merben. und bann bas Quantum eines Rorbes mit ben Siegeln ber Dimarchie, bes Ortsgeiftlichen und bes Pachters verfiegelt und fo von bem Befteuerten in fein Saus genommen. Der Rorb wird an einem von ber Gemeinbebeborbe zu bestimmenben Ort mit Buftimmung bes Pachtere aufbewahrt. Sobalb ber turfifche Beigen ausgetrodnet ift, wird ber verfiegelte Korb in Gegenwart ber genannten brei Indivis buen geöffnet, unmittelbar barauf gebrofchen, gereinigt, gewogen und analog abgezehntet. Was bie Ginraumung von Magazinen im Umfange ber Ortschaft und ben Transport anlanat, fo gelten bie oben gegebenen Bestimmungen. Der Steuerpflichtige ift verbunden, ben turtifchen Beigen in Rolben nur an bas Dagagin innerhalb ber Ortichaft abzuliefern. Weiter braucht er benfelben in Rolben nicht, wol aber in gebrofchener Frucht zu transportiren.

c) Bon ben Bulfenfruchten, wie auch vom Reis, Rummel, Gefam ac. wird ber Bebent in natura nach Dag ober Gewicht auf ber Tenne genommen. Die Bergebntung bes

Reises gefchieht in ungefchalter Arucht.

d) Die Baumwolle und ber Taback werben nach einer Schahung auf bem Felbe gezehntet. Die Entrichtung ber Steuer von ber Baumwolle geschieht in ausgehülfter Frucht. Der Transport ber unter c und d genannten Abgaben finbet unveranbert wie jener bes Getreibes ftatt.

e) Bon ben Delonen = und Gemufeaarten wirb, ba bie Ernte biefer Probutte nicht mit einem Dale gemacht wirb. ber Bebent nicht in natura, fonbern in Gelbe nach einer vor-

zunehmenden Zazation erhoben.

f) Ban bem Ertrage ber Olivenbaume wird ber Bebent in natura und zwar in Del auf ben Delpreffen nach bem Ges wichte entrichtet. Da aber, wo bie Dliven gur Speife bienen, wird ber Bebent in ber Arucht felbft gegeben. Gine Transportirung biefer Abgaben und die Ginraumung eines

Magazins für biefelben finbet nicht ftatt.

g) Die Seibencocons werben nach bem Gewichte entweber in ben Spinnereien, ober wo es der Pachter zwecknäßig finben sollte, verzehntet, weshalb eine Aransportirung dieser Steuern und Einraumung eines Magazins nicht ftattsindet.

h) Für die Fruchtbaume wird die Abgabe nach einer kurz vor ber Obstlese vorzunehmenden Schahung des Ertrages in

Gelb entrichtet.

i) Die Feigen des Gouvernements Wessenien werden in natura verzehntet und dem Zehntpächter an der Kuste abgeliefert.

k) Die Rosinen werden gewogen und in natura verzehntet und bem Pachter in die gewöhnlichen Magazine an ber

Rufte geliefert.

1) Der Wein wird in ben- Preffen ober, wo folde nicht porbanben find, in Gimern gemeffen und bie Steuer nach Belieben bes Pachters entweber in Moft ober in Gelbe nach Abschabung bes Moftes erhoben, welche Abichabung auf ben Grund bes laufenben Preises an bem Orte, wo ber Wein liegt, ftattfinbet. Der Steuerpflichtige muß ben Pachter burch bie Gemeinbebeborbe gegen Empfangichein auffobern und ber Pachter fich innerhalb brei Tagen ein= finben, wenn ber Wein in ben Reltern, und innerhalb zehn Tagen, wenn er in Eimern ift, von bem Tage an gerechnet, wo er bie Auffoberung bes Steuerpflichtigen empfangen hat, um ben Doft zu meffen und abzuschaben. Rach Umlauf bes Termins fann ber Steuerpflichtige ben Most fortschaffen und in Saffer thun. Berben bie Trauben von einem Dorfe nach bem anbern transportirt, um Rein baraus zu bereiten, fo werben fie nach ber Abicha= sung in bem Dorfe verzehntet, in welchem ber Weingar= ten fich befindet, und um jeben Zwiespalt zu vermeiben. erhalt ber Steuerpflichtige von bem Pachter eine Befcheinigung, worin bas Quantum ber verzehnteten Trauben angegeben ift. Gine Transportirung bes Weins und Ginraumung eines Magazins finbet nicht ftatt.

m) Die Berzehntung bes harzes und bes Pechs findet in natura statt; bieselben werden jedoch nicht transportirt, noch Magazine bafür eingeräumt.

Die Taration, welche nach ben verschiebenen Berfügungen ber gegenwartigen Gesetze für den Fall statthaben soll, wenn sich der Pachter und der Steuerpslichtige nicht selbst gutlich versstehen, wird durch drei Taratoren vorgenommen, wovon den einen der Steuerpslichtige, den andern der Pachter und den dritten der Souverneur oder Untergouverneur ernennt. Dieser dritte wird zuvor von dem Gouverneur oder Untergouverneur vereidet und sucht die beiden Taratoren, wenn sie von einander abweichen, zu vereindaren. Gelingt ihm dieses nicht, so entscheidet er selbst durch eine motivirte Beschusfassung.

Es ift ben Steuerpflichtigen und ben Vachtern unbenommen , über Alles, mas auf ihre Besteuerung Bezug bat, fich autlich zu verfieben; bie aus biefen gutlichen Berftanbigungen entftebenben Streitigkeiten werben jeboch in einem folden Ralle pon ben orbentlichen Gerichten geschlichtet. Alle anbern bagegen, welche mit benfelben in Berbindung ftehen und birett aus ben Beftimmungen bes Steuererhebungegefeses entspringen, werben burch bie Abminiftrativaerichte geschlichtet. - Die Vachter muffen ein von der Verwaltungsbehörde numerirtes und paragraphirtes Buch à souche und à talon führen, in welches bie Ramen ber Steuerpflichtigen und bie zu entrichtenbe Steuer= auote eingetragen werben. Die Steuerpflichtigen unterzeichnen fich im Souche, welches im Buch verbleibt, ober wenn fie nicht fcreiben konnen, fo unterzeichnen fur fie zwei Beugen, von benen ber eine ber Ortegeiftliche fein muß. Der Pachter trennt ben Talon ab und handigt ihn bem unterzeichneten Steuerpflich= tigen ein. — Erhebt ber Staat fur feine Rechnung bie Grundfteuer, fo geschieht foldes nach folgenben Grunbfasen: es wirb ein besonderer Aufseber und Bachter ernannt, um bie Erbebung fur bas Merar zu beforgen; folde leiften ben Diensteib und find wahrend ber Beit ihres Dienftes als Beamte zu betrachten. Die Steuerpflichtigen find verbunden, ebe fie gur Ernte, Ginfammlung und Ausbreschung ihrer Kruchte fcbreiten, bie Ers laubniß hierzu bei bem ernannten Auffeher nachzusuchen. Ber

obne biefe Erlaubniß bie Ernte, Ginfammlung ober bas Dre= fchen vornimmt und barauf ertappt wird, ift fculbig, bie breis fache Steuer gu entrichten. Die Steuerpflichtigen find verbunben, bie eingesammelten Rruchte auf ber Tenne in aleich aroben Saufen aufzuftellen, inbem fie von ben Fruchten ber Privat= ader gebn und von jenen ber Domainengrundftuce vier Saufen bilben. Bon ben gebn Privathaufen nimmt ber Auffeber nach Auswahl einen, wie auch von ben vier fiscalischen einer genom= men mirb. Die Steuerpflichtigen find verbunden, ben fur bas Merar genommenen Saufen auf ihre eignen Roften zu breichen und zu reinigen. Rachbem bas Getreibe gebrofchen ift, wirb es mit bem Rilo gemeffen und bem Steuerpflichtigen übergeben. melder ben Empfana beffelben in ben aufaeftellten Berzeichnifs fen bescheinigt. Die Steuerpflichtigen tonnen ihre Abgaben in Gelbe und zwar in brei Raten, am 1. Oct., 1. Nov. und 1. Dez. auf ben Grund bes Durchschnittpreises entrichten. Alle Diejenigen, welche bemnach nicht vorziehen follten, ihre Abgaben in Gelbe zu entrichten, muffen fie in natura bei ber erften Auffoberung von Seiten bes Steuerfiscus abliefern, indem fie folde bis 10 Stunden weit von Ort und Stelle auf ihre Soften transportiren und fie an bie mit beren Empfang Beaufs tragten gegen Empfangsbefcheinigung in reiner Frucht und nicht bolofer Beife gemifcht mit Erbe, Steinen ober Getreibe von geringerer Qualitat als basjenige, was fie ernteten, ober mit heterogenen Probutten, wenn bie Ratur bes Getreibes foldes nicht bebingt, abliefern. Derjenige, welcher babei einen Betrug anwendete und barauf ertappt wirb, ift zur Bezahlung in Gelb verbunden. Ebenfo muß berjenige in Gelb gablen, welcher nach einmaliaer Auffoberung innerhalb 7 Tagen feine Steuern nicht in natura auf bie oben angeordnete Beife transportirt ober abliefert. Der Steuerpflichtige, welcher feine Steuern in Gelb bezahlen will, muß bies, sobalb bas Rorn gebroschen ift, in Gegenwart bes Dimarden erklaren, welcher barüber eine Bermertung macht, bie von bem Steuerpflichtigen, ober, wenn er nicht fcreiben tann, von bem Geiftlichen unterzeichnet wirb. Bon ben Gulfenfruchten, Gemufen, vom Dbft, Bein, Baumwolle, Sefam, Reis, Farbefraut, Mais, Kalembof, Taback

und ben übrigen Probutten, welche nicht in Saufen aufgeschut= tet werben, wird bie Abgabe nach ber Abschabung, unmittelbar nach ihrer Ginfammlung, erhoben. Die Abschasung wirb von bem bazu ernannten Tarator bes Aerars und einem anbern porgenommen, ben bie Steuerpflichtigen, im Ralle ihrer Beis gerung bie Gemeinbebeborbe bazu bestimmt. Im Ralle einer Meinungsverschiebenheit wird ein britter von ber Berwaltungsbeborbe ernannt, welcher feinen Gib por bem Gouverneur leis ftet und beffen Ausspruch verbindliche Kraft bat. Die Ab-Khabunaen geschehen in natura, bie Abgaben aber werben nach bem Durchschnittspreise, wie oben angebeutet worben, in Gelbe entrichtet. Da in bem Gouvernement Lakonien keine Behnten erhoben werben, find alle Probutte biefer Proving an bem Orte, bon wo und wenn fie ausgeführt werben, nachfolgenben Abgaben unterworfen: Das Getreibe bochftens 150 Lepta vom Ranbar (Gentner), bas Del 12 Lepta, Die Seibe 3 Dradmen, bie Scharlachbeere 2 Drachmen, ber honig 6 Lepta und bas Bachs 70 Lepta bie Dfa.

Außerdem gibt es noch folgende birette Steuern:

Biehsteuer. Für das kleine Bieh (Ziegen und Schafe) 35 Lepta per Kopf. Für die Schweine 1½ Drachme. Für die Echweine 1½ Drachme. Für die Efel 1 Drachme, für die übrigen großen Thiere 1½ Drachmen. Ausgenommen von jeder Abgabe werden alle Sauglinge des kleinen Biehs (der Schafe und Ziegen), die Füllen der Efel und Pferde und die Kalber. Für jeden Bienenstock werden als Steuer 25 Lepta erhoben.

Bon ben inbiretten Steuern find am wichtigsten bie 3olle.

Die Zölle werben erhoben burch 25 Zollamter. Bon allen Gegenständen, welche im Königreich eingeführt werden, wird ein Zoll von 10 Procent, von allen, welche ausgeführt werden, ein Zoll von 6 des Werthes erhoben. Ausgenommen sind Cerezalien, welche nur 3 Proc. zahlen, und für das Bieh ist solzende Ausfuhrtare bestimmt: 60 Lepta für das kleine Bieh, 10 Drachmen für einen Ochsen, 12 Dr. für einen Büffel, 6 Dr. für eine Kuh, 4 Dr. für ein Kalb, 6 Dr. für einen Maulzesel.

### Verwaltung des Staates.

332

Für alle Gegenstänbe, welche im Inlande von einem Ort zum andern zu Schiffe transportirt werden, wird ein Boll von 6 Procent erhoben; ausgenommen hiervon sind Cerealien und Bieh; auch sind jene Gegenstände, welche schon einmal verzout sind, unter Beisügung der Jollquittung von einer fernern Steuer frei. Gegenstände, welche zu Lande im Innern bestredert werden, unterliegen keiner Steuer.

Folgendes sind die Gegenstände, welche 1838 aus dem Königreich Griechenland ausgeführt worden sind, nebst deren Werth; wobei zu bemerken ist, wie es vielleicht auffallen wird, daß so vieles Bieh, Gemuse, Früchte und Gerealien als Ausfuhrartikel aufgeführt sind; dies rührt aber daher, weil die ionischen Inseln den größten Theil ihrer Produkte von Westgriechenland beziehen.

| Mehl   |                | •   | •   | •   | •   | •   | •  | • | •   | • | •        | •   | • | • . | . 7031  | Dr. |
|--------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|---|----------|-----|---|-----|---------|-----|
| Mani   | beli           | n   | •   | •   | •   | •   | •  | • | •   | • | •        |     | • | •   | 660     | ,,  |
| Baur   | nw             | ou  | e   | •   |     | •   | •  |   | • ~ |   |          |     | • |     | 10,129  | ,,  |
| Butt   | er             |     | •   |     |     |     | •  | • | •   |   |          | •   | • | •   | 11,160  | ,,  |
| Cerec  | ilie           | n   |     |     | •   |     |    |   |     |   |          |     |   |     | 362,476 | "   |
| Berfo  | hie            | bei | 1e  | Œ   | rba | ırt | en | • | •   | • | •        |     |   |     | 21,628  | ,,  |
| Felle  | •              |     |     | •   |     |     | •  |   | •   |   |          |     |   |     | 28,040  | ,,  |
| Del    | •              | •   |     |     | •   |     | •  |   |     |   | <b>.</b> |     | • | •   | 8152    | "   |
| Dlive  | n              |     |     |     |     |     | •  |   | •   | • |          | • · | • |     | 6656    | "   |
| Vieh   | <sub>ž</sub> u | r.  | M(  | ıbı | cur | ıg  | •  | • |     | • | •        |     | • |     | 638,091 | "   |
| Bieh   |                |     |     |     |     |     |    |   |     |   |          |     |   |     | 190,887 | ,,  |
| Taba   | •              |     |     |     |     | •   |    |   |     |   |          |     | • |     | 56,644  | "   |
| Ruffe  | e              |     |     |     |     |     |    |   |     |   |          |     |   |     | 1550    | "   |
| Rafte  | ıni            | en  |     | • • |     |     | ÷  |   |     |   |          |     |   |     | 6870    | ",  |
| Gallı  | ıúf            | Te  |     |     |     |     |    |   |     |   | ,        |     |   |     | 1706    | "   |
| Birbe  |                |     |     |     |     |     |    |   |     |   |          |     |   |     | 2390    | ,,  |
| Citro  |                | •   | •   | •   | •   | •   | ,  |   |     |   |          | . , |   |     | 184,280 | "   |
| 3wie   | bel            | n   | • . |     |     |     | •  |   |     |   |          |     |   |     | 11,720  | "   |
| Leinfe | am             | en  |     |     |     | •   |    |   |     |   |          |     |   |     | 4870    | ",  |
| Woll   |                |     |     |     |     |     |    |   |     |   |          |     |   |     | 215,000 | ",  |
| Poni   | -              |     |     |     |     | • . |    |   |     |   |          |     |   |     | 33,340  | "   |
| Seib   | _              |     |     |     | ٠.  |     |    |   |     |   |          |     |   |     | 716,529 | ",  |

| Bat        | 1 <b>h</b> ol | ð   |     | •   |            | •   | •   | •    |    | ,  | •  |     |    |   | 40,000    | Dr. |
|------------|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|------|----|----|----|-----|----|---|-----------|-----|
| Gen        | nůse          | •   | •   |     | •          | •   |     | •    |    | •  | •  |     | •  |   | 10,350    | ,,  |
| Ded.       | ģ .           | •   | •   | •   |            | •   | •   |      | •  |    | ,• |     |    |   | 100       | ,,  |
| Dro        | inge          | n   | •   |     | •          | •   | •   | •    | •  |    | •  |     |    |   | 3700      | "   |
| We         | in t          | ınb | g   | eif | tig        | e   | ෂ   | tr   | án | ŧe |    |     | ٠. |   | 940,840   | "   |
| Par        | 7.            | •   | •   |     |            |     |     | •    |    |    |    |     |    |   | 27,730    | ,,  |
| Bud        | ferg          | eba | iÆ  |     | •          | •   |     |      | •  | •  | ٠. |     |    |   | 421       | "   |
| <b>Gif</b> | ami           | , ( | Se  | fai | n          |     |     |      |    |    |    |     |    | ٠ | 10,790    | "   |
| Lau        |               |     |     |     |            |     |     |      |    |    |    |     |    |   | 27,729    | ",  |
| Ror        | intl          | en  |     |     |            |     |     |      |    |    |    |     |    |   | 2,273,180 | "   |
| Feig       |               |     |     |     |            |     |     |      |    |    |    |     |    |   | 255,487   | "   |
| Ráj        | -             |     |     |     |            |     |     |      |    |    |    |     |    |   | 162,304   | ",  |
| Rar        | toff          | eln |     |     |            |     |     |      |    |    |    |     |    |   | 637       | "   |
| Gei        | ben           | wa  | ar  | en  |            |     |     |      |    |    |    | ٠.  |    |   | 30,580    | "   |
| Bai        | umn           | ool | len | w   | 201        | en  |     |      |    |    |    |     |    |   | 34,332    | "   |
| Ma         | nuf           | itt | ur  | en  | ba         | n   | E   | be   | ۲. |    |    |     |    |   | 10,000    | ",  |
|            |               | ,   |     |     |            | ,   | Ŋ   | tet. | aU |    |    |     |    |   | Ì500      | ,,  |
|            | ,,            |     |     |     |            |     | Þ   | olz  | •  | •  |    | •   | •. | • | 840       | "   |
| <b>S</b> a | lž.           |     | •   | •   | •          |     |     | •    | •  | •  |    | •   |    |   | 15,100    | ,,  |
| Rno        | ppe           | rn  | (   | ۷e  | lar        | uid | ia) |      | •  |    |    |     | •  |   | 540,460   | "   |
| Cit        | rat           | (©  | eb  | err | 1)         | •   |     |      | •  |    |    |     |    |   | 12,103    | ,,  |
| ල අ        | jarl          | ad) | be  | ere | n          | •   | •   |      |    |    |    |     |    |   | 85,212    | "   |
| ©d         | má            | mn  | ne  | (🎗  | <b>B</b> a | ſď  | =)  | •    |    |    |    |     |    |   | 93,521    | "   |
| Tr         | igar          | ıt  | (F  | arl | 6e)        | •   | •   | •    | •  | •  |    | • . |    |   | 6480      | ,,  |
|            | idyte         |     |     |     |            |     |     |      |    |    |    |     |    |   | 89,173    | ,,  |

### Das Dungmefen.

So wichtig bem Reisenben bie jegigen Munzen Griechenlands für den Bedarf sind, so wichtig sind ihm als Freund der. Archdologie und Rumismatik bie Munzen ber alten Griechen.

Rach bem grundlichen "Abrif einer Geschichte ber gesammeten Mungkunde" von Leigmann gab es zur Zeit bes trojanisschen Krieges, wie wir aus hessob und homer beutlich ersehen können, noch keine Mungen, sonbern man berechnete ben Werth einer Sache nach Kupfer sober Erzstücken, hausiger aber nach

Kellen, Ochsen, Schafen u. f. w. Allein nicht lange barauf finden wir bie beutlichften Spuren vom vorhandenen Dungmefen und biefe bamals ausgeprägten Stude find bie erften und alteften. In frubern Beiten burfen wir ben Ursprung bes Gelbes nicht fuchen, weil die Geschichte uns ba blos ben Zauschbanbel im gegenseitigen Bertebr aufstellt. 3mar war ichon eine geraume Beit bas eble Metall, als Golb und Gilber, im Sanbel gangbar, aber es batte weber bestimmte Form noch Berth, sondern murbe zugewogen. Spaterbin pragte man biefen Detallftuden ein gemiffes Beiden auf, um fich bes Diegens zu überheben, bie auf Treu und Glauben angenommen wurben, bis biefelben eine angemeffene Korm nebft Geprage erhielten. Die eigentliche Entstehung ber Dungen ift wegen unzureichender hiftorischer Ungaben nicht auszumitteln, fo wenig, wie zu entscheiben, welcher Staat fich querft bes Gelbes be= bient bat? Babricheinlich maren bie Aeappter bas erfte Bolf, welches Mungen praate, bie aber fur uns verloren gegangen find, und ba fich bie Dungtunbe nur mit ben noch vorhandenen Studen beschäftigt, fo konnen wir bie Griechen als bas Bolt anfeben, von welchem wir bie alteften Dungen befigen.

Ecthel hat behauptet, bag man bie Beit ber alleratteften Munzen um bas Jahr 900 v. Chr. zu fesen babe, wo Lufura in Sparta lebte. Aus ber Beit ber Erbaunna Roms finden fich aber ichon mit foldem Kleiße und Dube ausgepragte Dungen, baß fie ben beften romifchen in Bezug auf Erfindung, Reinheit und Ausbruck an bie Seite gestellt werben konnen; boch balt man bie beften ber meift groß = griechischen Dungen nicht für alter als etwa 500 Jahr vor unferer Beitrechnung, weniastens soweit beren noch vorhanden find. Bon ben Boraangern Alexander's bes Großen ift eine febr geringe Anzahl Munzen auf uns gekommen und biejenigen, welche man mit Buverlaffigkeit ale bie alteften aufftellen fann, fallen in bie Beis ten bes Amontas, Großvaters Alexander's, und auch bie feiner beiben Nachfolger, Philipp und Alexander, find von geringer Anzahl. Den größten Theil ber noch vorhandenen Mungen liefern uns alle jene Reiche, in bie fich bie Fursten unb gelbberren Alexander's nach feinem Tobe getheilt batten, von benen sich besonders Macedonien, Syrien und Aegypten auszeichnen, indem wir von ihnen noch die meisten besigen. Man theist fammtliche vorhandene griechische Münzen in zwei Arten, als:

#### 1) Dungen ber Bolfer und Stabte.

Die bierber geborigen Mungen find febr gablreich, ba bei= nabe jebe griechische Stabt, so unbebeutend fie auch mar, ihre eigenen Munzen pragte. Ihr Borgug por anbern befteht besonbers in ber außerorbentlichen Schonbeit, woburch fich alle bie auszeichnen, bie aus jenen gludlichen Runftzeiten berrubren. Gigenthumlich find ihnen bie verschiebenen aufgepragten Beichen. woran man fie beutlich erkennen tann. Diefe befteben entweber in Bilbniffen von Gottheiten, welche fie als ihre Begrunber ober Befduser betrachteten und ale folde porgualich verehrten. ober fie beziehen fich auf ihre Lage und bie vorzüglichsten Lan= besprodukte, welche ihre Umgebung hervorbrachte; ja, man fin= bet fogar nicht felten bie Bilbniffe ber berühmten Danner auf= geprägt, welche in ihrem ganbe ober in ihrer Stadt geboren worben waren. So pragte Smyrna einen figenben homer, in ber Linken eine Schriftrolle baltenb, feinen Dungen auf, weil fich bie Stadt fur ben Geburtsort biefes Dichters bieft. fcmudte feine Dungen mit bem Bilbniffe ber Vallas als Schutgottin, ober mit einer Gule, als bem ber Minerva aebeiligten Bogel, ober mit einem Delzweige, als bem porzug= lichften ganbesprobutte. Eprene hat auf ben Dungen bie fonft so berühmte Pflanze Laserpitium, auch Sylphium genannt. weil fie in keiner anbern Gegend so portrefflich gebieb, als hier. Rhobos führte eine Rofe u. f. w. Unter ben vielen Schriften über bie Mungen biefes Abschnittes mogen besonders bier ange= führt werben: 2. Dutens, Explication des quelques médailles grecques etc. London und Paris, 1778. 4. 3. Abett. Numismata graeca populorum et urbium. Wien, 1764. 4. Man vergleiche auch: Numismatique du jeune Anacharsis. von Banbon. Paris, 1818.

#### 2) Mungen ber Ronige und Kurften.

Bier beobachtet man verschiebene Zeitraume, in welchen fich bas Mungwefen verschieben gestaltete. Die altesten Mungen waren sammtlich von Silber, bis nach Angabe bes Berodot unter Polyfrates, Berricher von Samos, die erften Golbmun= gen ausgeprägt wurden, also um bas Jahr 500 v. Chr. Rach Andern follen erft mit Philipp II., Ronia von Macedonien. Golbmungen befannt geworben fein.

Der erfte Zeitraum geht vom erften Gebrauche ber Dun= gen bis auf Alexander ben Großen, wo man noch keine Rupfer= mungen entbeckt bat, fonbern alles bierber geborige Gelb ift pon Silber. Das Geprage ift rob, bie Geftalt kugelformig. bie Schrift unbeutlich, plump, ohne egale Form, fast alle ba= ben ein tief eingeprägtes Biereck und ibre Riguren find meift unnatürlich.

Der zweite Zeitraum erftrectt fich bis Philipp II., wo man fcon anmuthiae Bilber und in benfelben mehr Raturlichteit erblickt, auch beginnt bier ber Unfang zum Ibealen. Golbund Silbermungen find die herrichenden; bie Rundung ift regelmäßiger und nur bie Ruckfeiten haben noch eine Bertiefung. Diefe Periobe umfaßt ein Sahrhunbert.

Der britte Beitraum, brei Jahrhunderte enthaltend, bietet bie trefflichften Stude bar, beren Schonbeit ichwerlich von einem fpatern Bolfe übertroffen worben ift.

Der vierte Beitraum umfaßt bie Beiten von bem Enbe ber romischen Republit bis zum Raifer Babrian, wo fich bie Erhabenheit und Mettigfeit ichon wieber verliert.

Die lette Periode, welche fich mit Gallienus enbigt, zeigt bas gangliche Berschwinden jeber Kunft. Mis Literatur geboren au biefem Abschnitte bie Werke eines Lazius, Golg, Parifius, Gesner, Baillant, Edhel, Pellerin, Seftini, Mionnet u. a. m. Besonders wichtig ift bas bes Lestern fur den Reisenben, weil es, gang praktisch eingerichtet, bie Rennzeichen und Preise ber gewohnlich vorkommenden Mungen angibt, ferner Ebw. Carbwell's 1832 au Condon erschienene Lectures on the coinage of the Greeks and Romans etc. Enblich find als febr brauchbar noch zu bemerken: Salomon's Tafeln über bie Dafe. Gewichte und Dungen verschiebener Staaten u. f. w. Wien.

Die alteften Dungen hatten gewöhnlich ihren Ramen von ben barauf befindlichen Bilbern, fo hießen bie athenienfischen Mungen Rachteulen, auf bem Peloponnes Schilbfroten; Argos batte einen Ochsenkopf, Deffene einen Safen, bie Bootier einen Schilb, Korknia ein Schiff und bie ficilianischen brei aneinanber befestigte Menschenfüße.

Phibon, Beberricher von Argos, foll bie erften Munken haben ichlagen laffen, nach ibm, aber ichon vor ber Erbauung Roms, follen Gilbermungen in Aegina geprägt worben fein. Rur bie alteften noch porbanbenen Dungen balt man bie attiichen, mit bem unformlichen Saupt ber Minerva und auf ber Rehrseite mit ber ermabnten Gule.

Bon ben thebanischen Mungen mit bem boch ausgeprägten beotischen Schilbe find noch viele vorhanben.

Die beften Mungen bes alten Griechenlanbs find folgenbe:

Die Mungen ber Insel Thasos, mit bem inbischen Bacchus. Die ber Stabt Aenos in Thrakien, mit bem Ropf bes Merfur.

Die ber Stadt Afanthos in Macedonien, mit bem Bowen. ber einen Stier gerreißt.

Die von Panormos in Sicilien, mit bem haupt ber Ceres, andere mit bem Ropf bes jugenblichen Berkules; auf ber Rud: feite mit einem trefflichen Pferbetopfe.

Die Mungen ber Stadt Philippi in Macebonien, mit ei= nem Bertulestopf und einem Dreifuß auf ber Ruckfeite.

Die zu Delphi von ben Umphiktyonen gepraate Munze. mit bem Ropfe ber Ceres.

Die zu Metapontos und Pheneus in Arkabien, mit bemfelben.

Die ber Stadt Maronea in Thrafien, mit bem Bacchusfonfe.

Die mit bem Ramen Alexander's; golbne mit bem Pallastopfe und ber Bictoria auf ber Ruckfeite.

Die sprakufaner Dungen mit ber Proferpina ober Are= thusa und eine Quabriga auf ber Rebrseite. I. ,

15

Die ber Stadt Teanum in Campanien, mit bem haupt bes Mars und einem trefflichen Pferbekopfe auf ber Rehrseite.

Die von Stymphalos in Arkabien, mit einem weiblichen Ropfe.

Die von Chalkis auf Gubda, mit einem Ropfe bes Apollo.

Die von Mitnlene, besgleichen.

Die von Ros, mit bem ausgezeichnet schonen Saupte bes Gerkules.

Erft nach Alexander kamen technische Berbesserungen bes Pragens zu Stande, und von den spatern Munzen sind noch als ausgezeichnet zu bemerken:

Die panormitanischen, mit einem Paris und einem Lowen

auf ber Ructfeite.

Die von Rhobos, mit bem Connengott.

Die von Gela in Sicilien, mit bem haupt ber Ceres.

Die von Kroton, mit einem blumenbekrangten weiblichen haupte.

Die von Catanea, mit bem Ropf bes Apollo.

Die von Amphipolis in Macebonien, mit bemfelben mit Gorbeer umkrangt.

Die von Unboleon in Paonien, mit 2 weiblichen Ropfen.

Die carischen Mungen, mit bem Sonnengott und einem Jupiter auf ber Rehrseite.

Die Mungen bes Ensimachos enthalten fein heroisch gehal-

tenes Bilbniß.

Die bes Ptolemaus Soter und ber Berenice sind auch noch sehr gut, weniger die des Ptolemaus und der Arsinoe und die des Demetrios Poliorketes und des Antiochus von Sprien.

Dem Werthe nach war bas gewöhnliche, im alten Gellas

turstrende Gelb ausgeprägt als:

Drachme von Silber, etwa 7 Sgr. ober 90 Centimen.

Obolos, ber fechste Theil einer Drachme; es gab filberne und tupferne, 15 Centimen.

Challos, ber sechste Theil eines Obolos, von Erz. Lepton, ber siebente Theil eines Challos.

Dariker, 50 Drachmen ober 45 Francs 20 Cent.

Stater, die boppelte Drachme, von Golb ober Silber; 25 Francs 50 Cent. in Golb.

Mungfummen ober eingebilbete Mungen maren:

٧.

ŧ

Mna ober Mine, hunbert Drachmen gegen  $22\frac{1}{2}$  Thir. ober 90 Francs.

Talentum, 6000 Drachmen in Athen; an andern Orten galt dasselbe mehr ober weniger. Gewöhnlich rechnet man ein Talent auch zu 60 Mna ober Minen, welches mehr als 1350 Thir. betragen haben soll; nach Andern 5400 Francs.

Griechenland trat, nach einer fast 2000jabrigen Unterbruckung, im 3. 1821 für feine alte Freiheit tampfend, ploslich in ber Weltgeschichte wieber auf, um gleich bem aus ber Afche fich erhebenben Dbonix von Reuem zu erbluben; nach mehrjährigen blutigen Rampfen errang biefes Bolf feine Freibeit und zerbrach bie Feffeln bes Balbmonbe. Die einaeführte neue Berfaffung machte bas Beburfnig rege, eigne ganbesmun= gen zu haben. Unter ber Regierung bes Grafen Rapobiftrias wurde eine Mungftatte eingerichtet und bie erfte ganbes = ober Nationalmunge ausgepraat. Im 3. 1828 tamen theils verichiebene Gilber =, theils Rupfermungen gum Borichein, benn Goldmungen auszuprägen, verbot bie Armuth bes Lanbes. Jene Silbermungen waren ben neuern Gepragen Guropas nachaes abmt und bestanden sowol in kleinern Studen - Phonix genannt - als auch in größern, Taleron ober Talerion. Erftere batten ben Werth von 5 guten Groschen und beren fechs galten einem Colonnato ober fpanischen Piafter (ungefahr 1 Able. 13 Sar.) gleich. Die Sauptfeite biefer fowol als nachftebenber Rupfermungen beftand in bem Bilbe bes ber Ufche entschweben= ben Phonix, mit einem Rrange über bemfelben, und führte bie Umschrift in griechischer Sprache: "I. A. Rapobiftrias, Regent". barunter die Jahrzahl. Die Ruckseite zeigt in einem Kranze ben Werth ber Dunge mit ber Umfdrift: "Griedrifder Staat." Gine Dunge, bie Pallas, Minerva beifen und funf folder Phonire gelten follte, ift feine curfirende Dunge geworben. Die Partei, welche fie vorschlug und, nach Unordnung bes Ronburiotis, bie gewappnete Minerva nebft Corberfrang und Dels zweig, worauf eine Gule fist, jum Wappen ibres Staatsfie-15\*

gels angenommen hatte, erhielt sich nicht lange. Um häusigssten wurden jedoch Aupfermunzen ausgeprägt, die den Namen Lepton erhielten (rò λεπτόν 8c. νόμισμα), deren 100 auf eisnen Phonix gingen. Man hat außer dem 1 Lepton auch 2, 3 und 5 Leptastücke aus der Zeit Kapodistrias.

Das von dem vierten Nationalcongreß zu Argos unterm 12. Aug. 1828 erlassen Decret in Betreff der Nationalmunze

lautet folgenbermaßen:

"In Betracht, baß bie Wurde bes Staats bie Pragung einer Nationalmunge erheischt und baß bie Erleichterung im Berkehr sie nicht minder dringend fodert, besonders hinsichtlich der Munzen von geringerem Werth, woraus für einen Theil der Bürger nühliche Ersparungen erwachsen, nach Prüfung des Plans und den hinsichtlich der Pragung der Münzen angestellsten Bersuchen, beschließt der vierte Nationalcongreß:

Art. 1. Die Maßregeln, welche bie Regierung zur Errichtung bes Nationalmunzgebaubes getroffen hat, sowie Alles, was sich auf die darin angestellten Bersuche, die Symbole des Phonix, die Dels und Lorberzweige, die Inschriften: Έλληνική πολιτεία (griechische Regierung) auf der einen und 'O Κυβερνή-της 'I. A. Καποδιστριας (der Präsident I. A. Rapodistrias) auf der andern Seite, die Legirung und den Werth der Silbers, Golds und Kupsermunzen bezieht, werden in ihrem ganzen Umfange genehmigt.

Art. 2. Die Regierung wird ermächtigt, die ihr zwecks bienlich scheinenden Mahregeln zu ergreifen, um dieses Unternehmen ins Werk zu sehen und den von dem Panhellenion vorgetragenen Plan, wann und wie sie es für gut finden wird,

aber nach ben obenermahnten Formen auszuführen.

Art. 3. Die Regierung wird bie Nationalmunge in Curs feten, welche im hanbel und Berkehr ben festgeseten Berth

baben foll. Argos, ben 12. Aug. 1829.

Sechs solcher Phonix sind an Gewicht und Werth gleich einem spanischen Thaler; der Gehalt ist der franzosische, namtich 9 Theile reines Silber und ein Theil Jusab; also 521/4 auf die rauhe und 58 auf die feine kölnische Mark. Ein Phonix hat bemnach einen Silberwerth von  $7^1/_4$ — $7,2^5$  preußische Silbergroschen. Der königl. Hauptmunzwarbein Kanbelharbt gibt bagegen ben gesemäßigen Werth von einem Phonix zu 7 Sgr. 2,83— $2^83/_{100}$  Pfennige an, mithin um  $^17/_{100}$  Theile eines Silberpfennigs geringer.

In jene Beit faut noch bie Verordnung über eine Dentmunge traurigen Angebenkens.

Am Tage ber Ermorbung bes Grafen Rapobiftrias follte, einem Beschluffe bes Rationalcongreffes gufolge, eine große Trauerfeierlichkeit ftattfinben, bas Grab bes Prafibenten fich in Form eines Maufoleums auf bem Gipfel bes Bugels von Tironth erheben und zur Seite beffelben eine Rirche gebaut werben. Es follten 10.000 Stud filberne Mungen geschlagen werben, bie auf ber einen Seite bas Bilbnif bes Prafibenten. auf ber anbern Seite Griechenland über einem Afchenkruge trauernd barftellten. Doch bie unter Augustin Rapobiftrias eintretende Anarchie binberte bie Ausführung. Der bamalige Mungbof befand fich in einem nicht fehr geraumigen Privatgebaube in Napplia und nahm brei febr buntele und unreinliche Gale ein. In bem erften war ber Schmelzofen, im zweiten bie Form zum Gießen ber Dunze und im britten bie Drebbant zum Auspragen bes Wappens und ber Umschrift. Es murben nur Rupfermungen geprägt, benn Silber fab man in Griechenland lange nicht mehr, weil bie Phonire feinen Gurs mehr hatten, ba eine ungeheure Menge falfcher Rungen gefchlagen wurden und in furger Beit fich allenthalben verbreiteten. Man praate gewöhnlich zulest nur 4 Leptas, eine Rupfermunge von ber Große ber ruffifden 5 Ropeten und 20 turfifchen Para. Der großen Armuth bes ganbes wegen konnte man ben Stempel nicht wechseln, baber bie Dungen noch bas Bilb bes Phonix und bie Umschrift: "Regierung Rapobiftrias", ftatt bes neuen von ber Regierung unter bem Borsis von Konduriotis angeords neten Bappens, die Minerva vorstellend, trugen.

Alle biese angeführten Munzen sind flach geprägt und verrathen einen schlechten Stempelschneiber; ihr ganzes Gepräge ift etwas roh und charakterisirt bieses Bolk in seinem Werben. Im J. 1832 wurde die Munzstätte nach Aegina verlegt, in der

man aber auch aus Mangel an Metall aufgehört hatte, Silsbermunzen auszuprägen; bagegen wurden sehr viel Rupsermunzen geschlagen, zu benen der Abmiral Kanaris seine unbrauchsbaren Geschüße lieserte. Dafür erhielt er auch alles ausgesmunzte Geld, um den rücktändigen Sold seiner Schiffsmannsschaft auszahlen zu können. Die Regierung hatte also eigentslich keinen Antheil daran.

Seit bem Regierungsantritte bes Konigs Otto, wo für Griechenland eine neue Aera beginnt, ift auch bas Mungwesen

in Ordnung gebracht worben.

Rach bem Gesetze vom 8. (20.) Febr. 1833 wurden in Griechenland neue Munzen eingeführt, wovon die Gold = und Silbermunzen in ihrem Feingehalte ben wirklichen Werth ent= hatten, für welchen sie ausgegeben werben; demzufolge wird ein Schlagschat für die Kosten ber Prägung nicht gerechnet.

Die neue Nationalmunge führt ben Ramen Drachme und

bilbet bie Ginheit und Bafis bes neuen Munginftems.

Die Drachme ist in hundert Theile getheilt. Ein solcher Hunderttheil wird Lepton genannt. Die Drachme besteht aus neum Theilen seinem Silbers und einem Theile Kupfer. Sie hatt 4,029 Grammen seinen Silbers, 0,448 Grammen Kupfer und zusammen 4,477 Grammen metrischen Gewichtes.

Reben ber einfachen Drachme werben Stude zu funf Drachmen, zu einer halben und zu einer Biertelbrachme ausgeprägt. Dieselben sind sammtlich von dem namlichen Schrot

und Korn wie bie einfache Drachme.

Das Fünsbrachmenstück halt 20,147 Grammen feinen Silbers, 2,238 Grammen Kupferzusat und zusammen 22,385 Grammen metrischen Gewichtes.

Das halbe Drachmenftuck halt 2,015 Grammen feinen Gilbers, 0,223 Grammen Rupferzusat und zusammen 2,238 Gram=

men metrischen Gewichtes.

Das Biertelbrachmenftud halt 1,007 Grammen feinen Sitsbers, 0,112 Grammen Rupferzusat und zusammen 1,119 Grammen metrischen Gewichtes.

Alle Silbermungen haben auf ber Seite bas Bilbniß bes Konigs mit ber Umschrift: "Otto, Konig von Griechenlanb"

auf der Gegenseite bas Staatswappen und im Abschnitte die Bezeichnung des Werthes der Munze und ber Sahreszahl ihrer Pragung.

Die Golbmungen werben in Studen zu bem Werthe von 20 und 40 Drachmen ausgeprägt und bestehen aus neun Theiten feinen Golbes und einem Theile Kurfer.

Das einfache Stud zu 20 Drachmen hatt 5,199 Grammen feinen Golbes, 0,577 Grammen Aupferzusat und zusammen 5,776 Grammen metrischen Gewichtes. Das Stud zu 40 Drachmen hatt 10,398 Grammen feinen Golbes, 1,155 Grammen Kupferzusat und zusammen 11,553 Grammen metrischen Gewichtes.

Auch die Goldmunzen haben auf der hauptseite das Bildniß des Königs, gegen die rechte Seite gewendet, mit der Umschrift: "Otto, König von Griechenland", auf der Gegenseite das Staatswappen und im Abschnitte die Bezeichnung des Werthes der Munzen und der Jahreszahl ihrer Praguna.

Bur Erleichterung bes kleinen taglichen Berkehrs im Innern und zur Ausgleichung bei Jahlungen werben Munzen von reinem Aupfer in Studen zu einem Lepton, zu zwei, zu fünf und zu zehn Lepta ausgeprägt. Das Gewicht ift für

|         | Lepton | auf | 1,299           | Grammen |
|---------|--------|-----|-----------------|---------|
| 2       | "      | ,,  | 2,598           | "       |
| 5<br>10 | "      | "   | 6,495<br>12,990 | "       |

feftgefest.

Die Aupfermunzen haben auf der hauptseite das Staatswappen mit der Umschrift: "Königreich Griechenland" und auf der Gegenseite die Bezeichnung des Werthes der Munze und bes Jahrganges ihrer Prägung.

Die Quantitat ber auszupragenben Aupfermungen foll fich in Butunft nur nach bem Berhaltniffe bes Nationalbeburfniffes richten.

Derjenige, welcher eine Zahlung zu empfangen hat, soll nicht verbunden sein, in Aupfermunzen mehr als den funfzigften Theil, oder 2 Procent bes zu gablenden Betrages anzunehmen,

# Verwaltung des Staates.

porbehaltlich beffen, mas zwischen ben Betheiligten burch ausbrudliche Bertrage anbers feftgefest ift.

Rachbezeichnete auslanbische Munzen werben bei ben konig= lichen Raffen um bie beiaefesten Preife angenommen, als:

| uye | II JV | ullen | *****  | OLC. | nerReleBren | ¥ι |
|-----|-------|-------|--------|------|-------------|----|
| 1)  | Die   | fran  | 2.5666 | hon  | Minzon      |    |

| 1) | Die frangofischen Mungen.                   |           |     |           |       |
|----|---------------------------------------------|-----------|-----|-----------|-------|
|    | a) Das Ginfrancstuck zu                     | 1         | Dr. | 11        | Lept. |
|    | b) Der Fünffrancsthaler                     | 5         | ,,  | 58        | "     |
|    | c) Das Golbstück zu 20 Fr                   | 22        | ,,  | 33        | ,,    |
|    | d) ,, ,, ,, 40 ,,                           | 44        | ,,  | 66        | "     |
|    | e) Der neue Louisd'or                       | <b>26</b> | ,,  | <b>54</b> | "     |
| 2) | Der spanische und merikanische Piafter,     |           |     |           |       |
|    | Colonnato                                   | 6         | ,,  |           | ,,    |
| 3) | Die beutschen Conventionsthaler, als ber    |           |     |           |       |
|    | Theresienthaler, andere dstreichische,      |           |     |           |       |
|    | bairische Thaler u. a. m                    | 5         | ,,  | 78        | "     |
|    | 3wanzigfreuzerstucke nach bem beutschen     |           |     |           |       |
|    | Conventionsfuße                             | -         | "   | 95        | H     |
| 5) | Der dfterreichische ganze Souveraind'or     | <b>38</b> | "   | 88        | ,,    |
| 6) | Der halbe Souveraind'or                     | 19        | "   | 44        | ,,    |
|    | Destreichische und bairische Dukaten        | 13        | "   | 6         | ,,    |
| 8) | Der hollandische Dukaten                    | 13        | n   | _         | "     |
|    | Fur ben übrigen Berkehr ift ber Bert        | •         | •   |           | •     |
|    | advantant manifestation continues and first |           |     |           |       |

Griechenland vortommenben Mungen, wie folgt, festgestellt:

Z a r i f der ausländischen Münzen in Bergleichung zum neuen griechischen Münzsuße

| Benennung her Dinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Miet in     | Metr        | Metrifches Bei | Bewicht.             | STR        | SR owe B |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dlittiemen. | Feingehalt. | Zufaß.         | Gefammt:<br>gewicht. | . <u>.</u> | Dradmen. |
| Silbermungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Grammen     | Grammen        | Grammen              | ă.         | gept,    |
| D Branzelldie Francflud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 006         | 4,500       | 0.500          | 5,000                | <b> </b>   | 11 60    |
| 2) And Bear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900         | 22,500      | 2,500          | 25,000               | 'n         | 28.45    |
| ong. Arone gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 26,130      | 2,120          | 28,250               | 9          | 48.50    |
| A Conjunta lett 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 929         | 5,226       | 0,424          | 5,650                | -          | 29,70    |
| SPITTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67.6        | 2,613       | 0,212          | 2,825                | 1          | 64,85    |
| Contraction of the contraction o | 143         | 17,799      | 6,156          | 23,955               | 4          | 41,74    |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200         | 18,165      | 2,762          | 20,927               | 4          | 50,82    |
| (2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 18,311      | 2,616          | 20,927               | 4          | 54 44    |
| " panger Suberrubel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 8,919       | 3,085          | 12,004               | 87         | 21,35    |
| (1800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 6,083       | 1,381          | 10,464               | 8          | 25,42    |
| (10/1) contended of the contended (1/0/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750         | 4,023       | 1,341          | 5,364                | 1          | 90,84    |
| 13) Spunisher Prafter (Colonna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 966         | 24,176      | 2,806          | 26,982               | g          | 2 1      |
| 19 " paiber Prafter (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 968         | 12,088      | 1,403          | 13,491               | • ••       | l        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 968         | 11,993      | 1,392          | 13,385               | . 67       | 97 64    |
| " Piaffer (neuer Gevill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |                |                      | 1          | 5/.0     |
| 16) Active A Active 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 080         | 24,176      | 2,806          | 26,982               | 9          | ı        |
| Autore do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 12,088      | 1.40:3         | 13,401               | ~          |          |

|                                          | Witter in   | Metrifdes   |         | Gewicht.          | E    | Berth        |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------------|------|--------------|
| Benennung ber Dungen.                    | Deilliemen, | Feingehalt. | Bufag.  | Gefammt: Gewicht. | in Ø | in Drachmen. |
| 17) Halter fpanischer Piaster (neuer Se- |             | Grammen     | Grammen | Grammen           | ີ ຜູ | Bept.        |
| villianer, 1702)                         | 968         | 11,993      | 1,392   | 13,385            | 61   | 97,64        |
| diffee bairiffe u. a.                    | 830         | 23,277      | 4,768   | 28,045            | 70   | 77,69        |
| herefienthaler                           | 833         | 23,361      | 4,684   | 28,045            | ro.  | 79,78        |
| y) Zwanzigerstücke nach dem deurschen    | 580         | 3 851       | 2.788   | 6.639             | I    | 95.57        |
| * **                                     | <b>9</b>    | 25,643      | 3,898   | 29,541            | 9    | 36,19        |
| Thir an 10 Pir                           | 856         | 23,691      | 4,991   | 28,682            | T.   | 87,97        |
| -                                        | 236         | 1,128       | 3,652   | 4,780             | I    | 27,99        |
|                                          | 246         | 2.012       | 6,168   | 8,180             | ı    | 49,93        |
| ) " hatbe gira (1802)                    | 239         | 0,978       | 3,112   | 4,090             | ı    | 24,27        |
| Togkanische Thaler                       | 913         | 25,023      | 2,384   | 27,407            | •    | 21,02        |
| Romifdie A                               | 906         | 24,062      | 2,496   | 26,558            | io.  | 97,18        |
|                                          | 913         | 24,151      | 2,301   | 26,452            | ro.  | 66,36        |
| Reapolitan. Thaler zu 120                | 831         | 23,063      | 4,707   | 077,770           | 20   | 72,38        |
| Golbmungen.                              |             |             |         |                   |      |              |
| Frankoff                                 | <b>96</b>   | 5,806       | 0,6456  | 6,4516            | 22   | 33,50        |
| he Coursd'or (neue) .                    | 805         | 6,899       | 0,750   | 7,649             | 8    | 53,97        |
| the 20 Schilling                         | 916         | 7,310       | 0.671   | 7.981             | 38   | 12.06        |
| do. do. bathe                            | 916         | 3,655       | 0,335   | 3,990             | 14   | 6,03         |
| 9) Spanishe Luadrupei (1,72—1,86)        | 2000        | 15,095      | 2,887   | 26,982            | 3    | 69,08        |
|                                          | 2           | 7,0         | 1,444   | 13,491            | \$   | 34,51        |

Eine Drachme hat 89 Centimen nach französischem Gelbe; ein Lepton ist baher 1/10 geringer als ein französischer Centime ober ein preußischer Pfennig, ber ungefahr gleichen Werth hat. Die Drachme gilt baher hiernach 7 Sgr. 51/6 Pf. preußisch, während ein Franc 8 Sgr. 4 Pf. nach dem gewöhnlichen Curse ailt.

Das erwähnte neufte Munggefet follte mit bem 1. Mai 1833 gur Ausführung tommen und bie bamalige Regentschaft non Griechenland befahl burch ein befonberes Decret, bag nach 2 Monaten, alfo vom 1. Mai an, alle Staatsrechnungen, bie bisber in Viaftern und Paras geführt wurden, funftig in Rationalmungen nach Drachmen und Leptas geführt werben foll= Die Auswechselung ber alten Aupfermungen hatte aber Schwierigkeiten gefunden, indem bamals eine mobleingerichtete Minzflatte in Griechenland noch nicht bestand und von ber Mungftatte in Munchen ber erfoberliche Bufluß an neuer Rupfer= minze nicht bemirkt merben konnte; ber Auswechselungstermin wurde baber vom 1. (13.) Mai auf ben 1. Oct. verschoben. Bualeich murbe vom 1. Oct. an die turtifche Dunge im gangen Ronigreiche Griechenland verboten und bie, welche fpater fich in Circulation porfinben follte, marb confiscirt. Dies mar burchaus nothwendig, ba bie turfifchen Mungen nicht nur an fich schon febr schlecht finb, sonbern auch leicht nachgemacht merben konnen und auch febr baufig nachgemacht murben.

Nach ber Berlegung ber Resibenz nach Athen erhob sich enblich auf bem Fundament bes projektirten französischen Theaters bas neue Munzgebäube, wozu 104,000 Drachmen bestimmt waren. Der erste Munzmeister warb Dechste aus Pforzheim

im Jahr 1835.

Aus jenem Jahr ist auch eine griechische Denkmunze zu erwähnen; bas Regierungsblatt Ar. 9 enthalt eine Berordnung, die Mitglieder der Nationalversammlung in Epidaurus betreffend, worin bestimmt wird, daß jedes der Mitglieder dieser Bersammlung eine filberne Medaille erhalt. Auf der einen Seite berselben stehen die Worte: "Das dankbare Griechenland", auf der andern Seite: "Die Nationalversammlung von 1832."

Im Sahr 1836 hatten bie Mungarbeiten bereits begonnen.

Sammtliche Maschinen und Werkzeuge ber Anstalt sind aus der Fabrik von Dertel in München, und schnell waren die Münzen gus der Zeit Kapodistrias' verschwunden, die meist bereits in demselben Jahr umgeprägt worden sein sollen.

Das Geprage ber neuen griechischen Dungen, beren Stempel fammtlich zu Dunchen von bem berühmten Debailleur und Steinschneiber Boiat geschnitten und von benen anfanglich bie Tetrabrachmen in Paris, bie übrigen in Munchen gefchlagen morben find, weicht von bem ihrer Borfahren ab. Bis auf bie Bierbrachmenftude find fie fammtlich ohne Ring gepragt. moburch bas Geprage fich nicht aut hat berausbrucken konnen. Es foll bies an ben unvolltommenen und unzweckmäßigen Ginrichtungen ber Pragmafdiene auf ber munchener Dunge liegen. Die Stempel ber Tetrabrachmen wurben, wie gefagt, nach Paris geschickt, mo sowol bie Platten gemacht als ausgeprägt murben, und find bie Dungen von ba über Marfeille nach Griechenland geschickt, was ber griechische Generalconful in Paris, von Gidthal, beforgt hat. - Auf allen Stempeln hat übrigens ber Ropf zu wenig Relief und liegt zu flach auf ber Dunge, fobaß bie Conturen fich faft in ber Area verlieren. Die Patrizen find nicht tief genug in bie Matrizen bineingetries Muberbem ift bas haar viel zu flach gearbeitet, welches auf Curantmungftempeln, wegen bes Abgreifens ber Dungen. immer etwas icharfer martirt werben muß.

Laut königl. Berorbnung vom 15. (27.) Juni 1836 warb zu Athen ein königl. Munz= und Stempelamt zur Ausprägung bes gesehlichen Stempelpapiers, sowie auch zur Conservation der Muttermaße und Gewichte errichtet und unter die unmittelbare Aufsicht des Kinanzministeriums gestellt.

# Bermaltung des Innern.

Organe ber innern Berwaltung find bie Gouverneurs und unster ihnen bie Gemeinbevorfteber.

Einer ber wichtigften Gegenstanbe ber Berwaltung bes Ministeriums bes Innern ift

## bas Gemeinbewefen.

Daffelbe ist, wie bereits oben erwähnt, durch eine treffliche Gemeinbeordnung den Mitgliedern der Gemeinden größtentheils selbständig überlassen. Die Aufsicht darüber führen die Gouverneurs der Provinzen ober Kreise und in letzter Instanz das Ministerium.

Die Wirksamkeit der Eparchialrathe in jeder Gemeinde, welchen auch das Recht zugestanden ward, dei dem Könige Antrage zu machen und Beschwerden zu sühren, hat sich auf das Beste bewährt. Das Gemeindewesen, das die Noth unter der Türkenherrschaft bereits auszubilden angefangen hatte, hat unter der königlichen Regierung noch gewonnen, daß die Gemeinden zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe daburch in das Interesse gezogen wurden, daß sie sünzeresse gezogen wurden, daß sie sinnerhalb ihrer Grenzen oder aus ihrer Mitte verübt worden waren; auch wurde die Gemeindepolizei überhaupt durch ein Geset vom 12. Jan. 1837 geardnet.

# Die Sicherheitspolizei

wird burch bie treffliche Genbarmerie febr gut gebanbhabt.

Diese blau uniformirte Mannschaft ift mit Gewehren und Pistolen bewaffnet und besteht aus

36 Brigaben zu Fuß mit 288 Köpfen und 20 " " Pferde " 160 " bas ist im Ganzen aus 448 Mann,

benen gegen 1000 Mann hutfsgenbarmen beigegeben sind, bie, überall im Lande vertheilt, den Verwaltungsbehörden zur Verstügung stehen und die nothigenfalls vom stehenden heere und der allgemeinen Landesbewassnung unterstügt werden. Daß der leste Aufstand bei Marathonisi in der Nahe der Gebirge der Raina im Jahr 1839 augenblicklich unterdrückt ward, zeugt von der Zuverlässigkeit dieses Corps. Der Umsicht des Chefs der Gendarmerie, dem Oberst Rosner, ist vorzüglich der gute Ruf dieser Gendarmerie zu verdanken.

Die bereits erwähnte Berantwortlichkeit ber Gemeinden wegen Raubereien, festgeset burch bas Geset vom 10. (22.) Rov. 1836 hat schon viel zur innern Sicherheit beigetragen. Dasselbe verordnet: Jede Gemeinde ist für die Civilrestitution und Entschädigung wegen jeder Rauberei verantwortlich, welche in ihrem Bezirke verübt wird. Als mitverantwortlich hiersur werden auch die zur Zeit des Raubes in dem Bezirke der Gemeinde besindlichen Individuen, als Feldwächter, Schaf und andere hirten, Arbeiter in den Waldern und Alle, welche auf diffentlichen Straßen Gasthäuser halten, wenn sie auch nicht Gemeindeglieder sind, angesehen.

## Die Gefundheitspolizei

ist wegen ber gefahrlichen Rabe ber orientalischen Pest einer ber wichtigsten Gegenstanbe ber unter bem Minister bes Innern stehenben Berwaltung. Die Organe ber Gesundheitspolizei sind bie Kreisarzte.

Es find namtich in bem Konigreich Griechenland 10 Kreisarzte angestellt. Dieselben muffen in ber Medicin, Chirurgie und Geburtsbulfe praktisch und theoretisch gebilbete Aerzte fein.

#### Denfelben liegt besonbers ob:

- 1) bie Beobachtung aller Mangel und Gebrechen ber Sanitats= polizei, die Anzeige derselben, die Begutachtung der zur Abhulfe nothigen Maßregeln und die Mitwirkung zu beren Bollzuge;
- 2) bie Leitung bes Baccinationegeschaftes und bie Controlirung ber

Impfliften, bann bie jahrliche Einfenbung ber letteren an bas Minifterium bes Innern;

3) bie periodische Bereisung bes Kreises in sanitatspolizeilicher Hinsicht, wobei die vorhandenen Apotheten zu visitiren, die Beschaffenheit des Apotheterlocals und der Apothetergerätheschaften, die Reinheit und Echtheit der Medicamente und die genaue Beobachtung der Apotheterordnung und Apotheteratare zu untersuchen und ebenso alle im Kreise gelegenen, der Sanitatspolizei untergebenen öffentlichen Anstalten, als: Kranten=, Irren=, Gedar=, Siechen=, Findel=, Waisen=, Leichen=, Jucht=, Wersorgungs= und Schulhäuser, Gefäng=nisse, Begräbnispläge, Schlachthäuser, Rettungsanstalten, Gesundbrunnen, Badeanstalten u. s. w. zu besuchen sind.

Der Kreisarzt hat bei biesen Reisen sein Augenmert vorzüglich auf die Handhabung der sanitätspolizeilichen Berordnungen, auf die Entbeckung der bestehenden Mängel und auf Begründung gereister und wohlerwogener Verbesserungsvorschläge zu richten und nach jeder Reise einen kurzen, aber genauen Bericht über den Justand dieser Anstalten und des Kreises in sanitätspolizeilicher hinsicht überhaupt an den Gouverneur zu ersstatten, welcher denselben mit seinen eigenen Bemerkungen degleiten und sammt den Besuchs und Mortalitätslisten der Aerzte dieser Anstalten an das Ministerium des Innern einssendet.

#### Ferner

- 4) bie sorgfältige Entwickelung ber Symptome und bes Ganges ber gewöhnlichen Krankheiten, bie Berichterstatung über bas Resultat bieser Beobachtung geht an bas Ministerium bes Innern unmittelbar;
- 5) wachsame Aufsicht auf ben Ausbruch und die Verbreitung ansteedender, epidemischer, epizootischer und contagioser Kranksteiten, Anordnung zweckbienlicher Maßregeln zur Vorbeugung und Abhülfe, theils nach den bestehenden Verordnungen, theils nach dem vom Augenblick gebotenen Bedürsnisse; die augenblickliche Verichterstattung über Ursachen, Ausbruch, Gang, Symptome und über die gegen die Krankheit ergriffenen Maßregeln an das Ministerium des Innern;

6) bie Sammlung aller in medicinischer, naturhistorischer und meteorologischer hinsicht merkwurdigen Beobachtungen, Borzkommnisse und Gegenstände im Kreise, zum Iwecke möglichst balbiger herstellung einer vollständigen medicinischen Lopozgraphie besselben.

Enblich hat sich ber Areisarzt allen medicinisch gerichtlichen Untersuchungen bei allen Borfallen innerhalb bes Areises, nach specieller Aufsoberung von Seiten ber Gerichte, zu unterziehen und die Abgabe der ersoberlichen Gutachten darüber gehört ebenfalls zu seinen Umtspslichten. In Abwesenheit des Areisearztes überträgt das Gericht dieses Geschäft einem andern, eibelich zu verpflichtenden Arzte oder Wundarzte.

Die Debammen fteben ebenfalls unter genauer Aufsicht ber Berwaltungsbehorben; sie find entweber formlich unterrichtete ober nur gur Praris zugelaffene Bebammen. Gine Debammentare ift gefestlich vorgefchrieben, sie verorbnet:

Alle in Gemeinden ber ersten Klasse wohnenden und mit Diplomen des Medicinalcomités versehenen hebammen erhalten für eine Geburt 5-15 Dr., für einen Besuch vor ober nach der Geburt  $1-1\frac{1}{2}$  Dr.

Die in ben Gemeinden ber zweiten und britten Klasse wohsnenden und mit Diplomen versehenen Bebammen erhalten für eine Geburt 3—6 Or., für einen Besuch 1/2—1 Or.

Außerbem erhalten sie, so oft sie außerhalb ihrer Gemeinbe sich entfernen, die Reisekosten und zwar für jede Stunde der Reise 1 Dr. in Gemeinden erster Klasse und 1/2 Dr. in Gemeinden zweiter und britter Klasse.

Die empirischen, blos mit Erlaubnig bes Mebicinalcolles giums versehenen hebammen erhalten blos bie Salfte ber vorgeschriebenen Taxe. Den ganz mittellosen Bochnerinnen haben bie hebammen unentgeltliche hulfe zu leisten.

Die Gesetzebung hat sich seit ber neuen Ordnung ber Dinge vielsach mit dem Sanitatswesen beschäftigt, in welcher Beziehung wir noch auf die Ausrottung der Pflanze Phlomos (Bolfsmilch) ausmerksam machen. Schon zur Zeit der Türken wurde im Fruhjahr gewöhnlich um die Ofterseiertage ein Tag zur Ausrottung dieser Pflanze bestimmt; man hatte dieses spa-

ter unterlaffen und bei einer Epidemie glaubte man folche die= fer Rachtaffiafeit aufdreiben au muffen; es murbe baber am

2. (14.) April 1834 perordnet:

Die Gemeinden haben überall, wo bie offentliche Gefundbeit burch bie große Menge ber bier unter bem Ramen Phlo= mos bekannten Pflanze gefahrbet icheint , bie Pflicht , bie Pflanze auszurotten, und bie Gouverneurs werben zu biefem Bebufe jedes Fruhjahr einige Festtage bestimmen, an welchen ein jeber an bem betreffenben Orte fich mit ber Ausrottung biefer Oflange beschäftigen muß.

Am wichtigften aber find in Ansehung ber Gesundheits=

polizei

#### bie Quarantaineanstalten,

besonbers feit in neuerer Beit bie Peft innerhalb ber Grenzen bes Roniareiche Griechenland fich gezeigt batte. Gin Capitain eines Rauffahrers war namlich auf einer kleinen turkischen Infel in ber Rabe von Smyrna gelanbet, wo er ein Saus gang ausgeftorben fant; er konnte ber Berfuchung nicht wiberfteben. fich bie bafelbft berrentos befindlichen Sachen zuzueignen. Er brachte fie auf eine ber Roflaben, feine Beimat, und balb ftarben alle Glieber feiner Familie und bie gesammte Schiffsmann= schaft; nur er felbft blieb verschont. Aber er batte bie orien= talifche Deft verbreitet und viele Opfer fielen.

Seitbem find bie Beborben in Griechenland gegen bie aus ber Levante, Ronftantinopel und Megypten fommenben Schiffe aufmertfamer, und auch bie anbern Bafen bes Mittelmeeres find ftrenger gegen bie aus Griechenland tommenben Schiffe geworben. Die bebeutenbften Quarantaineanstalten im Mittels meere find zu Marseille, Malta und Trieft, wo urspringlich alle aus bem Drient kommenben Schiffe als unrein 40 Tage lang Contumag halten mußten. Daber ber Rame. bie Beit nach Berbaltnif ber Berbachtigkeit ber Gegend mitunter abgeturgt. Bon Baaren find fur bie Aufnahme bes Un= ftedungeftoffes hauptfachlich empfanglich Delze, Leber, Bolle, Seibe, Banf, Flachs, Febern. Nicht empfänglich find Gewurze aller Urt, Wein und alle Fluffigkeiten, Taback und naffe Bautc.

Die Seeleute machen bie Contumaz gewöhnlich auf bem Schiffe ab, bas als vergiftet mit einer gelben Flagge bezeichnet wird; bie Reisenben tommen in die Lazarethe, wo sie die vorgeschriesbene Zeit als Unreine (sporchi) wie Gefangene, abgesonbert von allen Gesunden, eingeschlossen werden.

Schiffe aus Orten, wo die Pest wirklich herrscht, mussen 100 Tage in Ansehung der Waaren und 80 in Betress der Reisenden Contumaz halten und nach dem Tode oder der Gesnesung eines Pestkranken wird die Contumaz noch um 80 Tage perlangert.

Die bebeutenbste Quarantaineanstalt Griechenlands ist zu Spra.

#### Das Civilbaumefen

ift ein fernerer Gegenstand ber innern Berwaltung. Es warb durch die Berordnung vom 7. Zan. 1837 geordnet und babei zugleich im Frieden den Ingenieuroffizieren ein schöner und nühlicher Wirkungskreis angewiesen.

# Die auswartigen Berhaltniffe

Griechenlands mit andern Staaten wurden durch mannichfache Staatsverträge zum Besten des Berkehrs naher sestgestellt, bessonders mit Außland, Bremen, Lübeck, Baben und Spanien, Destreich, Schweben, Reapel und Danemark. Im I. 1838 endlich ward auch in Konstantinopel der erste griechische Gessandte, der nachherige Minister der auswärtigen Angelegenheizten, Zographos, vor den Großsultan gelassen, der dieher mit den rebellischen Unterthanen sich nicht in diplomatischen Verkehr hatte einlassen wollen, und bald darauf lief das erste türkische Schiff im Piraeus ein. Im I. 1840 gelang es demselben Displomaten sogar, einen, jedoch von dem König nicht genehmigten, handelsvertrag mit der Pforte adzuschließen, sowie in demsselben Jahr auch ein Handelsvertrag mit Preußen zu Stande kam.

Uebrigens scheint Griechenland mehr Bortheil von handelsconsuln als von biplomatischen Agenten erwarten zu durfen, da
bie lettern mitunter, vielleicht ohne ihren Willen und ben ihrer Höfe, den verschiedenen Parteien zum Stützunkt dienen. Die streng orthodore Partei sieht auf Rußland, die Partei der Bewegung auf England und die Dankbaren auf Frankreich, denn die Anwesenheit des franzosischen Truppencorps hat dem Lande viel Gutes gethan.

Deftreich unterhalt außer einer Gesandtschaft noch einen besondern Generalconsul, der mit dem neapolitanischen Generalconsul am meisten in nachbarlichen handelsbeziehungen mit

Griechenland fteht.

Wegen ahnlicher Berhaltnisse ift es sehr wichtig, bas vor turzem auch von Seiten ber hohen Pforte ein Bevollmächtigter in Athen angestellt worben ift.

# Die bewaffnete Macht.

Unter ber Berrichaft ber Demanen batten fich beinab überall in Griechenland bie Bergbewohner bewaffnet erhalten, um ihre Unabhangiafeit zu behaupten, fobag bie turfifche Regierung mit ibnen unterhandelte, indem fie ibre Chefe benuste, biefe meift unabbanaige Bevolkerung einigermaßen in Ordnung zu balten. Daß folche Chefs gewöhnlich Rauber, Rlephten, biegen, weil fie, immer im Rrieaszustande lebend, es mit ben Beariffen pon Mein und Dein nicht fo genau zu nehmen pflegten, ift bereits oben ermahnt worben. Die Rlephten von Macebonien, Theffalien, Afarnanien und Aetolien waren formlich in 14 Capis taneien von Armatolen eingetheilt und auf biefe Beife formlich anerkannt. Bon ben Turten wurden fie Armatolen, von ben Griechen Rapitanos genannt. 3hr Gefolge bilbeten bie Palifaren, b. h. Knaben, Buben, Knappen. Um meiften mar bies Spftem in Rumelien ausgebilbet, boch auch bie Mainotten fonnen mit bagu gerechnet werben.

Diese Bewassneten bilbeten ben Kern bes griechischen Befreiungsheeres und bie Nationalversammlung zu Epidauros versprach ihnen im J. 1822 nach beenbetem Kampse eine Belohnung in Grund und Boben. Außerdem sollte eine regulaire Armee damals schon gebildet werden, allein es kam nicht dazu, wenn sich auch Normann, Fadvier und Heideck viel Mühe gaben, taktische Corps zu bilden. Am 10. Sept. 1825 erging bereits das erste Geseh über eine allgemeine Conscription. Allein das Nesultat war, daß König Otto bei seiner Ankunft in Griechenland eine Armee von über 1000 Generalen, mehre Tausend Ofsiziere und 150 Gemeine von den taktischen Bataillonen im schlechtesten Zustande antras, wogegen Tausende von Palikaren im Lande herumzogen und auf eigne Hand lebten.

Auch die Marine war aus den Handelsschiffen der Capistaine von Hydra, Spezzia und Ipsara hervorgegangen. Ein solcher Ipsariote, Popa Nikolaos, sprengte das erste türkische Linienschiff in die Luft, und Kanaris, eben daher, verdrannte zwei Kapudan-Paschas; Tambazis, Sachturis, Kriezis, Miauslis u. a. machten bald den Namen der griechischen Marine surchtbar, obwol erst spaker die eigentliche Staatsmarine durch die Fregatte Hellas und eine durch Lord Cochrane den Aegyptern abgenommene Corvette gegründet ward. Dennoch gab es 9 Absmirale und über 100 Schiffscapitains auf dem Personaletat der Kriegsmarine. Kapodistrias bildete zwar ein Arsenal in Poros, und die Flotte ward dis auf 4 Corvetten, 5 Briggs und 6 Gasleoten gebracht; bennoch sand der Konig diese Schiffe größtenstheils unbrauchdar, die Fregatte war von Miaulis selbst versbrannt und das Meer mit Seerdubern bedeckt.

Der erste Anfang der seit der Regierung des Königs in Ansehung der bewassneten Macht eingesührten Ordnung war die Ausschung des taktischen Corps am 9. Mai 1833. Dagegen ward die Bildung von 10 Bataillons aus den bisherigen irregulairen Aruppen versügt, welche ihre griechische Nationaltracht beibehalten sollten. Doch zeigte sich keine große Reigung dei den Palikaren, sich ordentlicher Disciplin zu unterwerfen, da es ihnen schon unangenehm war, daß sich nicht jeder die Farben seines Anzuges selbst wählen konnte.

Es mußte baber zu einer gang europaischen Kormation übergegangen werben und nur langfam marb mit bem Unmerben von Freiwilligen fortgeschritten, bie beutschen Golbaten wurben bergeftalt mit ben griechischen gemischt, bas man baburch bof= fen konnte, nach und nach ein griechisches Rationalbeer zu bilben, und bei ben Auslandern ward befonders barauf gefeben, Bandwerter nach Griechenland zu ziehen, woran es noch febr febite. Der bisberige Rriegsminifter v. Schmalz bat fich bas Berbienft erworben, bag icon am erften Jahrestag ber ganbung bes Ronias, am 6. Febr. 1834, griechische Compagnien parabiren und er burch fie auf Orbnung halten laffen konnte.

Die Palitaren hatten jum Theil versucht, auf eigne Sand das bisberige ungebundene Leben fortzuführen, und an ber turkifchen Grenze balb bies = balb jenfeits Raubereien verübt. Doch man batte mitunter bie Bauern mit Gluck gegen fie bewaffnet und nach und nach tehrten fie in ihre Beimat gurud ober nab= men Dienste in ber Genbarmerie, welche weniger mit bem ihnen

verhaften Liniendienst zu thun bat.

Auch leifteten die Offiziere und Gemeinen ber alten unres gelmäßigen Truppen, bie Rapitanos und Valifaren, welche in ben Dienft ber Genbarmen eintraten, Die erfprieflichften Dienfte und konnten balb ben beften Genbarmen Europas an bie Seite geftellt werben. Der erfte Chef war Graillard, unter ihm bie bekannten Anton Mavromichalis, Grivas, Blachopulos, Belengos und Penalis. Der jebige Chef, ber erwähnte Oberft Rosmer, ift mit feinen Genbarmen ebenfo zufrieben wie bie Ration mit ibm, und mit ber größten Bereitwilligfeit gibt er auf Berlangen ben Reisenben Genbarmen gur Begleitung, wo fie Schus nothia zu haben glauben.

Die Offiziere ber Palikaren suchte man nach Moalichkeit und nach Berbienft anzustellen; mehre wurden zu Dberften ernannt. Auch warb 1834 burch ein Gefes bestimmt, bag ben Offizieren bes Befreiungsbeeres von ben bebeutenben Staatslan= bereien soviel angewiesen werben follte, bag auf jeben Offizier ein Befiethum von 3000-4000 Dr. ober von 800-1300 Thir. kommen follte, auf jeben Solbaten aber von 1200-1500 Dr. ober von 300 - 400 Thir.

Besonders gut wird das Geniecorps verwandt, indem dasselbe bergestalt dislocirt ist, daß es zugleich die Civilbauten mit dem arösten Bortheil leitet.

In Ansehung ber Marine war burch bas Geses vom 16. Apr. 1833 bie Rationalflagge bestimmt; Miaulis wurde zum Seeprafekten ernannt und im folgenden Jahre bestand die Marine schon aus einer Corvette von 20 Kanonen, 4 Briggs von 12—20 Kanonen, einer Gabarre von 16 und 6 Galeotten von 8—12 Kanonen, außer mehren Kanonenboten.

Bur Belohnung ber Seehelben im Befreiungskriege wurden Pensionen an sie selbst, an ihre Witwen und Waisen bewilligt, wie bei bem Landheer Denkmungen und ebenso Grund und Boben vertheilt.

Durch die Verordnung vom 12. Sept. 1835 murde die bisberige Werbungsart von Auslanbern gegen Sanbgelb aufgeboben und die Bilbung eines Nationalbeeres burch allgemeine Dienftpflicht nach und nach vorbereitet. Befonbers wichtig aber war bie endliche Organisation ber großen Menge bienftlofer Offixiere, welche mabrend bes Befreiungefrieges auf bie mannich= faltiafte Art ernannt worden waren. Unter ihnen maren viele Elemente ber Unrube; fie murben burch bie Berorbnung pom 30. Sept. 1835 in ein Corps vereinigt, welches bie Phalanr genannt wurde. In Tetrarchien getheilt, erhielt jebe einen Ca= pitain mit bem Range und Titel eines Oberften, einen Lieute= tenant (Dberftlieutenant), zwei Secondelieutenants (Majors). einen Rabnbrich und 4 Bachtmeifter (Sauptleute) und 54 Gli= ten. Als folde traten alle vorwurfsfreien Offiziere in bie Pha= lanr ein und erhielten barin zeitlebens ihren Golb mit Beibebaltung ibrer frubern Uniform, indem alle burch eine in Gold gefticte Ronigstrone auf bem rothen Reg als Phalangiten fenntlich gemacht wurden. Diesen Tetrarchien wurden noch Inpalis ben = ober Beteranensectionen jugetheilt. Die auf biese Beife untergebrachten Offiziere fteben ungefahr in bemfelben Berbaltnis wie bie auf Inactivitätsgehalt gefesten, jur Disposition aes tellten Offiziere anberer Armeen. Go wurden biefe Manner auf eine ehrenvolle Beise untergebracht und nur im Ralle ber Roth zur Bertheibigung bes ganbes gegen innere und außere

Feinde zum Dienste mit der Infanterie ober der Gendarmerie verpflichtet.

Reber in die Phalanr eingereibte Offizier, welcher als fol= der einen Solb aus ber Staatskaffe bezieht, kann, wenn er es wunscht, mit Bergichtleiftung auf feinen Golb, ein Grunbftuck, welches bieber Staatseigenthum war, unter folgenben Bestim= mungen zu vollem Gigenthum erwerben. Derjenige, welcher einen monatlichen Solb von 140 Dr. bat, erhalt ein Grund= fluck pon 8400 Dr. im Berth. Ber einen monatlichen Golb von 90 Dr. bat, erhalt ein Grundftuck von 5400 Dr. im Berth. Wer einen monatlichen Golb von 60 Dr. hat, erhalt ein Grund= ftuck von 3600 Dr. im Werth. Wer einen monatlichen Gold von 48 Dr. hat, erhalt ein Grunbftuck von 2800 Dr. im Werth. Alle jene, welche einen geringern Solb als bas genannte Marimum beziehen, ber aber mehr ober meniger beträgt, als bie anbern angegebenen Summen monatlicher Befolbung ausmaden, erhalten ein Grunbftud, welches ber funffachen Summe ihrer Sabresbesolbung im Berthe gleichkommt.

Diejenigen Phalangiten, welche einen bobern Monatefolb . als ben oben angegebenen erhalten, konnen bafur fein ganb ober anderes Sut von hoberem Werthe erwerben als bas oben bestimmte Marimum, welches mit bem bort genannten Marimum ber Monatsbesolbung correspondirt. Sie erhalten jedoch bas Mehr bieses Solbes wie bisher als orbentliche Befolbung. Ginem jeben Phalangiten wird ein Credit auf die ihn treffende Summe eroffnet und ein Creditidein eingehandigt, mit welchem er was immer fur bisponible und verkäufliche immobile Aerarialguter mittels Ber= steigerung erkaufen kann. Uebersteigt ber Preis eines untheils baren Gutes ben Crebitschein, fo muß bas Debr fofort in Bas rem bezahlt werben. Das bem Phalangiten abgetretene Grundftuck ober andere Gut kann in ben erften brei Jahren obne fonigl. Ermachtigung nicht veraußert, jeboch unter einer folchen Bebingung mit Spothet belaftet werben. Muger ber Abtretung von ganb ober anberm Gut wird einem jeben Phalangiten, nach ber befinitiven Bufprechung biefes Gutes ober Grundkacks, auch eine Gelbsumme gegeben, welche bem Gehalt eines Sabres gleichkommt, in 24 Monateraten gablbar ift und nach ben in

Obigem bezeichneten Summen ber Monatsbefolbungen bemeffen wird. Jedoch bleibt es benfelben freigestellt, ben Betrag biefer Jahresgage ebenfalls in Landereien zu nehmen. In biefem Falle muffen sie sich jedoch zeitig genug beim Kriegsministerium barum melben, bamit ihnen auch hierzu ber benothigte Crebitschein ausgehänbigt werben konne.

Das regelmäßige stehende heer ward 1836 auf 4 Linieninfanteriebataillons, 4 leichte Infanteriebataillons, ein Lanzenreiterregiment zu 6 Escabrons, 4 Compagnien Artillerie, 1 Compagnie Fuhrwesen, 2 Handwerkscompagnien, 2 Pioniercompagnien gebracht; nach und nach aber wurden die fremden Soldner
entlassen und seit dem April 1838 kam das neue Conscriptionsgeses zur Aussührung, eine Einrichtung, die früher bei einer
Nationalität wie die der Griechen für unaussührbar gehalten
worden war. Erst hierdurch erhielt das griechische heer seine
jezige weiter unten vorkommende Organisation, sodaß sich nur
noch 658 deutsche Soldaten und 113 deutsche Offiziere in Griechenland befanden; unter den leztern waren aber 30 Aerzte
und Wunddrzte und 11 Berwaltungsbeamte, sodaß nur 72
wirkliche Offiziere übrig blieben.

Das allgemeine Conscriptionsgeses lautet wie folat:

Indem wir beabsichtigen, ein Nationalheer zu bilden, haben wir in Bezug auf bas Geset vom 10. Sept. 1825 Rr. 53 nach Bernehmung unseres Staatsrathes beschlossen und verordenen wie folat:

- Art. 1. Es ift Pflicht eines jeben Griechen, nach folgenben Bestimmungen seinem Baterlande in bem Nationalheere gu bienen.
- Art. 2. Das Nationalheer wird durch Einstellung von Freiwilligen und burch Conscription gebildet. Die Dauer der Dienstzeit bleibt auf 4 Jahr sestgefest, vom Tage der Einreishung in eines der Corps des heeres angerechnet.
- Art. 3. Die Erganzung der Land= und Marinetruppen findet gemeinschaftlich aus den Bewohnern des Festlandes und der Inseln statt.

Die Bewohner ber Infeln werben gur Ergangung bes Canbs I.

heeres beitragen, wenn ber sie treffende Beitrag das Bedurfnis des Marinedienstes überschreitet. Die von ihnen hierzu gestellten Soldaten sollen vorzugsweise zur Beschützung der Küstengegenden und, soweit es möglich ist, in der Artillerie verwendet werden, um ersoderlichen Falles in den Dienst der Marineartillerie aufgenommen werden zu können. Tritt hingegen der Fall ein, daß die Bewohner des Festlandes zur Ergänzung der Marine beitragen mussen, so werden hierzu wo möglich die Kustendewohner genommen.

Art. 4. Die zur Bilbung und Ergänzung des heeres nothige Anzahl von Soldaten wird auf die Gouvernements versbättnismußig zu ihrer Seelenzahl vertheilt. Ebenso wird die sethe von den Eparchialräthen auf die Gemeinden repartirt. Bis die Eparchialräthe in das Leben treten, muß die Repartition unter die Gemeinden durch die Gouverneurs geschehen. Den Gemeinden liegt die Gestellung der eine jede treffenden Anzahl von Soldaten ob.

Art. 5. Nach Bertheilung bes treffenden Contingents und noch ehe die Rekrutirung geschieht, sollen diffentlich von den Dimarchen diejenigen aufgesodert werden, welche freiwillig eingereiht werden wollen, wenn sie für dieselbe tauglich sind und insofern bei benselben ein Zugang nothwendig ist.

Die Zahl ber Freiwilligen wird von der die Gemeinde treffenden Totalsumme abgezogen, für die übrigen entscheibet das Loos.

- Art. 6. Es ist das Alter von 18—30 Jahren erfoberstich, um sich freiwillig anwerben zu lassen; wer jedoch bereits früher schon Militairdienste geleistet hat, kann die zu seinem 35. Lebensjahre noch angenommen werden. Er muß eine Erdhe von 1,56 Metres und keine körperlichen Gebrechen haben, welche ihn zum Militairdienste untauglich machen, auch ein entspreschendes Aufführungszeugniß von dem Dimarchen seines lesten Wohnortes beibringen.
- Art. 7. Der Conscription sind alle Griechen vom 18—24. Lebensjahre und nur ausnahmsweise für die erste Aushebung jene vom 18—30. Lebensjahre unterworfen.
  - Art. 8. Ausgeschloffen von ber Ehre, in die Armee ein=

gereiht zu werben, bleiben jedoch biejenigen, welche bie Besseimmungen bes allgemeinen Strafgesets Art. 22 und 23 nach ber Rovelle vom 20. Mai (1. Juni) 1836. Reg. = Bl. 1836. Rr. 21 biervon ausschließen.

Art. 9. Die Gemeinde haftet für die sittliche und physissche Tauglichkeit ihrer Rekruten, indem sie die Berpflichtung hat, jeden, welcher bei seiner betreffenden Deeresabtheilung aus gesetlichen Grunden zurückgewiesen wird, und jeden, welcher innerhalb eines Jahres, vom Tage seiner Einreihung an, dessertirt, zu erseben.

Art. 10. Gefeslich find zum Militairbienst nicht ver-

1) Alle Berheiratheten und Bitwer mit Familie, welche noch por ber Bekanntmachung bes gegenwartigen Geseges in ben Stanb ber Che getreten waren.

2) Alle, welche feit Unserer Ankunft in Griechenland bereits schon einer vierjahrigen Dienstzeit im regulairen heere Genuae aeleistet baben.

3) Diejenigen jungen Leute, welche sich auf bem Symnasium ober an ber Universität, ober in bem Schullehrerseminar als wirkliche Schüler und ordentliche Juhdrer befinden, wie auch diejenigen, welche sich befinitiv für den geistlichen Stand ausbilden, und überhaupt jene, welche in einer Erziehungsanstalt auf öffentliche Kosten für den Staatsdienst herangebildet werden, wenn sie entsprechende Zeugnisse über Sittlichkeit, Fleiß und Talent beidringen.

4) Wer in ben Stand bes Geiftlichen, Lehrers ober Arztes eingetreten ift.

5) Die einzigen Sohne und jene, welche nach bem Ableben ber übrigen allein übrig geblieben sind; ferner ber alteste unter zweien ober mehren burch bas Loos zum Militaire bienste berufenen Sohnen, wenn diese alle tauglich sind und wenn kein anderer Sohn vorhanden ist, welcher bas 18. Lebensjahr erreicht hat. Ist aber ber alteste Sohn blind ober burch ein anderes llebel bleibend erwerbsunfähig, so gelten alle obigen Bestimmungen für den altesten aller Enkel, sie gelten besgleichen für den einzigen Baisen oder

instanții/oogle

ältesten unter ben Baisen einer jeben Familie, wenn biese ganbereien besigt. Endlich ist jeber Bruber frei, welcher Bormund ober Curator seiner unmunbigen Geschwister ist.

6) Jeber, welcher bas Maß von 1,56 Metres nicht hat, bezüglich ber Einreihung in die Landarmee. Wenn jedoch die Aerzte hoffnung geben, daß er die Normalgroße erztangen werbe, fallt bieser Befreiungsgrund weg.

7) Jeber, ber wegen forperlicher Gebrechen gum Militairbienfte

unbrauchbar ist.

Art. 11. Jeber Militairpflichtige hat bas Recht, fich burch Einstellung eines Ersagmannes seiner Berbindlichkeit zu entelebigen.

Der Ersamann muß alle Eigenschaften besigen, welche von dem gegenwartigen Gesete überhaupt für den Eintritt in das Nationalheer gesodert werden, und darf auf demselben keine eigene Conscriptionspslichtigkeit lasten. Wenn der Conscribirte bereits desinitiv in ein Corps eingereiht worden ist, muß er einen Ersamann beibringen, welcher bereits 4 Jahre im regulairen heere gedient hat, wobei verstattet wird, daß ein noch dienender Unterossizier oder Soldat von guter Aufführung schon nach Berlauf einer dreijährigen Dienstzeit als Ersamann einstrete, jedoch mit Borbehalt der Bollendung seiner eigenen noch sehlenden Dienstzeit.

Art. 12. Alle, welche glauben, daß sie gegen die Bestimmungen des Gesetze in die Zahl der Conscribirten aufgenommen wurden, ebenso Alle, welche die Klage haben, daß Einer oder der Andere, welcher der Conscription hatte unterworsen werden sollen, aus den Listen ausgelassen wurde, haben das Recht, sich mit ihren Beschwerden an den betreffenden Gouverneur zu wenden, wenn sie von dem Gemeinderathe abgewiesen wurden. Gegen die Beschlüsse des Gouverneurs steht der Rezurs an das Ministerium des Innern offen, ohne daß jedoch hierdurch der Bollzug der Conscription ausgehalten werden konnte.

Wenn auch anfangs bei ber Ausführung biefes Gefetes auf ber Insel Hobra einige Unruhen entstanben waren, weil bie Inselbewohner als geborne Seeleute sich bem Landbienste weni= ger zugethan zeigten, so hat man boch verstanden, auch diese daran zu gewöhnen, da man, entsernt von bloßen Paradeubungen, sich mehr auf das Wesentliche beschränkt, und der Grieche ist so verständig, dalb einzusehen, was wesentlich ist. Wie unbedeutend aber der erwähnte Widerstand war, geht daraus hervor, daß es dem Marineminister Ariesis, einem Opdrioten, am 30. April 1838 mit 30 Phalangiten gelang, die Ruhe wiederherzustellen und das Ariegsgeset in Anwendung zu bringen, nach welchem mehre die zu 15jährigem Gesängniß verurtheilt wurden.

# Die Truppenverpflegung

erfolgt burch Berabreichung von täglichen Portionen Brot an die Mannschaft vom Feldwebel abwärts und Raturalquartier, indem meist die früheren Moscheen zu Kasernen eingerichtet sind. Auch die Ofsiziere erhalten Raturalquartier. Der Sold der Ofsiziere ist aber ein doppelter: der ihres Grades, welchen sie sortwährend beziehen, wenn sie auch verabschiedet werden, und der Activitätssold.

## A) Bei ber Infanterie.

a) Der Solb bes Grabes eines Bataillonschefs beträgt 75 Dr., b) ber Activitätesolb 225 Dr. monattich, mithin im Sanzen 300 Dr. und 2 Rationen für seine Dienstpferbe.

Der Bataillonsabjutant (ber ein Oberlieutenant ift) hat a) 30, b) 100, b. i. 130 Dr. monatl. und eine Ration Fourage. Teber Capitain und Compagniechef erhalt a) 50, b) 150, b. i. 200 Dr. monatl.

Der Quartiermeister mit Offiziersrang erhalt a) 40, b) 100, b. i. 140 Dr. monati.

Der Chirurg erhalt a) 40, b) 100, b. i. 140 Dr. monatl. Der Unterchirurg erhalt a) 30, b) 70, b. i. 100 Dr. monatl.

Ein Oberlieutenant erhalt a) 30, b) 70, b. i. 100 Dr. monatl.

# 366 Verwaltung des Staates.

| Ein Lieutenant a) 25, b) 55, b. i. 80 Dr. 1  | nonatl.      |
|----------------------------------------------|--------------|
| Ein Junter und Abjutant = Sousoffizier, eine | Art Fourier, |
| erhalt a) 20, b) 28, b. i. 48 Dr. monatl.    |              |
| Jeber Feldwebel erhalt taglich 1 Dr.         | 20 Lepta.    |
| Der Bataillonstambour                        |              |

|     | Jeder Feldwebel erhalt i | taglia | ١.  | •  | 1    | Wr.   | ZU         | repta. |
|-----|--------------------------|--------|-----|----|------|-------|------------|--------|
| •   | Der Bataillonstambour    |        |     |    | -    | ,,    | 68         | "      |
|     | Gin Gergeant             |        |     |    |      | ,,    | 72         | "      |
|     | Ein Corporal             |        |     |    | _    | ,,    | <b>6</b> 0 | ,,     |
|     | Ein hornift 1. Rlaffe    | . ` .  |     |    |      | ,,    | 60         | ,,     |
|     | Gin Bornift 2. Rlaffe    |        |     |    | _    | ,,    | 52         | ,,     |
|     | Gin Tambour 1. Rlaffe    |        |     |    |      |       |            | "      |
| unb | 8 Lepta tagliche Zulage  | ftatt  | bes | Ð. | anbg | eldes |            |        |

Gin Tambour 2. Rlaffe taglich 32 Lepta und 8 Lepta tag=

liche Bulage ftatt bes Sanbgelbes.

Ein gemeiner Solbat tagl. 32 Lepta und 8 Lepta tagl. Julage statt bes handgelbes.

#### B) Bei ber Cavalerie.

Der Regimentschef erhalt a) monatl. als Solb 120 Dr., b) als Activitätsgehalt 320, b. i. 440 Dr. nebst 4 Rationen.

Ein Divisionschef erhalt monatl. a) 75, b) 325, b. i.

300 Dr., nebst 3 Rationen.

Der Quartiermeister monatl. a) 40, b) 100, b. i. 140 Dr. Der Capitain für Kleibung und Bewassnung erhält monatl. a) 50, b) 170, b. i. 220 Dr.

Der Regimentschirurg erhalt monatl. a) 40, b) 100, nebft 2 Rationen.

Jeber Unterchirurg monatl. a) 30, b) 70, b. i. 100 Dr. Der Abjutant (Oberlieutenant) erhalt monatl. a) 30, b) 110, b. i. 140 Dr., nebst 2 Rationen.

Ein Oberlieutenant erhalt monatt. a) 30, b) 90, b. i. 120 Dr., nebft 2 Rationen.

Ein Lieutenant monatl. a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr., nebst 2 Rationen.

Ein Junker ober Abjutant = Sousoffizier erhalt monatt. a) 20, b) 28, b. i. 48 Or.

Ein Beterinairarzt monatt. a) 30, b) 70, b. i. 100 Dr.

|     | Gin erfter Bachtmeifter erhalt | tágľ.   | 1 Dr. | 28 Lepta.    |
|-----|--------------------------------|---------|-------|--------------|
|     | Gin Stabstrompeter             |         | 1 "   | 16 ,,        |
|     | Gin zweiter Bachtmeister .     |         | - "   | 80 ,,        |
|     | Ein Brigabier                  |         | - "   | <b>68</b> ,, |
|     | Ein Schmidt                    |         | - ,,  | 80 "         |
|     | Ein Sattler                    |         | - "   | 90 "         |
|     | Ein Trompeter I. Klasse .      |         | - "   | 80 ,,        |
|     | Ein Trompeter II. Rlaffe .     | · •     | — "   | 60 ,,        |
|     | Gin Reiter                     |         | - ,,  | 40 ,,        |
| unb | 8 Lepta Bulage ftatt bes Sani  | bgelbeé | 3.    |              |

## C) Bei ber Artillerie.

| Ein Compagniechef erhalt a) monatlichen Goth 50 Dr.,        |
|-------------------------------------------------------------|
| b) Activitätsgehalt 170, b. i. 220 Dr.                      |
| Ein zweiter Capitain monatl. a) 50, b) 110, b. i. 160 Dr.   |
| Ein Oberlieutenant a) 30, b) 90, b. i. 120 Dr.              |
| Ein Unterlieutenant a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr.             |
| Ein Feldwebel u. Oberfeuerwerker erhalt tagl. 1 Dr. 40Lepta |
| Ein Schmidt und Zimmermann — " 80 "                         |
| Ein Sergeant und Feuerwerker — " 92 "                       |
| Ein Corporal                                                |
| Ein Bombarbier                                              |
| Ein erster Arompeter                                        |
| Die übrigen jeder                                           |
| Ein Kanonier 1. Klaffe                                      |
| nebst 8 Lepta tagl. Julage statt bes Handgelbes.            |
| Ein Kanonier 2. Klasse                                      |
| nebst 8 Lepta tagl. Zulage statt bes Handgelbes.            |

# D) Bei ben Fuhrmesencompagnien.

Ein Capitain erhalt monatl. a) Solb 50 Dr., b) Activitätsgehalt 160, b. i. im Ganzen 210 Dr., nebst 1 Rastion Fourage.

Ein Oberlieutenant erhalt monatl. a) 30, b) 80, b. i. 110 Dr., nebst einer Ration Kourgae.

# 368 Verwaltung des Staates.

| Ein Lieutenant monatl. a) 30, b) 60, b. i. 90 Dr., nebst einer Ration Fourage.  Ein erster Wachtmeister erhalt tagl. 1 Dr. 28 Lepta Ein Bachtmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Ein erster Wachtmeister erhält tägl. 1 Dr. 28 Lepta Ein Wachtmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | d. i. 90 Or., nevjt |
| Ein Bachtmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | •                   |
| Ein Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein erster Bachtmeister erhält tägl.      | 1 Dr. 28 Lepta      |
| Ein Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein Bachtmeifter                          | <b>—</b> " 80 "     |
| Gin Corporal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ein Schmidt                               | - , 80 ,,           |
| Ein Corporal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ein Sattler                               | <b>—</b> " 90 "     |
| Ein Trompeter 1. Klasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Ein Corporal                            | <b>—</b> " 68 "     |
| Die übrigen Arompeter jeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein Trompeter 1. Rlaffe                   | <b>—</b> ", 80 ",   |
| Der Solbat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | eΩ                  |
| E) Bei den Handwerks: (Duvriers:) Compagnien.  Gin Capitain, Compagniechef, erhält monatl. a) Sold 50 Dr., b) Activitätsgehalt 170, b. i. im Sanzen 220 Dr.  Gin zweiter Capitain erhält monatl. a) 50, b) 110, b. i. 160 Dr.  Gin Oberlieutenant monatl. a) 30, b) 90, b. i. 120 Dr.  Gin Eieutenant a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr.  Gin Werkmeister 1. Klasse erhält monatl. 100 Dr.  Gin Werkmeister 2. Klasse 80 Dr.  Gin Wanschweister und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr.  Gin Rechnungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr.  Gin Feldwebel erhält täglich . 1 Dr. 40 Lepta.  Gin Sergeant  |                                           | 40                  |
| Gin Capitain, Compagniechef, erhält monatt. a) Solb 50 Dr., b) Activitätsgehalt 170, b. i. im Ganzen 220 Dr. Ein zweiter Capitain erhält monatt. a) 50, b) 110, b. i. 160 Dr. Ein Obertlieutenant monatt. a) 30, b) 90, b. i. 120 Dr. Ein Cieutenant a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Ein Werkmeister 1. Klasse erhält monatt. 100 Dr. Ein Werkmeister 2. Klasse 80 Dr. Ein Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Ein Bednungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr. Ein Felwebel erhält täglich 1 Dr. 40 Lepta. Ein Sergeant 1 Dr. 40 Lepta. Ein Sergeant 92 "Ein Corporal 1. Klasse 80 " |                                           | ,, .,               |
| Gin Capitain, Compagniechef, erhält monatt. a) Solb 50 Dr., b) Activitätsgehalt 170, b. i. im Ganzen 220 Dr. Ein zweiter Capitain erhält monatt. a) 50, b) 110, b. i. 160 Dr. Ein Obertlieutenant monatt. a) 30, b) 90, b. i. 120 Dr. Ein Cieutenant a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Ein Werkmeister 1. Klasse erhält monatt. 100 Dr. Ein Werkmeister 2. Klasse 80 Dr. Ein Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Ein Bednungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr. Ein Felwebel erhält täglich 1 Dr. 40 Lepta. Ein Sergeant 1 Dr. 40 Lepta. Ein Sergeant 92 "Ein Corporal 1. Klasse 80 " | E) Bei ben Sanbwerts: (Dupriers           | =) Compaanien.      |
| 50 Dr., b) Activitatsgehalt 170, b. i. im Sanzen 220 Dr. Ein zweiter Capitain erhält monatl. a) 50, b) 110, b. i. 160 Dr. Ein Oberlieutenant monatl. a) 30, b) 90, b. i. 120 Dr. Ein Sieutenant a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Ein Werkmeister 1. Klasse erhält monatl. 100 Dr. Ein Werkmeister 2. Klasse 80 Dr. Ein Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Ein Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Ein Kechnungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr. Ein Feldwebel erhält täglich . 1 Dr. 40 Lepta. Ein Sergeant                                                     |                                           |                     |
| Ein zweiter Capitain erhält monatl. a) 50, b) 110, b. i. 160 Dr.  Ein Oberlieutenant monatl. a) 30, b) 90, b. i. 120 Dr.  Ein Lieutenant a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr.  Ein Werkmeister 1. Klasse erhält monatl. 100 Dr.  Ein Werkmeister 2. Klasse 80 Dr.  Ein Wauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr.  Ein Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr.  Ein Kechnungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr.  Ein Feldwebel erhält täglich . 1 Dr. 40 Lepta.  Ein Sergeant                                                                                                     |                                           |                     |
| 160 Dr.  Gin Oberlieutenant monatl. a) 30, b) 90, b. i. 120 Dr.  Gin Lieutenant a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr.  Gin Werkmeister 1. Klasse erhält monatl. 100 Dr.  Gin Werkmeister 2. Klasse 80 Dr.  Gin Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr.  Gin Rechnungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr.  Gin Feldwebel erhält täglich . 1 Dr. 40 Lepta.  Gin Sergeant                                                                                                                                                                                                                         | 50 Dr., b) Activitatsgehalt 170, b. i. im | Sanzen 220 Dr.      |
| 160 Dr.  Gin Oberlieutenant monatl. a) 30, b) 90, b. i. 120 Dr.  Gin Lieutenant a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr.  Gin Werkmeister 1. Klasse erhält monatl. 100 Dr.  Gin Werkmeister 2. Klasse 80 Dr.  Gin Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr.  Gin Rechnungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr.  Gin Feldwebel erhält täglich . 1 Dr. 40 Lepta.  Gin Sergeant                                                                                                                                                                                                                         | Ein zweiter Capitain erhalt monatl. a)    | ) 50, b) 110, b. i. |
| Ein Lieutenant a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Ein Werkmeister 1. Klasse erhält monatl. 100 Dr. Ein Werkmeister 2. Klasse 80 Dr. Ein Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Ein Rechnungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr. Ein Feldwebel erhält täglich . 1 Dr. 40 Lepta. Ein Sergeant                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                     |
| Ein Werkmeister 1. Klasse erhält monatl. 100 Dr. Ein Werkmeister 2. Klasse 80 Dr. Ein Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Ein Rechnungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr. Ein Feldwebel erhält täglich . 1 Dr. 40 Lepta. Ein Sergeant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gin Oberlieutenant monatl. a) 30, b)      | 90, d. i. 120 Dr.   |
| Ein Werkmeister 1. Klasse erhält monatl. 100 Dr. Ein Werkmeister 2. Klasse 80 Dr. Ein Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Ein Rechnungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr. Ein Feldwebel erhält täglich . 1 Dr. 40 Lepta. Ein Sergeant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ein Lieutenant a) 25, b) 75, b. i. 100    | Dr.                 |
| Gin Werkmeister 2. Klasse 80 Dr. Gin Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Dr. Gin Rechnungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr. Gin Feldwebel erhält täglich . 1 Dr. 40 Lepta. Gin Sergeant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gin Bertmeifter 1. Rlaffe erhalt mond     | itl. 100 Dr.        |
| Ein Bauschreiber und Zeichner a) 25, b) 75, b. i. 100 Or. Ein Rechnungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Or. Ein Feldwebel erhält täglich . 1 Or. 40 Lepta. Ein Sergeant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                     |
| Ein Rechnungsaktuar a) 20, b) 40, b. i. 60 Dr. Ein Feldwebel erhält täglich . 1 Dr. 40 Lepta. Ein Sergeant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | ) 75, b. i. 100 Dr. |
| Ein Feldwebel erhält täglich       1 Dr. 40 Lepta.         Ein Sergeant       — " 92 "         Ein Corporal       — " 68 "         Ein Trompeter       1. Rlaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |
| Ein Sergeant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                     |
| <b>Ein</b> Corporal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                     |
| Ein Arompeter 1. Klaffe — " 80 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ein Trompeter 1. Klaffe                   | 80                  |
| Ein Trompeter 2. Klaffe 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ein Arompeter 2. Klaffe —                 | <b>" 60 "</b>       |
| Ein Duvrier 1. Klaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ein Duvrier 1. Klaffe                     | 56                  |
| Ein Duvrier 2. Rlaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gin Duprier 2. Klaffe                     | 48                  |
| Der Arbeitslohn ber Unteroffiziere und ber Berbienft ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |
| Ouvriers über die Arbeitszeit ift besonders bestimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | der Werdienst der   |

# F) Bei ben Pioniercompagnien.

Ein Capitain und Chef ber Compagnie erhalt monatlich a) an Solb 50 Dr., b) Activitätsgehalt 170, b. i. 220 Dr.

|     | Ein | zweiter Capitain a) 50, b) 110, b. i. 160 Dr.    |  |
|-----|-----|--------------------------------------------------|--|
|     | Gin | Oberlieutenant erhalt monatl. a) 30, b) 90, b. i |  |
| 120 | Dr. | 01                                               |  |

| Ein | Lieutenant  | a) 25,  | b) 75  | , b. | i. | 100 | Dr. |            |       |
|-----|-------------|---------|--------|------|----|-----|-----|------------|-------|
| Ein | Gergeantm   | ajor ei | hålt i | agli | ď  | 1   | Dr. | <b>4</b> 0 | Lepta |
| Ein | Sergeant .  |         | ٠      |      |    |     | ,,  | 92         | ,,    |
|     | Corporal    |         |        |      |    |     |     | 68         | ,,    |
|     | Pionier 1.  |         |        |      |    |     |     | <b>56</b>  | ,,    |
|     | Pionier 2.  |         |        |      |    |     |     |            | ,,    |
| Ein | hornift 1.  | Rlaffe  |        |      |    |     | ,,  | 80         | ,,    |
|     | hornift 2.  |         |        |      |    |     |     | 60         | ,,    |
|     | Ueberbienft |         |        |      |    |     |     |            | mt.   |

# Das ftebenbe Beer

enthalt jest nur noch wenig Auslanber, bie meisten griechischen Solbaten sind noch Freiwillige; boch hat, wie erwähnt, auch die Conscription für das geringe Bedürfniß des verhältnismäßig sehr schwachen stehenden Deeres ihren guten Fortgang. Garben hat der König von Griechenland nicht.

Die hauptmacht besteht im Fusvolke und ift gebilbet aus 5 Bataillons Linientruppen, wenig über 4000 Mann gablenb.

Die Reiteres, in biesem gebirgigen Lande wenig anwendbar, besteht nur in 2 Divisionen Lanzenreitern mit 600 Mann. Die Artillerie bagegen bildet ein Bataillon zu Fuß mit mehr als 700 Mann, worunter sich eine Raquettenbatterie von 50 Mann besindet.

Das Geniecorps besteht aus einer Pioniercompagnie, einer handwerkscompagnie zu Navplia und einer bergleichen zu Poros, welche über 470 Mann enthalten. Mithin zählt bas stehende heer nicht viel über 6000 Mann regulaire Aruppen.

Dazu kommt aber noch eine Art Landwehr, Ethnophilakes, welche als Grenzwächter gegen die türkischen Rauber gebraucht werben und etwa 2000 Mann betragen, die, wenn man ihrer bebarf, aus den alten Palikaren leicht zu werben sind und irregulaire Truppen genannt werben.

16\*\*

Kerner ift noch als eine Urt von ganbfturm bie allgemeine Landesbewaffnung zu erwähnen, welche im Falle ber Roth aufgeboten wird und bie gulest ben Aufstand zu Marathonist im Krubjahr 1839 leicht unterbrucken balf.

Endlich bilbet bie bereits erwähnte Genbarmerie, ba fie mehr fur Volizeitwecke bestimmt ift, ein Corps von beinab

1500 Mann.

Die Sollstärke ber verschiebenen Truppentheile bes regulai= ren Militairs eraibt folgenber Etat:

#### Die Infanterie befteht aus bem

| 1. | Infanteriebataillon |                |
|----|---------------------|----------------|
| 2. | <i>n</i> .          | Linientruppen. |
| 3. | "                   | )              |
| 4. | "                   | } Záger.       |
| อ. | ,,                  | ,              |

Bebes Bataillon befteht aus 1 Stab und 6 Compagnien. Die ganze Starte eines jeben ber funf Bataillone ftellt sich auf:

| Stab.                               | Offi=<br>ziere. | Unteroffi=<br>ziere, Gem. | Offizier:<br>pferbe. |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Stabsoffizier, Commandant l 2. " | 7               | 6                         | 5                    |
| Summa per Stab                      | 7               | 6                         | 5                    |

| Compagnie.                                                          | Offi=<br>ziere. | Unteroffi:<br>Biere, Gem. | Offizier:<br>pferbe. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Transport</b>                                                    | 7               | 6                         | 5                    |
| Sauptmann                                                           | 24              |                           |                      |
| Fourier                                                             |                 | 72                        |                      |
| Talls                                                               |                 | 18<br>726                 |                      |
| Es zählt daher eine Compagnie 140<br>Köpfe.<br>Total bes Bataillons | 31              | 822                       | 5                    |

Die Cavalerie besteht aus zwei selbständigen Cavalerie-

- 1. Cavaleriebivifion (Attita) Sig Athen.
- 2. " (Argolis) " Argos.

Die Division stellt sich auf zu 2 Escabrons.

| Stab.                                        | Offi=<br>ziere. | Unteroffi:<br>giere, Gem. |   |   |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---|
| Stabsoffizier, Commandant 1 Abjutant 1       |                 |                           |   |   |
| Unterquarttermeifter 1                       | 6               |                           | 5 |   |
| Militairarzt                                 |                 |                           |   |   |
| Beterinairarzt 1                             |                 |                           |   |   |
| Junker · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 |                           |   |   |
| Aftuar · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 | 4                         |   | 1 |
| Buchsenmacher 1)                             |                 |                           |   |   |
| Summa per Stab                               | 6               | 4                         | 5 | 1 |

| Eine Escabron hat                                                                                      | Dffi:<br>ziere. | Unteroffi:<br>ziere, Gem. | Offizier=<br>pferbe. | Dienst=<br>pferbe. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Transport                                                                                              | 6               | 4                         | 5                    | 1                  |
| Rittmeister • • • • 1<br>Oberlieutenant • • • 1<br>Unterlieutenants • • • 2<br>1. Wachtmeister • • • 1 | 8               |                           | 16                   |                    |
| Fourier                                                                                                | •               | 24                        |                      | 22                 |
| Trompeter                                                                                              |                 | 6<br>2<br>2               |                      | 6 2                |
| Sefreite und Gemeine. 125 Summa ber Escabron 146 mit 8 Offizierpferben unb 109 Dienstpferben.          |                 | 250                       |                      | 188                |
| Total ber Division                                                                                     | 14              | 288                       | 21                   | 219                |

Die Pferbe ber griechischen Cangenreiter verbinden bie Schönheit ber turkischen Pferbe mit der Brauchbarkeit und Aussbauer ber Rosakenpferbe.

Das Ingenieurcorps

ift folgenbergeftalt gufammengefest:

| Benennung<br>ber<br>Stellen.                | S i h<br>ber<br>Stellen.                                    | Stabboffizier | 1. | 2. | Dberlieutenant | Unterlieutenant | Conbutteur | Unterargt | Unterquartiermftr. | 1. |   | Werkführende Felds<br>webel | Auffeher |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----|----|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|----|---|-----------------------------|----------|
| Ingenieurin=<br>fpection .<br>Ref. imRriegs | Athen                                                       | 1             |    |    | 1              |                 | 1          | ı         | 1                  |    | 1 |                             |          |
| ministerium<br>1. Geniebirect.              | Chaltis<br>Syra                                             |               | 1  |    | 1              | 2               | 1          |           |                    | 1  | 1 |                             | 2        |
| 2. "" "<br>3. " "                           | Lamia<br>Misso=<br>Lunghi<br>Patras,                        |               |    | 1  | 1              | 1               |            |           |                    | 1  |   |                             | 1        |
| 4. " "                                      | Rhion,An-<br>tirrhion<br>Navplia<br>Tripoliga,<br>Navarinu. | }<br> <br>    | 1  |    | 1              | 2               | 1          |           |                    | 1  | 1 |                             | 2        |
| Pioniercom=<br>pagnie                       | Modon<br>Athen<br>Navplia                                   |               | 1  |    | 1              | 1               | 1          |           |                    |    | 1 | II<br>I                     | 1        |
|                                             | izer Stand                                                  | 1             | 3  | 2  | 8              | 8               | 6          | 1         | 1                  | 4  | 4 | 2                           | 10       |

Unter bemfelben ftebt:

# 4 Verwaltung des Staates.

#### 1) Die Pioniercompagnie.

| Profession.                                                                                                              | Berkführenbe<br>Feldwebel | Sergeanten            | Corporals                       | Arompeter  | Pioniere                                             | Lehrlinge                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Maurer Steinhauer Ziegler Zimmerleute Schreiner Wagner und Schäffler Schniebe und Nagelschmiebe Glaser Schuster Schuster |                           | 1<br>1<br>1<br>1<br>2 | 2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2 | orpor<br>2 | 30<br>25<br>7<br>30<br>20<br>5<br>20<br>10<br>1<br>1 | 10<br>8<br>2<br>10<br>7<br>2<br>7<br>3<br>1 |
| Summa                                                                                                                    | 2                         | 8                     | 12                              | 2          | 150                                                  | 50                                          |

## 2) Die Beughaus- Dauptbirection und Bermaltung.

#### Das Personal besteht aus

- 1 Director, Stabsoffizier ber Artillerie (Major ober ausnahmsweise Oberklieutenant).
- 1 Borftand ber Dekonomiecommission, bes Laboratoriums und sonstigen Artillerieetablissements (Salpeterraffinerie, Pulvermuble), hauptmann 1. Klasse.
- 1 Confervator, hauptmann 2. Rlaffe ober Oberlieutenant.
- 1 Oberzeugwart, Sauptmann 2. Rl.
- 1 Beugwart, Dberlieutenant.
- 3 Beugwarten, Unterlieutenants.
- 1 Auffichtsoffizier fur bie Ctabliffements, Unterlieutenant.
- 1 Bermalter , Dberquartiermeifter 2. Rl.
- 1 Raffier , Unterquartiermeifter.

- 2 Feuerwertmeiftern, Junter ober Unterlieutenants ber Artillerie.
- 1 Munitionair, Junter.
- 2 Aftuaren 2. Rl.
- 5 Unterzeugwarten , Felbwebel.
- 1 Auffeber ber Salpeterraffinerie, Felbwebel.
- 12 Beugbienern, worunter 4 ben Rang eines Unteroffiziers, 8 ben Rang eines Bombarbiers haben follen.

## 3) Die Duvrierscompagnie besteht aus

- 1 Hauptmann 1. Kl.
- 1 Oberlieutenant.
- 2 Unterlieutenants.
- 1 Aftuar 2. KL
- 5 mertführenben Relbwebeln.
- 1 Feldwebel fur ben Dienft.
- 8 Sergeanten.
- 12 Corporalen.
  - 1 Trompeter 1. Rlaffe.
  - 1 Trompeter 2. Rlaffe.
- 50 Dupriers 1. Rl.
- 50 Duvriers 2. Kl.
- 30 Lehrlingen.

Summa 4 Offiziere.
159 Unteroffiziere und Gemeine.

Totalfumme 163 Ropfe.

Den wirklichen Beftand im 3. 1840 ergibt folgende

u e b e r f i ch t ber Starte ber toniglich griechischen Landarmee.

| Bezeichnung ber Baffengattung.           | Senerale | dnu =8dol <b>S</b><br>u 9r9igMor9dC<br>r9fnuL | da (:81å1ina)<br>1.28noitarifinim<br>andere Militain<br>180mte | Unteroffiziere,<br>Epielleute und<br>Semeine | Symma    |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Krieasministerium                        | 1        | 01                                            | 21                                                             | •                                            | 33       |
| Generalitantlicutenant                   | _        |                                               |                                                                |                                              | _        |
| Abjutanten St. Dai.                      |          | က                                             |                                                                |                                              | <u>က</u> |
|                                          |          | 'n                                            |                                                                |                                              | ı.       |
| Militairichule-                          |          | Ξ                                             | 38                                                             | 140                                          | 681<br>• |
| Dlascommandantidiaften                   |          | 41                                            | 53                                                             |                                              | 5        |
| Trinemontarcommiffion                    |          | -                                             | က                                                              |                                              | 4        |
| Offiziere außer Activität                | _        | 35                                            | 67                                                             |                                              | 34       |
|                                          |          | 33                                            |                                                                |                                              | :<br>:   |
|                                          | _        | 42                                            | _                                                              |                                              | 43       |
| a a                                      | _        | 35                                            | 67                                                             |                                              | 88       |
| Summa ber verschiebenen Militairbranchen | 33       | 203                                           | 96                                                             | 140                                          | 442      |
| /5 Mataillons Infanterie.                | -        | 140                                           | 25                                                             | 4100                                         | 4265     |
| C                                        |          | 22                                            | 01                                                             | 572                                          | 604      |
|                                          | ·        | 37                                            | 7                                                              | 699                                          | 713      |
| Senabans = 1                             |          | 16                                            | 20                                                             | 176                                          | 197      |
|                                          |          | 18                                            | 2                                                              | 232                                          | 273      |
| Aumma ber reaufairen Arunnen             | -        | 28.3                                          | 7.7                                                            | 6778                                         | 6050     |

| 6 | 48 9 684 741            | 7 456                 | 129 25 1824 1978 | 272 | 400 26 1824 2250               | 43 1 1401 1445   | 770             | 5 1 1 53 59        | 200 200                             |                 | 96 140                        | 57 5752           | 400 26 1824 2250    | 1 1401           |                 |                    | 200 200         | 1664   181   9370   11218   |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------|-----|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| - | _                       | '                     |                  |     |                                |                  |                 |                    |                                     |                 | က                             | _                 |                     |                  |                 |                    |                 | ဧ                           |
|   | or Countanies (4. 5. 6. | m Affarnanien (7. unb | con de Grenzorps | T   | Cumma der irregulairen Aruppen | Gendarmeriecorps | Dotitte Phalant | Invalibencompagnie | Arbeitsbipision (für Straßenbauten) | Recapitulation. | Berschiebene Militairbranchen | Regulaire Aruppen | Breggulaire Truppen | Genbarmeriecorps | Dotirte Phalant | Invalibencompagnie | Arbeitsbiviffon | Gesammtstärte ber Landarmee |

#### Dislocation.

Diese verschiebenen Militairbranchen und Truppenabtheilungen find auf folgende Beise bislocirt.

## A) Berichiebene Militairbranchen.

- 1) Das Kriegsministerium
  2) Die Generalität haben ihren Sis in ber Haupt=
  3) Die Abjutanten Sr. Maj. ftadt des Reichs.
  4) Der Generalstab
  5) Die Militairschule hat ihren Sis im Pirdeus.
  6) Die Plascommandantschaften besteben in Athen. Chalkis.
- 6) Die Plascommanbantschaften bestehen in Athen, Chalkis, Lamia, Bonisa, Missolunghi, Antirrhion, Rhion, Navarin, Modon, Monembasia, Tripolisa, Navplia und Akrokorinth.
- 7) Die Armeemonturcommission hat ihren Sig in Ravplia.
- 8) Den Ofsizieren außer Activität ) ist freie Wahl ihres 9) " mit Pension | Wohnsiges gestattet.

## B) Truppenabtheilungen.

|               | / 1. 8 | inieninfa | nterie | in Navplia. |                                                 |
|---------------|--------|-----------|--------|-------------|-------------------------------------------------|
| Regulaire In= | 2.     | , ,,      | "      | "           | in Missolunghi, Pastras, Rhion und Unstirrhion. |
| fanterie.     | ⟨3.    | "         | "      | ,,          | in Athen u. Piraeus.                            |
| junicette.    | 4.     | ,,        | n      | "           | (Jäger) in Chalfis.                             |
| , ,           | 5.     |           | "      | "           | ,, in Wobon,<br>Navarin und Areo=<br>polis.     |
| · · · · · ·   | (1. )  | Division  | in 201 | ben.        | •                                               |

Cavalerie. { 1. Division in Athen. 2. in Araos.

Artillerie in Ravplia, Ravarin, Modon, Rhion und Antirrhion, Meffolunghi, Athen und Camia. Jeughaus= hauptbirection und Duvrier= compagnie. Beibe in Navplia. Unter ber Zeughaushauptbirection stehen die Zeughausverwaltungen zu Navarin, Modon, Rhion, Chalkis und Lamia.

Ingenieur= corps und Pio= niercompagnieDie Ingenieuroffiziere — mit Ausnahme ber im Stand ber Pioniercompagnien befindlichen — find zur Leitung der Militair =, Straßens und verschiebener Sivilbauten in die in neuerer Zeit formirten 4 Geniedirectionen vertheilt, wos von die 1. in Athen, die 2. in Lamia, die 3. in Missolunghi und die 4. in Rapplia ihren Sis hat. Die Pioniercompagnie besindet sich in Athen.

Die aus 8 Bataillons zusammengesetzen brei Grenzcorps Phthiotis, Evrythanien und Afarnanien sind in größern ober Kleinern Abtheilungen an ber norblichen Grenze bes Reichs aufgestellt.

Irregulaire Truppen.

Die noch in Activität befindlichen Phalangisten sind in 4 Tetrarchien vertheilt, wovon die 1. auf den Cykladen, die 2. in Ravpaktos, die 3. in Ravplia und die 4. in Lakonien ihre Berswendung hat.

Genbarmeriecorps. Das Corpscommando hat in der Haupts und Residenzstadt des Reichs, jeder Divisionsschef in der Kreishauptstadt seinen Sis.

Das Militairbubget beläuft sich auf ungefahr 5,300,000 Dr. per Jahr.

# Die griechische Marine!

Das Meer ift bas hauptelement ber Griechen, von denen ein sehr großer Theil auf Inseln wohnt, und auch die Griechen des festen Landes sind durch die überall vorhandenen Buchten und Seehafen und durch die Unwegsamkeit der im Innern sich steil erhebenden Felsenberge auf die Schifffahrt hingewiesen; das

her ift ber Grieche als geborner Seemann zum Seehandel und zum Seetriege vorzuglich geschieft.

Wie die Kriegsflotte biefes jungen Staates entstanden, ift

bereits oben ermahnt.

Den jesigen Buftand ber Marine ergeben bie folgenden Bu-

Der Ronig ift Großabmiral. In ber tonigl. griechischen Marine besteben folgende Grabe:

#### Un Offigieren:

Contreabmiral.

Capitain 1. RI. (Capitain eines Binienschiffes).

Capitain 2. Rl. (Capitain einer Fregatte).

Capitain 3. Rl. (Capitain einer Brigg).

Schiffslieutenant.

Schiffefahnbrich.

#### Un argtlichem Perfonal:

Schiffsarzt 1. Kl.

Schiffsarzt 2. Kl.

Schiffsunterarzt,

welche zugleich Chirurgen fein sollen und von bem Mebicinalcomité gepruft werben muffen.

#### An Abminiftrativpersonal:

Commissair 1. Kl.

Commiffair 2. Rl.

Proviantcommiffair.

#### An Unteroffizieren:

Bootsmann 1. unb 2. Kl.

Steuermann 1. und 2. RL

Oberkanonier 1. und 2. KL

Baffenmeifter 1. unb 2. Rl.

Obergimmermeifter 1. und 2. RL

Oberfegelmeifter 1. und 2. Kl.

Ralfatermeifter 1. und 2. Rt.

Un Matrofen:

Matrofen 1., 2. und 3. Kl.

In der Regel wird einem Schiffe unter Commando eines Bootsmanns nur I Matrofe 1. Rl., eines Fahnbrich ober Lieutenants 2, eines Capitains 3. Rl. 4, eines Capitains 2. Rl. 6 und eines Capitains 1. Rl. 10 Matrofen 1. Kl. zugetheilt.

Schiffsjungen 1. und 2. Rl.

#### Außerbem find vorhanben :

Pfeifer.

Tambour.

gaßbinber.

Schiffstoche.

Rebiente.

Damit nicht Offiziere hoherer Grade zu Funktionen verwendet werden, die ihnen nicht zustehen, ift festgeset, bas ein Abmiral nur zum Besehlshaber einer Flotte, als Marineminister, ober zum Chef der Seeprafectur verwendet werbe.

Bum Befehl über ein Linienschiff ober eine Fregatte ersten Ranges, und nicht unter 44 Kanonen, ift ein Capitain 1. Al. bestimmt; für eine Fregatte zweiten Ranges ober ein großes Dampsichiff mit 68 Kanonen, ober für eine Corvette, ein Capitain 2. Kl.

Wenn ein Capitain 1. und 2. Al. ben Befehl über eine Flottendivision erhalt, so bekommt er während ber Dauer dieser Funktion ben Titel Commodore und eine Erhöhung seines Taskelgelbes. Das Commando einer Schiffskation im Frieden gibt keinen Anspruch auf den Rang eines Commodors, sondern gebührt dem im Range höchsten oder altesten Offizier der Schiffs, welche sich auf der Station besinden. Jum Befehl über eine Galeere, große Brigg oder Goelette nicht unter 12 Kanonen, oder eines kleinern Dampsbootes, wird ein Capitain 3. Al. verwandt.

Rleine Briggs ober Goeletten werben von Lieutenants befehligt.

Rutter ober Kanonierbarken von Fahnbrichen; Miftiks, Belluen und kleinere Kriegsfahrzeuge von Bootsleuten.

Der monatliche Solb ber Marine ift folgenbermaßen bestimmt:

Ein Contreadmiral erhalt Sold 250, Activitätsgehalt 250, b. i. Gesammtbetrag 500 Dr., bazu Tafelgelber als Commansbirender 500 Dr.

Ein Capitain 1. Al. Solb 190, Activ. = Seh. 190, b. i. 380 Dr., bazu Tafelgelber als Commandirender 250, ober als Mitglieb bes Schiffsstabes 150 Dr.

Ein Capitain 2. Kl. Solb 150, Activ. = Geh. 150, b. i. 300 Dr., Zafelgelber als Commandirender 150, ober als Mits

glieb bes Schiffestabes 100 Dr.

Wenn ein Capitain 1. ober 2. Al. eine Schiffsbivission als Commodore befehligt, so erhalt berselbe eine Zulage an Tafelgelb von 150 Dr. Ersterer hat ben Rang mit bem Oberst ber Linie, Letterer mit dem Oberstlieutenant. Die Bestallung als Commodore ist nur im Kriege zulässig.

Ein Capitain 3. Al. erhalt Solb 100, Activ.=Geb. 100, b. i. 200 Dr., bazu Lafelgelber als Commandirenber 100, ober

als Mitglieb bes Schiffestabes 50 Dr.

Ein Lieutenant Solb 50, Activ.=Geh. 50, b. i. 100 Dr., bazu Aafelgelber als Commanbirenber 80, ober als Mitglieb bes Schiffsstabes 40 Dr.

Ein Fahndrich Solb 40, Activ. : Geh. 40, b. i. 80 Dr., dazu Aafelgelber als Commandirender 50, oder als Mitglied des Schiffsstades 25 Dr.

Ein Arzt 1. Kl. Solb 100, Activ. = Seh. 100, b. i. 200 Dr., bazu Tafelgelber als Mitglied bes Schiffsftabes 50 Dr.

Ein Arzt 2. Kl. Solb 50, Activ.-Geh. 50, b. i. 100 Dr., dazu Aafelgelber als Mitglieb bes Schiffsstabes 30 Dr.

Ein Unterarzt Solb 40, Activ.=Geh. 40, b. i. 80 Dr., bazu als Mitglieb bes Schiffsstabes 20 Dr. Aafelgelber.

Ein Commissair 1. Rt. Solb 100, Activ.=Geb. 100, b. i. 200 Dr., bazu Tafelaelber als Mitalieb bes Schiffsstabes 50 Dr.

Ein Commissair 2. Rl. Solb 50, Activ. = Geh. 50, b. 7. 100 Dr., bazu Tafelgelber als Mitglieb bes Schiffsstabes 30 Dr.

| Ein Proviantcommis            | Sold    | 30, 2      | (àt.=&      | 30,         | b.i. 60 2 | dr. |
|-------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| Ein Bootsmann 1. Kl           | ,,      | 40         | ,,          | 40          | ,, 80     | ,,  |
| bazu Tafelgelber als Comman=  | ••      |            |             |             |           |     |
| birenber 30 Dr.               |         |            |             |             |           |     |
| Ein Bootsmann 2. Kl           | ,,      | 321/2      | ,,          | 321/2       | ,, 65     | ,,  |
| Ein Steuermann 1. Kl.         | ,,      | 30         | ,,          | 30          | RΛ        | ,,  |
| Gin Steuermann 2. Rl.         | ,,      | 221/2      | ,,          | 221/2       | ,, 45     | ,,  |
| Gin Oberkanonier 1. Kl.       | "       | 35         | ,,          | 35          | ,, 70     | ,,  |
| Ein Oberkanonier 2. Kl.       | ,,      | 221/2      | ,,          | 221/2       | ,, 45     | ,,  |
| Ein Wachtmeister 1. Kl.       | ,,      | <b>25</b>  | ,,          | 25          | FA        | ,,  |
| Ein Wachtmeister 2. Kl.       | ,,      | 20         | ,,          | 20          | ,, 40     | ,,  |
| Gin Oberzimmermftr. 1. Kl.    | ,,      | <b>30</b>  | ,,          | <b>30</b>   | RA        | ,,  |
| Ein Oberzimmermftr. 2. Kl.    | ,,      | <b>25</b>  | "           | 25          | 50        | ,,  |
| Gin Obersegelmeifter 1. Rl.   | ,,      | 30         | ,,          | 30          | ,, 60     | ,,  |
| Ein Obersegelmeister 2. Kl.   | ,,      | 25         | ,,          | 25          | ,, 50     | ,,  |
| Gin Kalfatermeifter 1. Kl.    | ",,     | 25         | ,,          | 25          | ,, 50     | ,,  |
| Gin Kalfatermeifter 2. Kt.    | "       | 20         | "           | <b>20</b> . | ,, 40     | ,,  |
| Ein Matrose 1. Kl             | ,,      | 18         | "           | 18          | ,, 36     | ,,  |
| Wenn ein Matrofe zum Maga=    |         |            |             |             |           |     |
| zinier ober als Krankenwär=   |         |            |             |             |           |     |
| ter verwendet wird, so erhält |         |            |             |             |           |     |
| er eine monatl. Zulage von    |         |            |             |             | •         |     |
| 5 Dr.                         |         |            |             | •           |           |     |
| Ein Matrose 2. Kl             | "       | 15         | "           | 15          | ,, 30     | , . |
| Ein Matrose 3. Kl             | "       | 12         | "           | 15          | ,, 24     | ,,  |
| Ein Schiffsjunge 1 Kl         | ,,      | 6          | <i>,,</i> . | 6           | 10        | ,,  |
| - Ein Schiffsjunge 2 Kl       | "       | 3          | "           | 3           | ,, 6,     | ,,  |
| Pfeifer und Tambour .         | ii      | 9          | ,,          | 9           | ,, 18     | ,,  |
| Faßbinder                     | "       | 20         | "           | 20          | ,, 40     | ,,  |
| Roch                          | ,,      | <b>2</b> 0 | ) <i>i</i>  | 20          |           | ,   |
| Bedienter                     | "       | 15         | ,,          | 15          | ,, 30 ,   | ,   |
| Alle Tafelgelber und Roftpor  | rtioner | ı hör      | en mi       | t der       | n Aufer   | ıt= |

Alle Tafelgelber und Koftportionen horen mit dem Aufentshalte an Bord auf, wo Naturalverpflegung eintritt; die eine Halfte des Gesammtgehaltes aller Grade gilt als Sold des Grades (Nichtactivitätsgehalt), die andere Halfte als Sold für die Kunktion als Activitätsgehalt.

In Raturalverpflegung erhalt die Schiffsmannschaft tag-

1) Die Corpette

lich Brot ober 3wieback, Salz, Wein und 3miebeln : Reis an 3 Tagen ber Boche, bie anbern 4 Tage Gemufe; Rafe an 4 Tagen, Dliven an 3 Tagen; an ben Kasttagen Mittwoch unb Freitag mehr Brot, 3wiebeln, Del und Effig. Die anbern Tage wird Salzfleisch geliefert. Der Berpflegungscommiffair muß aber, fo oft es ber Dienft erlaubt, zweimal wochentlich für bie Bemannung frifches Kleisch taufen. Es ift überall Borforge zu treffen, bag Borrathe von Lebensmitteln angeschafft und in natura nach bem Borichlage bes Marineministeriums an bie Schiffe und an beren Dekonomiecommissionen abaeaeben werben.

Die modentliche Naturalverpfleaung eines Matrofen toftet über 4 Dr. und taglich eine Ration 5728/100 Bepta.

Seit ber Regierung bes Ronias Otto find bereits auf ben

Schiffsmerften bes Arfenals zu Poros gebaut worben: Lubmia

| 1) 2016 | Gotocuc            | chointh     | HIII 20 3   | tuito       |     | vaffnet.            |
|---------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----|---------------------|
| 2) "    | ,,                 | Amalie      | ,, 22       | ,,          | fúr | 130 M.              |
|         | Dampfpostschi      |             | 6           |             |     | 56 ,,               |
|         | ·~ with the telept |             | ″ · •       | "           | "   | 00                  |
| 4) ,,   |                    | Maximilian  | "           | "           | "   | 26 ,,               |
|         | Goelette           | Mathilbe    | ,, 10       | "           | "   | 44 ,,               |
| 6) ,,   | "                  | Navplia     | ,, 1        | <i>,,</i> . | ,,  | 11 ,,               |
| 7) "    | "                  | ohne Namen  | " l         | "           | "   | 13 ,,               |
|         | Rutter             | Glaukos     | ,, 8        | "           | "   | 44 ,,               |
| 9) ,,   | <i>"</i> ·         | Nautilos    | ,, 4        | "           | "   | 44 ,,               |
| 10) Das | Ranonenboot        | Kriefis     | "2          | "           | `#  | 25 ,,               |
| 11) "   | .,,                | Anbrugos    | "2          | "           | "   | 25 ,,               |
| 12) "   | "                  | Ranaris     | "2          | . ,,        | "   | 25 ,,               |
| 13) ,,  | . 11               | Apostolis   | "2          | "           | "   | 25 ,,               |
| 14) "   | "                  | Sachturis   | . ,, 1      | "           | "   | 25 ,,               |
| 15) ',, | "                  | Cochrane    | ,, 1        | "           | "   | 25 ,,               |
| 16) "   | , <sub>11</sub>    | Miaulis     | " 2         | ,, ·        | "   | 8,,                 |
| 17) "   | "                  | Tombasis    | <b>,, 2</b> | "           | ,,  | 25 ,,               |
| 18) "   | "                  | Asamados    | " 2         | ,,          | "   | $25_{\prime\prime}$ |
| 19) ,,  | "                  | Onzieme     | ,, 2        | ,,          | ,,  | 25 ,,               |
| 20) "   | "                  | Douzieme    | " 2         | ,,          | ,,  | 25 ,,               |
| 21) ,,  | "                  | Baftringe . |             |             |     |                     |
| mit     | ber Tauchergle     | octe.       |             |             |     |                     |

mit 26 Rangnen jest ents

| 22) Das Kanonenboo<br>23) Auf ben Werften<br>Hafenbau. | noch ein Schiff | gum                                     | 2 Kanoner  | mit16 M.          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Außerbem sind                                          |                 |                                         |            |                   |
| waltungszeit von                                       | Rapodistrias    | por=                                    |            |                   |
| handen:                                                |                 | , .                                     | _          |                   |
| 24) Die Brigg                                          | Minerva         | " .                                     | 2 "        | " <del>71</del> " |
| <b>2</b> 5) ,, ,,                                      | Kambriana       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 0 "        | ,, 56 ,,          |
| <b>2</b> 6) ,, ,,                                      | Perfules        | "                                       | 2 "        | ,, 52 ,,          |
| 27) Die Goelette                                       | Lady Cobril     | 1gton ,, 1                              | 0 "        | ,, 54 ,,          |
| 28) ,, ,,                                              | Smyrna          | "                                       | 6 ,,       | ,, 34 ,,          |
| 29) ,, ,,                                              | Leda            | ,,                                      | 8 "        | ,, 33 ,,          |
| 30) " "                                                | Argos           | ,,                                      | 2 ,,       | ,, 23 ,,          |
| 31) " "                                                | Rardistatis     |                                         | 2 ",       | ,, 20 ,,          |
| 32) Der Kutter                                         | ber Lowe        | ;, -                                    | - ",       | ", 6",            |
| 33) Die Gabarre                                        | ber Phonix      |                                         | 2 ,,       | ,, 54 ,,          |
| 34) ,, ,,                                              | Aris            |                                         | 2 ",       | ,, 56 <u>,,</u>   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |                 |                                         |            | t 1101 m.         |
| Carrier or mit Clinid                                  |                 |                                         | s stan. mi | t 1101 9X.        |
| Equipage mit Einsch                                    | ink per Alife   | ere.                                    |            |                   |
| Die Kanonen fi                                         | nb von 18—9     | 24—36 9                                 | Pfund.     |                   |
| Bu biesen                                              |                 |                                         | . 1101     | Mann              |
| kommen noch im M                                       | inisterium      |                                         | . 8        | Personen          |
| bei ber Seeprafektur                                   | •               |                                         | . 19       | •                 |
| im Seearsenal .                                        |                 |                                         | 186        | "                 |
| die Handwerkscompa                                     |                 |                                         | 120        | "                 |
| die Artilleriecompage                                  | •               |                                         | . 120      | "                 |
|                                                        |                 |                                         | •          | "                 |
| die Beteranen                                          |                 |                                         | . 63       | "                 |
| das Seehospital .                                      | · · · · ·       |                                         | . 13       | "                 |
| auf ben Werften .                                      |                 |                                         | . 156      | ii                |
| mit Inbegriff ber                                      | Offiziere bei t | erschieden                              |            |                   |
| Missionen                                              |                 |                                         | . 12       | "                 |
| In ben 5 Seehafen                                      | hee Phniareic   | he befind                               | en         |                   |
| EL Y.EEL.                                              |                 |                                         |            |                   |
| liad far antitade                                      | und Berwaltur   |                                         |            |                   |
| Offizieren und Ru                                      | und Berwaltur   |                                         |            | ,,                |
|                                                        | und Berwaltur   |                                         | en         | "                 |

### Verwaltung des Staates.

386

| Transport<br>Disponible Offiziere sind aus ber Revolution | * '         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| vorhanden                                                 | 278 "       |
| Die Kriegsmarine gablt mithin im Ganzen .                 | 2075 Ropfe. |
| Davon befinden sich:                                      |             |
| Offiziers in Activitat 118                                |             |
| , bisponibet 278                                          |             |
| ,, titular 8                                              |             |
| " auf Commission 13                                       |             |
| Xergte 6                                                  |             |
| Matrofen, Sandwerker und Artillerie 1573                  |             |
| Beamten, Calfulatoren und Richter . 79                    |             |
| b. i. wie oben ==                                         | 2075        |

Bis auf 3 ober 4 sinb sammtliche Schiffe im besten Stande; ob aber bas Seearsenal nach Amblaki verlegt werben wird, ist noch unentschieben. Für diesen alten Hafen auf der Insel Sastamis spricht sehr die Rabe der Hauptskadt.

An Matrofen kann es im Falle eines Seekrieges nicht fehlen, ba die Handelsslotte aus 3300 Schiffen mit 15,200 Matrofen beskeht.

# handel.

Seit ben Kreuzzugen waren bie Griechen eigentlich nie außer allem Bertehr mit bem Abendlande gekommen, besonders mit ibren Rachbaren und theilweisen Oberherren, ben Benetianern. Orevefa. Varaa, Bonisa und Butrinto waren die wichtigften Banbeleplase ber Griechen feit bem 17. Jahrhundert, und bie in ber Mitte bes 18. Jahrhunderts von bem Monche Defonomos gegrundete Bandeleftadt Andania erhob fich fchnell. im Auslande bilbeten Griechen bebeutenbe Sandelsbaufer, welche mit ihrem Mutterlande in fteter Berbindung blieben, wie gu Benedia, Triest, Moskau u. f. w. Besonders wichtig war für ben griechischen Sandel ber Friedensschluß von Rainardge 1774 und ber von Saffi im 3. 1792, wodurch ben Ruffen bie freie Schifffahrt auf bem turtifchen Deere eingeraumt wurde; unter ruffifcher Rlagge erhielt nunmehr ber griechische Seehandel eine folche Bebeutung, bag bemfelben mabrend ber Seefricae nach ber frangofischen Revolution ber Banbel ber Levante beinah aus-Borgualich maren es bie Infeln Spbra, ichlieflich zufiel. Spezzia und Ipfara, welche ben bebeutenbften Seehandel trieben und so gute Matrofen bilbeten, bag bie turfische Rlotte faft aans mit griechischen Matrofen bemannt warb.

Wie wichtig ben Griechen die Angelegenheiten des Handels waren, geht daraus hervor, daß gleich auf der ersten Nationalsversammlung im I. 1822 das franzosissche Handelsgesehuch einzgeführt ward. Auch muß anerkannt werden, daß der Handelss

eras au Croogle

stand einen fehr bebeutenben Ginfluß auf die Befreiung Griechen= Lands gehabt bat.

Die Turfen lieben im Allaemeinen ben Sandel nicht, beinab überall befanden fich baber bie Griechen im Befie beffelben, und ber Grieche ift zu thatig, um ben Ertrag feiner ganbereien mubig liegen zu laffen; alle nahmen baber mit ihren Capitalien gern Theil an ben Banbelsgeschaften und ber Raufmannsftanb Der Raufmann hatte aber auch fo marb flets febr aeachtet. viel Achtung fur Beiftesbilbung, bag er auf bie Erziehung fei= ner Sohne um fo mehr manbte, je reicher er mar. mar ber Sandel unter ber Turtenberrichaft bas befte Mittel ber Emancipation von biefen 3winaberren. Gine Nation, welche noch auf einer niebrigen Stufe ber Ruttur fteht, muß zur Musbebnung bes Rechts ber fremben Gefandtichaften umfomehr Beranlaffung geben, je weniger bas Gigenthum im ganbe felbft ge= Schust ift. Darum bie arofen Freiheiten ber Unterthanen frem= ber Machte, melde burch ibre Gefanbten bei bem Groffultan Much turfische Unterthanen, welche fich im pertreten find. Dienft ber Gefanbten und Confularagenten befanden, erhielten Urfunden, wodurch ihnen bie Borrechte ber Unterthanen berjenigen Macht ertheilt wurden, von beren Gefandten fie einen folden Schuebrief, Barat, erhalten hatten, burch melden fie por aller Billfur bes turfifden Despotismus gefchust murben. Balb suchte jeber driftliche Raufmann in bem turtischen Reiche fich eine folche Schutsichrift zu verschaffen, und bie Gesanbten ber aroben Dadite vertauften einen folchen Barat mit bis 10,000 turfifche Piafter; bie Machte zweiten Ranges ober bie, beren Schus weniger fraftig mar, mußten fich mit einem nie= brigern Preise begnugen. Besonbers mar es Rugland, welches fich die arobte Menge folder Freibriefe verschaffte und fie unter bie Griechen brachte, schon um fich unter ihnen eines großen Ginfluffes zu verfichern.

Auf diese Weise wurden die Griechen, durch ihre herrliche Lage begunstigt, aus Geeraubern, besonders seit den franzosischen Revolutionskriegen — herren des handels in der Levante, welches durch Napoleon's handelssperre noch mehr befordert ward. Endlich wurde die Pforte auf den Einfluß aufmerksam

gemacht, welchen Rußland durch diese Barats gewonnen, und so erklatte sie nur diejenigen für gültig, beren Inhaber bei dem Consul selbst wohnten. Doch ward dies Berhältniß auf die Borstellung der Diplomaten, welche dadurch einen bedeutenden Theil ihrer Einkunfte vertoren, endlich hahin geordnet, daß burch die Pforte selbst, gegen eine mäßige Summe, Barats auszgegeben wurden, welche den Inhaber unter den Schus des Dragoman der Pforte und aller Kadis der turkischen Städte stellte und ihm den handel nach Europa gestattete, ohne höhere Idle, als die fremden Rationen, bezahlen zu dursen. Man gestattete diesen privilegirten Unterthanen, im ganzen Reiche burch Abgeordnete zusammenzutreten und eine eigene Gerichtsbarkeit anzuordnen, indem sie von den turkischen Gerichten erimitt wurden. Die Folge war, daß beinahe alle Griechen sich solche Freibriese zu verschaffen suchten.

Auf biese Weise ward ein Staat im Staate gedilbet. Die Pforte verstand damals noch nicht, dem Zeitbedursniß zu folgen und die Rajas unter den Schuß der eigenen Gesehe, wie jest durch den Hattischerif von Guilhane zu stellen. Zede Eremtion sührt aber zum Berderben, und ein Staat im Staate ist der Kreds, der am Herzen desselben nagt. So legte die Pforte selbst den Grund zur Unabhängigkeitserklärung von Griechenland, welche so lange der Lieblingswunsch des gebildeten Europas gewesen war.

Besonders waren es die Hydrioten, Spezzioten und Ipsarioten, welche den türkischen Handel an sich gerissen hatten
und daburch in den Besitz einer ausgezeichneten Marine kamen.
Handelsniederlassungen führten Schulen herbei, sowie im übrigen
Europa ebenfalls erst durch die ausgehäusten Reichthümer des
Handelsverkehrs das Bedürfniß der Unterrichtsanstalten hat des
friedigt werden konnen; das kriegerische Lehnwesen hatte ein
solches Bedürfniß nicht. Ueberall, wo der Handel blühte, entstanden daher auch in Griechenland Schulen; zuerst in Patmos,
Ianina und Konstantinopel, und der Handel gab den Griechen
im Orient balb eine europäische Bichsigkeit. Besonders seit

Ratharina II. sich am ichwarzen Meere festseste, wurden die Griechen natürliche Berbunbete ber Ruffen, fowie die Englander aus Bandelseifersucht lieber bie Turten unterftusten, wie wir spater auch von Defterreich gesehen haben; nur Frankreich er= icheint auch in ber neueften Beit als ber naturliche Berbunbete bes jungen Staates. Durch ben Banbelsverkehr im Mittelmeere tamen bie Briechen überhaupt in nabere Berbindung mit Kranfreich, fobag felbft Tochter reicher Banbelsberren in Marfeille erzogen murben. 3mar tam bie ruffifche Partei unter ber Bermaltung bes Grafen Rapobiftrias an bas Ruber, boch ber am meiften gebilbete Theil nahm ftets feine Richtung mehr nach Kranfreich. Selbst Rapobiftrias erbob bie frangofische Sprache jur Geschäftesprache in Griechenland und fenbete mehre junge Leute zu ihrer Ausbildung nach Frankreich. Uebris gens bat auch Englands Sanbelspolitit bas größte Intereffe an bem Bestehen Griechenlands, bas von ber Ratur zu einem bebeutenben Banbeleftagte bestimmt ift; benn ichon macht bies junge Reich bie Rivalitat Ruflanbe rege. Sobalb Griechenland auf ben Trummern bes turfifchen Reiches fich erhebt, fallen bie Bergroßerungsplane ber Ruffen gegen Guben über ben Baufen. Darum fann Rugland bas Aufbluben bes neuen Konigreichs nur mit scheelen Augen ansehen; auch bat es fich feit beffen Ent= ftebung bebeutend ber Turtei genabert, um biefe mit England zu entzweien. Doch icheint bie bermalige englische Sanbelspolitit ben griechischen Staat nicht gern aufkommen laffen zu wollen; es Scheint ihm ber gefahrlichfte Rival fur ben Sanbel in ber Bevante und felbft nach Oftinbien zu fein.

Schon hat der handelsverkehr Griechenlands bedeutende Fortschritte gemacht. Syra, Navplia, Korinth, Patras und der Piraus sind neue bedeutende handelsstädte geworden, während auf den Inseln noch die früher reich gewordenen handelssfamilien bestehen. Wie blühend der handel Griechenlands jest ist, kann man am besten aus dem Junehmen der handelsmarine entnehmen, worüber das Marineministerium durch die Hasendempartements genaue amtliche Nachrichten zusammengestellt hat. Um 1. Januar 1838 waren vorhanden:

391

| im       | 1. | Depo   | rt. 1400          | Schiffe   | mit            | 28,000        | Tonnei | ı u | . 3380              | Seeleuten  |
|----------|----|--------|-------------------|-----------|----------------|---------------|--------|-----|---------------------|------------|
| ,,       | 2  | . ,,   | 999               |           |                | 43,672        | 11     | ,,  | 7901                | . ,,       |
| ,,       | 3. | , ,,   | 467               | "         | ,,             | 9150          | "      | ,,  | 1800                | ,,         |
| ,,       | 4. | . ,,   | 298               | ,,        | "              | 6750          | "      | "   | 1600                | "          |
| ,,       | 5. | . ,,   | 105               |           | ,,,            | 930           |        | "   | 320                 |            |
| d. i     |    |        |                   |           |                |               |        |     |                     | Seeleuten. |
|          |    |        | Inde bef          |           |                |               |        |     |                     |            |
| 1.       | D  | epart. | 1420 €            | öchiffe r | n. 2           | 8,300 2       | Lonnen | u.  | 3480                | Seeleuten  |
| 2.       |    |        | 1005              |           | 4              | 4010          |        |     | =001                |            |
|          |    | "      | 1035              | "         | ,, 4           | 4,212         | . ,,   | "   | <b>79</b> 81        | "          |
| 3.       |    | "      | 467               |           | ,,             | 4,212<br>9150 | "<br>" | "   | 7981<br>1800        | . 11       |
| 3.<br>4. |    |        |                   | "         | ,,             | •             |        | • • |                     |            |
|          |    | "      | 467               | "         | "              | 9150          | "      | "   | 1800                | . 11       |
| 4.       | i. | "      | 467<br>313<br>110 | "<br>"    | ''<br>''<br>'' | 9150<br>6975  | "<br>" | " " | 1800<br>1675<br>345 | "          |

```
1. Depart. Die Schiffe um 20, um 300 Tonnen, u. um 100 Matr.
2.
                                  540
3.
                                  225
                                                      75
4.
                                   75
                                                      25
5.
```

im Ganzen bie Schiffe um 76, um 1140 Tonnen u. um 380 Matr.

Dhne die Schiffbruche und ben Berkauf von Schiffen ins Mustand murbe fich bie griechische Sanbelsmarine in bem einzigen Sabre 1838 um bunbert Schiffe vermehrt haben. Außerbem befanden fich noch 16 Schiffe auf ben Berften zu Spra, 8 ju Galaribis, mehre ju Spezzia und in anbern Bafen bes Ronigreiche, fobag wenigstens 30 neue Schiffe noch in bemfelben Fruhjahr vom Stapel gelaffen werben tonnten.

Die hauptmeffe Griechenlands ift bie zu Athen vom 1. bis 8. Juni. Die Ausfuhr bes gangen Stagtes ward im Jahr 1838 auf 7,237,896 und die Einfuhr auf 20,335,835 Drachmen angegeben.

Uebersicht ber Ausfuhr und Ginfuhr bes griechischen Banbels im Jahr 1838.

Gegenftanbe. Ginfubr. Ausfubr. 10,534 Dr. 70 Lepta Tala . . 18,439 ,, 15 Lichter

|                  | •                   |                       |
|------------------|---------------------|-----------------------|
| Gegenftanbe.     | Einfuhr.            | Ausfuhr.              |
| Beizenmehl .     | 44,918 Dr. 94 Lepta | 7031 Dr. 50 Lepta     |
| Manbeln          | 38,658 ,, 35 ,,     | 660 ,, — ,,           |
| Anis             | 13,992 ,, 70 ,,     | 678 ,,. 34 ,,         |
| Berfchiebene Be- | •                   |                       |
| wůrze            | 60,717 ,, 60 ,,     | - " - "               |
| Salz             | _ " _ "             | 15,895 ,, — ,,        |
| Boutargue ober   |                     |                       |
| Caviar           | 5024 ,, — ,,        | _ " _ "               |
| Baumwolle        | 42,627 ,, 10 ,,     | 10,129 ,, 15 ,,       |
| Butter           | 26,783 ,, ,,        | 11,160 ,, 33 ,,       |
| Knopperneicheln  | - " - "             | 540,460 ,, 40 ,,      |
| Getreibe         | 3,701,586 ,, 29 ,,  | 362,476 ,, 88 ,,      |
| Berschiebene     |                     |                       |
| Erbarten         | 58,238 ,, 66 ,,     | 21,638 ,, 25 ,,       |
| Kartoffeln       | 20,676 ,, 62 ,,     | 637 ,, 45 ,,          |
| Milchwaaren .    | 727 ,, 90 ,,        | - " - "               |
| Felle und Leber  | 1,012,223 ,, 48 ,,  | 28,040 ,, 50 ,,       |
| Del              | 479,858 ,, 5 ,,     | 8152 ,, — ,,          |
| Oliven           | 49,120 ,, — ,,      | 6656 ,, 76 ,,         |
| Backwerk unb     |                     |                       |
| Mehlwaaren .     | 44,522 ,, 40 ,,     | 131 ,, — ,,           |
| Schlachtvieb .   | 762,534 ,, 50 ,,    | 638,091 ,, 66 ,,      |
| Rusvieh          | 124,621 ,, — ,,     | 190,887 ,, — ,,       |
| Schwefel         | 7034 , 25 ,         | - " - "               |
| Seeprodutte .    | 20,347 ,, 83 ,,     | - ", - ",             |
| Karbewaaren .    | 16,908 ,, 3 ,,      | - ", - ",             |
| Hanf             | 55,836 ,, — ,,      | 30 ", — ",            |
| Dute             | 19,430 " 90 "       | — <i>"</i> — <i>"</i> |
| Rauchtaback .    | 259,362 ,, 7 ,,     | 56,644 ", 93 ",       |
| Ruffe            | 191,911 ,, 80 ,,    | 1548 ", 80 ",         |
| Raftanien        | 48,061 ,, 78 ,,     | 6863 ,, 14 ,,         |
| Raffee           | 434,722 ,, 25 ,,    | - ", - ",             |
| Johannisbrot .   | 950 ", 60 ",        | - ", -",              |
| Wachs            | 80,707 " — "        | - ", - ",             |
| Gallapfel        | 6822 ,, 50 ,,       | 2388 ", 28 ",         |
| Zwiebeln         | 13,736 " 35 "       | 11,717 ", 91 ",       |
| <b></b>          | -, ,, ,,            | ,                     |

| Gegenftanbe.<br>Bitronen u. Ces | Einfuhr.         | Ausfuhr.                                |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| brat                            | — Dr. — Lepta    | 12,103 Dr. 99 Lepta                     |  |  |  |  |
| Limonien                        | 3309 ,, 90 ,,    | 184,274 ,, 2 ,,                         |  |  |  |  |
| Safeinuffe                      | 16,919 ,, 44 ,,  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |  |  |  |
| Flachs                          | 160 " — "        | 4863 ", 70 ",                           |  |  |  |  |
| Indigo                          | 185,549 ", 25 ", | - ", -",                                |  |  |  |  |
| Wolle                           | 4045 " — "       | 214,931 ", 17"                          |  |  |  |  |
| Messing                         | 2829 " — "       | — " — " · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |  |  |
| Honig                           | 4752 " — "       | 33,339 ", 54 ",                         |  |  |  |  |
| Berichiebene                    | " "              |                                         |  |  |  |  |
| Metalle                         | 664,749 ,, — ,,  | <b>_</b>                                |  |  |  |  |
| Seide                           | 13,332 " — "     | 716,529 " 50 "                          |  |  |  |  |
| Bauholz                         | 743,547 ,, 43 ,, | 38,955 " 8 "                            |  |  |  |  |
| Schiffbauholz .                 | 285,595 " 25 "   | - " - "                                 |  |  |  |  |
| Brennholz                       | 56,650 ", 39 ",  |                                         |  |  |  |  |
| Farbehölzer .                   | 23,010 " 80 "    | — <i>" — "</i>                          |  |  |  |  |
| Weihrauch                       | 31,299 ,, 40 ,,  | _ " _ "                                 |  |  |  |  |
| Gemufe                          | 161,721 ", 94 ", | 10,347 " 22 "                           |  |  |  |  |
| Reis                            | 266,969 " — "    | 50 " "                                  |  |  |  |  |
| Kruchte                         | · '-", - ",      | 89,173 ", 74 ",                         |  |  |  |  |
| Salzfleisch                     | 581,732 ", 55 ", |                                         |  |  |  |  |
| Confituren                      | 11,405 ", 90 ",  | _ " _ "                                 |  |  |  |  |
| Schiefpulver .                  | 72,303 " — "     | - ", -",                                |  |  |  |  |
| Dech                            | 12,916 " — "     | 55                                      |  |  |  |  |
| Orangen                         | 19,873 ,, 50 ,,  | 3603 " 50 "                             |  |  |  |  |
| Berschiebene                    | , ,, ,,          | ,                                       |  |  |  |  |
| Getrante                        | 431,623 ,, 64 ,, | 940,833 ,, 80 ,,                        |  |  |  |  |
| Topfermaaren .                  | 89,595 ", 21 ",  | · - ", -",                              |  |  |  |  |
| Cochenille                      | -"-"             | 85,212 " 58 "                           |  |  |  |  |
| Theer                           | 608 , 80 ,       | 27,729 ", 90 ",                         |  |  |  |  |
| Bucter                          | 418,251 " 18 "   | · - ", -",                              |  |  |  |  |
| Buckerbackerei=                 | . ,,             | " "                                     |  |  |  |  |
| waaren                          | 8398 ,, 95 ,,    | 421 ,, -,,                              |  |  |  |  |
| Seife                           | 361,834 ", 39 ", | / - " - "                               |  |  |  |  |
| Befen und Bur=                  | , ,, ,,          | " "                                     |  |  |  |  |
| ften                            | 560 ,, 50 ,,     | - ,, - ,,                               |  |  |  |  |
| •                               | " "              | // //                                   |  |  |  |  |

# Handel.

| Gegenftanbe.     | Einfuh       |            |      |           |     | ubr.        |
|------------------|--------------|------------|------|-----------|-----|-------------|
| Sefam            | 4698 Dr.     | 908        | epta | 10,785    | Dr. | 37 Lepta    |
| Lauch und Anob=  |              | -          |      |           |     |             |
| lauch            | 11,383 ,,    | <b>26</b>  | "    | 27,729    | .,, | 73 ,,       |
| Rosinen und Ko-  |              |            |      |           |     |             |
| rinthen          | 125,328 ,,   | <b>56</b>  | ,,   | 2,273,180 | ,,  | 7 ,,        |
| Feigen           | 4330 ,,      | <b>46</b>  | ,,   | 255,487   | ,,  | 65 ,,       |
| Schwämme         | <b>—</b> "   |            | "    | 93,521    | ,,  | <b>—</b> ,, |
| Salep            | 272 ,,       |            | ,,   | _         | ,,  | <b>—</b> ", |
| Chokolabe        | 1947 ,,      | —          | ,,   | -         | "   | <b>—</b> ", |
| Berfchiebene Eß= |              |            | ••   |           | ••  | •           |
| waaren           | 3843 ,,      | 65         | "    |           | "   | <b>-</b> ,, |
| Rase             | 71,127 ,,    | <b>50</b>  | "    | 162,304   | ,,  | 61 ,,       |
| Tragant          | — <i>"</i>   |            | "    | 6486      | "   | <b>—</b> ", |
| Tachion          | 2669 ",      | 85         | "    | -         |     | <b>—</b> ", |
| Glasmaaren .     | 113,893 ",   | 64         | "    |           | ",  | -",         |
| Graupe           | 3901 ,,      | <b>50</b>  | "    |           | "   | "           |
| Mebeune          | 46,318 ",    | <b>5</b> 8 | "    | -         | "   |             |
| Datteln          | 1990 ,,      | 40         | "    | -         |     | — <i>"</i>  |
| Pfropfen         | 1608 ,,      | 90         | "    |           | "   |             |
| Sonigkuchen .    | 184,226 ,,   | 70         | "    | -         | "   | _ "         |
| Papier           | 209,949 "    | 20         | "    |           | "   | _ "         |
| Schinken         | 7280 ",      | 50         |      |           | "   | _ "         |
| Seibenwaaren .   | 215,483 "    | 80         | "    | 30,578    | "   | _ "         |
| Bollenwaaren .   | 1,463,436 "  | 80         | "    | 55,510    | "   | _ "         |
| Baumwollen=      | 1,100,100 ,, | 00         | "    |           | "   | - "         |
| , waaren         | 3,997,251 ,, | 71         |      | 34,332    |     | _           |
| Leinene Waaren   | 98,701 ,,    | 64         | ,    | 04,002    | "   | _ "         |
| Gewebe von       | 00,101 ,,    | 0-1        | "    |           | "   | — "         |
| Gold und Sil=    | ,            |            |      |           |     |             |
| ber              | 38,010 ,,    | 10         | "    |           | n   | <u> </u>    |
| Lebermaaren .    | 57,407 ,,    | 95         | ,,,  | 9526      | "   | -",         |
| Metallmaaren .   | 620,132 ,,   | 99         | "    | 1450      | "   | -",         |
| Horn = und Ano=  | , ,,         |            | ••   |           | **  | "           |
| chenarbeiten .   | 35,712 ,,    | -          | ,,   |           | ,,  |             |
| Flechtwerk unb   | , "          | •          | ,,   |           | "   | . ,,        |
| Seilerarbeiten.  | 44,583 ,,    | 19         | **   |           | "   | - "         |

Segenstänbe. Polzwaaren

Einfuhr. 191,745 Dr. 80 Lepta Ausfuhr. 838 Dr. 80 Lepta

Berfchiebene Ge-

544,683 ,, 61

Mithin Ginfuhr 20,335,835 Dr. 69 Bept.

Musfuhr 7,237,896 Dr. 65 Bept.

Die Regierung bat fich angelegen fein laffen, bem Sanbel und Bertebr burch zwedmaffige Berordnungen aufzuhelfen. Im 27. Januar 1836 erfcbien ein Gefes über bie Erleichterung bes Transitobanbels, ohne bie am 2. Dezember 1835 feftgefesten Bollgefalle zu verlegen, bie fur bas Getreibe befonbers am 30. Mars 1835 und fur bie Blutegel am 2. Dars 1835 feftgefest worden maren. Die Sanitate : und Quarantaineanstal: ten wurden am 31. Oftober 1835 neu geordnet und am 30. 3a= nuar 1836 marb Crebit fur bie Bollgefalle bewilligt. Bugleich wurden bie Strafen von Athen nach bem Piraus, nach bem pentelischen Marmorbruche, nach Eleufis, von Rapplia nach Araos und von ba nach Rorinth und Tripolisa begonnen. Seit bem 15. Rebruar 1835 ward ein Poftbampfichiff fur bie Ry-Klaben und Ronftantinopel über Smyrna eingerichtet. Auch erging fcon am 6. Februar 1836 ein Gefet zur Eroffnung einer griechischen Bant.

Am 3. Juni 1836 wurden Sandelskammern zu Spra, Rapplia und Patros gebildet, um die Regierung mit den Besdurfnissen des Handels bekannt zu machen und über die öffentslichen Anstalten für denselben, als Hafenanlagen u. s. w. zu wachen. Am 13. Juni 1837 wurde eine Affekuranzgesellschaft gebildet.

Die oberste Hanbelsbehorbe ist das Generalhandelscomite zu Athen, zu welcher jede Handelskammer einen Abgeordneten zu schicken das Recht hat und die unter dem Borsit des Ministers des Innern die Angelegenheiten des Berkehrs zu berathen und dem Könige vorzulegen berufen ist.

### Mage und Gewichte.

Das Geset über Gewichte und Maße vom 28. September 1836 bestimmt Folgendes: Das System der Gewichte und Maße des Königreichs soll in Zukunft das metrische sein.

Seine Grundlage ift ber franzosische Metre, welcher im Gricchischen "Piti" genannt wird und bem zehnmillionsten Theile jenes Erdmeribianbogens gleich ist, ber zwischen bem Aequator und Nordpole enthalten ist.

Die neuen Dage und Gewichte werben burch bie Beinamen "Konigliche" ausgezeichnet.

Die Benennungen und gegenseitigen Berbaltniffe ber neuen Maße und Gewichte find festgefest wie folgt:

#### Bångenmaße.

Die Piti ift gleich einem Metre frangofischen Dages.

Die Palme=1/10 Pifi=1 Decimetre.

Der Boll = 1/100 , =1 Centimetre.

Die Linie = 1/1000 , = 1 Millimetre.

#### Begemaße.

Das Stadium — 1000 Pifis — 1 Kilometre; bas alte Stasbium hatte 941/2 Toise ober 184, 26 Metre.

Die Meile = 10,000 Pifis == 1 Myriametre.

#### Blachenmaße.

Die Quabrat-Pifi == 1 Quabratmetre.

Das Strema == 1000 | Pitis == 1 Defare.

#### Rorper= und Fluffigfeitemaße.

#### 1) Allgemeine.

Die Litre == 1/1000 einer tubischen Piffi ober ein tubischer Decimetre.

11/3 Litre ift gleich einer Offa ober 1 Litre gleich 3/4 Offa.

Die Kotyli = 1/10 Litre = 1 Decilitre.

Das Mpftron = 1/100 Litre = 1 Centilitre.

Der Kubus = 1/1000 , = 1 Millilitre.

Befonberes für bas Betreibe.

Der Rifo == 100 Litre ober 1/10 tubifche Pifi == Decs tolitre.

#### Gewichte.

#### 1) Rur bie toftbaren Gegenftanbe.

Die Drachme ist gleich bem specissschen Gewichte eines Kubus ober 1/1000 Litre reinen Wassers ober 1/1000000 einer kubisschen Piki (Gramme). Die alte Drachme hatte 1 Avent. 7 Gr. ober 4,196 Grammen.

Der Obolos = 1/10 Drachme = 1 Decigramme.

Der Gran = 1/100 Dradme=1 Centigramme.

#### 2) Fur bie gewöhnlichen Baaren.

Die Mine, 15,000 Drachmen ober 468 3/4 alte Drammen (anberthalb Kilogrammen); die alte Mine hatte 100 Drachmen ober 419.5 Grammen.

#### 3) Für bie großen Maße.

Das Talent = 100 Minen (Bentner [Quintal]); bas alte Talent hatte 60 Minen, ober 6000 Drachmen, ober 25 Kilos grammen, 17 Gr. Die Tonne = 1000 Minen.

Das Berhaltniß biefer hauptmaße und Gewichte zu jenen von Konftantinopel, welche bisher allgemein in Griechenland eingeführt find, ift festgesest wie folgt:

Die konigliche Piki = 1,5432 kleine konftantinopolische Pikis.

" " Mine 1,1719 Offen, welche 468% alte Prammen ausmachen.

Der königliche Litre=0,03015 bes alten Kilos.

a) Die konigliche Quabratpiki ift bemnach = 2,381 konsftant. 

Pikis.

Das königliche Stremma halt 2381 bieser - Pikis.

Das alte moreotische Stremma zu 55 Pitis jede Seite, ober 3025 🗆 Pitis, ift bemnach == 1,27 tonigl. Stremma; ober

umgekehrt 1 königl. Stremma ift = 0,787 jenes obigen alten Stremmas.

b) Die kleine Piki von Konstantinopel (Erbesse genannt) = 0,648 königl. Pikis; die große konstantinopolische Piki (Arschine genannt) = 0,669 königl. Pikis.

Ueberdies ift noch eine besondere Piki in Uebung (jedoch ohne legalen Typus), nach welcher die Feldmeffer, Maurer und 3immerleute bisher gearbeitet haben.

Diese Pifi ift gleich 0,75 königl. Pitis und das königliche Stremma halt bemnach (ba ein solches Diki gleich ist 0,6525 k. D.) 1778 solcher Kelbmesser-Vikis.

- c) Die Offa = 0,8533 Mine unb
- d) ber alte Rilo=33,160 Litres.

# Bewerbthätigkeit.

Es ift nicht zu beftreiten, daß Griechenland in Unsehung ber meiften Bedurfniffe ber gebilbeten Belt noch febr von ben Rabrifen und felbst von den meiften Sandwerken des übrigen Europas abbanaia ift. Der noch bestebenbe Mangel an Sands werkern zeigt fich befonbere an bem großen Berbienft ber bierber als Solbaten gezogenen Bandwerker, welche nach beenbeter Capitulation bier geblieben find. Allein wenn man fieht, wie fcnell die biefigen Maurer und Bimmerleute, ungeachtet ibrer Schlechten Werkzeuge, mit bem Erbauen eines Baues fertig werben, und weiß, wie geschatt bie von ben Griechen gebauten Schiffe find, wird man ihnen keineswegs bie Geschicklichkeit abfprechen, die zu Sandarbeiten aller Art gebort. Allein fo lange fie ihres Gigenthums nicht ficher waren, beschrankte fich alles, mas nicht zu ben erften Beburfniffen bes Lebens geborte. Lebia= lich auf Waffen, Rleiber und folche Sachen, welche fie leicht bem gierigen Auge ber Turken und ihrer eigenen gandsleute verheimlichen konnten, die, in bem Golbe jener, am meiften gur Bebrudung ber Rajas beitrugen. Sieht man aber, mit welchem Gifer bie griechische Jugend bie polytechnische Soule besucht, um welche fich ber hauptmann Bentner fo große Berbienfte erwirbt, fo burfte bie Beit nicht mehr fern fein, wo bie griechische Induftrie es mit ber bes übrigen Guropas aufnehmen wirb. Es find bereits oben bei ben Erzeugniffen bes Landes manche Gewerbezweige angegeben worben.

Sier wollen wir nur auf eine ber bebeutenbften hiefigen Gewerbe aufmerksam machen, namlich bie

### Berarbeitung ber Seibe.

Die geftrickten feibenen Danbichuhe von ber Insel Tinos find febr bauerhaft und wohlfeil, im Bergleich ber unhaltbaren

frangofifchen gewebten Sanbidube.

Besonders aber sind es die hemben von Seibe, welche in Griechenland sehr gut gesertigt werden. Sie drapiren sehr schön und schienen im jezigen Griechenland an die Stelle der durchssichtigen berühmten Gewänder von Kos getreten zu sein, von denen die anakreontischen Dichter so viel Schönes erzählen. Diese waren zwar von Flachs, allein so zart, daß sie gewebter Wind, Wolken von Flachs und Luftgewänder genannt wurden, die von den Hande der Grazien für den Liebesgott gewebt wären.

Auch seibene Schnure sind ein bebeutender Lurusartikel bes griechischen Anzugs, indem damit die kurzen Aermelwesten und Waffenrocke, ja die Kamaschen so reich beseht sind, daß ein

Paar ber lettern bis 18 Thir. toftet.

Stickerei aller Arten wird ebenfalls fehr geliebt und überall gefertigt und gebraucht, von den Kleibern bis zur Ottomane und zum Tabackspfeifenapparat. Besonders aber verstehen die Griechen sich auf die Stickerei mit Gold, die auch sehr beliebt ist, da die schöne griechische Nationaltracht auch den Mannern mehr Arten von Pug verstattet als den übrigen Europäern.

Außerdem erwahnen wir noch eines Fabrikats, welches ber Westen von Europa nicht nachmachen kann. Dies ist ber

#### Maroquin,

bessen Fabrikation bie Griechen von ben Turken gelernt haben. Er wirb von Ziegen = und Bockhäuten gemacht und stets bavon 36 auf einmal in Arbeit genommen. Zuerst werben sie ber Länge nach zusammen und in Paketen zu 6 Stuck in Kalk geslegt, bann in frischem Wasser ausgespult und im Schatten gestrocknet, worauf man die haare mit der hand oder einer bazu

bestimmten Art Meffer ausreißt. Diese Arbeit erfobert viele Sorgfalt, benn je langer bas haar gewesen, und je vorsichtiger baffelbe ausgezogen worden, besto bester wird ber Maros Benn auf biefe Beife bie Relle auf ber Baarfeite gereis nigt find, werben fie jum zweitenmale in Ralt gelegt, um fie von ber Fleischseite ebenfalls zu reinigen; nachbem fie wieber gewaschen und getrocknet find, kommen fie in eine Dischung von 30 Pfb. Sunbeercrementen, bie in 30 Pfb. Waffer in einem Reffel getocht werben. bier bleiben fie 12 Stunden, worauf fie gereinigt und in einen Absud von Rleien gethan werben, in welchem fie 3 Tage bleiben, morauf fie wieber ausgewaschen und ausgewunden werben. hierauf wird auf bie haarseite fein gestoßenes Salz gestreut und ein Rell auf bas anbere geschichtet; je langer fie in folden Saufen liegen bleiben, befto beffer merben fie benn burch bas Ginfalzen werben fie weich und qualeich feft: barum lagt ein guter Berber, ber binreichende Konds bat, Die Relle auf biefe Beife bis 2 Monat lang liegen. Bierauf erhalten fie bas lette Bab; man tocht namlich fur bie in Arbeit befindlichen 36 Relle 54 Pfund getrocknete Reigen, in ben baraus gebilbeten Sprop wirft man bie Relle bis ju bem Augenblick, mo fie gefarbt werben follen; hierburch erhalten fie mehr Dice, Beiche und bie Karbe haftet beffer; endlich merben fie mit Maun abgezogen, wozu man fich eines Studes Rort bebient. Die rothe Karbe wird zusammengesest aus 130 Theilen Cochenille, 45 Theilen Curcuma, 15 Theilen Gummi-Gutti, 10 Theilen arabischem Gummi, 10 Theilen gepulvertem Maun, 10 Theilen Rinde vom Granatapfelbaume und 2 Theilen Bitronenfaft. Diefe Beftandtheile ber Farbe werben mit 120 Pfb. Baffer gefocht, und zwar beinahe 2 Stunden lang, bis bas Baffer auf 1/10 eingekocht ift. Die Kelle werben in biese Karbe eingetaucht ober ftart mit ber Banb gerieben, bis fie Farbe genug eingesogen haben. Bierauf werben fie in beifes Baffer geworfen, in welches Sumach und Gallapfel, gepulvert, gethan werben. Auf 2 Relle rechnet man 2 Pfb. bes erften, 1 Pfb. bes lettern und 3 Pfb. Baffer. Benn fie von biefem Baffer genug eingefaugt haben, werben fie mittels eines Schwammes mit reinem Baffer leicht abgewaschen, barauf mit bolgernen

Berkzeugen geglattet und zulest auf Marmor mit Bimsstein auf ber Fleischseite abgerieben. Mit einem Zusat von Curcuma kann man die rothe Farbe bunkler und mit Borar heller machen.

Der gelbe Maroquin wird ebenso gefarbt, nur daß ftatt ber Cochenille die gelben Farbebeeren genommen werden, von benen (S. 143) unter bem Namen Grain d'Avignon Erwähnung geschehen ift.

#### Runtelrubenzuder.

Die Erfahrung, bag von bem in Guropa raffinirten Bucker bebeutenbe Maffen nach ber Levante verschifft werben (z. B. aus London im Jahr 1838 4,885,420 Kilogramm, aus Holland 3,500,000 und aus Antwerpen 1,724,700 Kilogramm), bat bie große Buckerfabrit ju Renurio ins Leben gerufen, bie auf ein Aktienkapital von 3 Millionen France burch Roberti und Billeroi in Varis begrundet worben ift. Die Regierung bat bazu 2000 Bektaren ober 20,000 Stremmen bisber gang unbenusten Sumpflandes angewiesen, welches jest 12,000 Francs Pacht gibt und jahrlich gegen 700,000 Francs an Kultur= und Rabritationskoften in Umlauf feben wirb, um jahrlich 3 Millionen Kilogramm Buder zu erzeugen, die hauptfachlich nach Konftantinopel, Trapezunt, Obeffa, Smyrna, Alexandrien, Theffalonich, Trieft, Meffina, Reapel und Palermo abgefest werben follen. Die Lage biefer großen gabrit, beren Unlage auf beinahe eine Million Drachmen berechnet ift, am Meerbufen von Beitun, unfern ber Thermopplen, gegenüber bem Ranal von Triferi, 12 Stunden von Athen, 15 von Salonichi, 25 von Smorna und 36 von Konftantinopel, in ber Rabe ber aröften Balbungen Griechenlands, welche bisber feinen Abfas batten, ift außerft portbeilbaft.

Die Regierung hat zu biefer Anlage burch ben Bertrag mit ben genannten Begrünbern biefer großartigen Anstalt vom 25. April 1839 ben Pacht auf 10 Jahr und auf eben so lang bas Privilegium ber Fabrikation bes Runkelrübenzuckers festgesset. Der Plat, auf welchem die Fabrikgebaube errichtet worben, ist für eine billige Schahung den Unternehmern zu Eigen-

thumsrechten übertragen worden. Der Vortheil bieser Fabrik wird auf mehr als 90 Prozent gerechnet, indem die Gewins nungskoften des hiesigen Zuckers für 50 Kilogramm' auf nicht höher als 11 Francs 67 Centimen berechnet werden, während 50 Kilogramm in London mit wenigstens 42 Fr.; in Holland und Belgien mit wenigstens 38, in Triest mit 50 und in Marseille mit wenigstens 41 Fr. bezahlt werden. Die Statuten dieser Aftiengesellschaft sind am 6. Dec. 1839 zu Paris entworfen worden, und in Folge der daselhst dalb darauf geshaltenen Generalversammlung der Aftignairs erschienen die ersten Beamten und Sachverständigen dieser Gesellschaft zu Ansang des Jahres 1840 in Griechenland, um diese große Unternehmung der hiesigen Industrie zu beginnen.

#### Landbau.

In bem kande, wo Triptolem ben Ackerbau gelehrt, wo bie eleusinischen Geheimnisse zum Andenken an diese Wohlthat bes Menschengeschlechtes geseiert wurden, ist der kandbau mit Recht einer ber wichtigsten Gegenstande der Betriebsamkeit der Bewohner, und er ist bei der großen Fruchtbarkeit des Bodens, der großen Mannichsaltigkeit der Erzeugnisse und der trefslichen Lage zum Absah in hohem Grade belohnend.

Rach Pouqueville behaupteten die Griechen während der höchsten Stufe ihrer Kultur einen entschiedenen hang zum Landsleben. Dieser Rationalgeschmack trieb sie stets zur Verschönerung des Innern des Landes, das sie bewohnten. In Attika machten sie die unfruchtbarsten Abeile andausähig, schafften Erde herbei, säeten Getreibe und pflanzten Baume. So besonders in der Gegend des sunischen Vorgebirges und auf den sogenanntenphelleischen Feldern. Nordwarts von Athen fand man eine reiche Landschaft in üppigem Grun, mit Weingarten bebeckt und Olivenwaldern. Die jest nackten Verge, wie der Parneß und

ber Brelefis, maren beschattet von machtigen Giden, Enpreffen und Richten, bie emporragten wie Ppramiben ober Connenfdirme. Die icheinbar burrften Cbenen bilbeten zu Berobot's Beit und bis ins Beitalter Plutard's bas Revier ber Biegenbirten und ihrer Beerben. Unter ben Gennen biefer Birten, auf funftlichen Terraffen biefer Berge batte ber vom Beburfniß getriebene Rleiß Pflanzungen und Garten angelegt. Die Erblagen fcuste man burch Mauern gegen bie Begfcwemmungen ber Regenbache. Durch funftliche Bafferung entwickelte man bas Bachsthum. Diefer Unbau erfoberte bie Thatigkeit gablreicher Sklaven und Tagelobner. Dit biefer Beschaftigung verbiente ber Bbilofoph Rleanth fein Brot, ehrenvoller jedenfalls als ber Knnifer Diogenes burch Betteln und Ariftipp burch Schmas rosen an ben Tafeln ber Roniae. Um die ganbereien moglich nusbar zu machen, vervielfaltiate Solon bie Brunnen und Ci-Seine Gefete find ein fternen gum Bebuf ber Bafferung. ruhmliches Beugniß feiner landwirthschaftlichen Ginfichten. Diefe Bobithat erftrecte fich auf gang Griechenland, wo bie Bauern ber Bafferungsarbeiten noch vollig tund find. Der weise Gefes= geber hatte bie Tiefe bestimmt, bis zu welcher gegraben werben burfte, weil man fonft auf die Bafferbehalter fließ, die fich unter bem attischen Boben bingieben. Much jest finbet man baufig noch wohl erhaltene Bafferleitungen unter ber Oberflache. und es ift nicht zu verwundern, bag bie Befruchtung bes Bobens burch bas Waffer eine so bebeutende Rolle in ber griechis schen Mythologie spielt, wie ber geiftreiche Korchbammer burch feine grundlichen Korfdungen an Ort und Stelle bargetban bat.

So wie im Alterthum, so beschäftigt auch jest noch ber Ackerbau die meisten hande in Griechenland mit Ausschluß ber kleinen Inseln. Man bedient sich zum Bau des Landes zweier Paar Ochsen, die gewechselt werden. Während die halfte des Tages das eine Paar pflugt, sucht das andere sich durch eine kummerliche Weibe Nahrung. Der Pflug oder vielmehr ein haken, wie ihn hesso schon beschrieben hat, ist ohne Radber; der Baum des Pfluges bildet die zum Kopfe der Ochsen eine Stange, ist unbeweglich, und dadurch, das er zwei ganz kleine Streichbreter hat, wirft er die Ackerkrume links und

rechts in die Bobe, fehrt fomit nicht bas gange Relb um. und kommt biefe Pflugungeart ber gleich, welche in Deutschland mit bem Rubrbaten geschiebt. Der biefige Pflug gebt nur auf eine Diefe, welche 6 bis 8 Boll betraat und fann burch feine Conftruttion auch nicht anbere geftellt werben; gewohnlich wirb bas Band zweimal gepflugt und zwar über Rreuz; bas Eggen Bermittele eines Bretes, welches burch Doffen ift unbefannt. gezogen wirb, und worauf ber Rubrer ber Ochsen ftebt, wirb ber Boben festgetreten. Die Saatzeit ift bei Eintritt bes erften Res gens, Anfangs Rovember und bauert bis Enbe Dezember; nach Diefer Beit ift bie Ginfaat ungewiß. Ginen Unterschieb gwifchen Sommer = und Winteraetreibe in Ansehung ber Beftellung fennt man nicht. Rach Beschaffenbeit bes Bobens tann man 21/2 bis 31/4 Stremmen taglich actern; bie Ginfaat ift verschieben nach Befchaffenbeit und Lage bes Relbes; im Gebirge muß mehr, im Thal weniger gefaet werben; Gerfte 15-20 Offa auf bie Stremma, Beigen 12-18 Offa. Die Ernte ift nach ber Gute bes Bobens vom 2. bis 15. Korn. Die Dungung war bisber unbekannt; auch Fruchtwechsel, Felberinftem, überhaupt ratio= nelle gandwirthichaft tennt man nicht. Da man feine Rutter= frauter faet, fo benubt man ale Grunfutter bie Gerfte, ebe fie Aehren treibt; fie wird auf bem Relbe abgeweibet, welches im Monat Mark bis April ftattfindet, und wird bies zugleich als Rur fur bie Pferbe betrachtet. Man nennt biefe Beibe Rrafibi. Geordnete Rindviehzucht fennt man ebenfalls nicht, besonbers in Beziehung auf Milchvieh; bie Ochsen werben blos gur Ur= beit benust, und find fie bazu unfabia, bann werben fie aeichlachtet. Die Rube bienen blos gur Bucht ber Ralber; bie Ralber werben nicht geschlachtet, inbem man feinen Gebrauch von Kalbfleifch macht: gewöhnlich faugt bas Ralb 1 Jahr. Babrend bes erften Jahres beißt bas Kalb: Mocharis, bas weibliche: Mochita, im zweiten beift bas Ratb: Damalis, welche Benennung es bis jum 4. Jahre behalt; alsbann beißt es erft Stier.

Die Kuhe bleiben das ganze Sahr hindurch im Walbe ober auf ungebauten Plagen, und sobald die Ochsen ihre Arbeit vollendet haben, werden sie ebenfalls zur Weide getrieben.

Stallichweinemaftung fennt man ebenfalls nicht; bie Schweine werben auf bie Beibe getrieben, bann in Gichen = und Raftanien= walbungen, wo fie vorzuglich fett werben. Die Ernte ift Ausgangs Mai und Anfangs Juni; man schneibet bie Krucht mit ber Sichel, last aber in manchen Gegenben bie Balfte bes Strobes fteben, weniger in ber Rabe ber Stabte, wo baffelbe verkauft werben kann; in manden Gegenden wird aber blos bie Aehre abge= fcmitten. Das gand bleibt alsbann bis zur nachften Ernte liegen, bas übrig gebliebene Strob wird vom Bieb abgeweibet, und mas noch fteben bleibt, verbrannt. Gin Mann fann an einem Zage eine Stremma schneiben. Die Frucht wird sogleich auf Efeln zur Dreichstelle gebracht. Gewöhnlich ift bie Dreichtenne auf bem Kelbe gemeinschaftlich. inbem baselbit, nachbem bie Krucht gereinigt ift, bie Bebntabagbe fur ben Stagt genommen wirb. Das Getreibe wirb übrigens nicht ausgebrofchen, fonbern burch Debfen und Pferbe ausgetreten. Es wird auf ber geebneten Erbe (in ben meiften Ortschaften ift biefer Ort gepflaftert) ein ftarter Pfahl eingerammt, woran fich ein ftarter Strick befin= bet. Un biefen merben mehre Thiere angebunden und fo treibt man fie uber bas auf bem Boben ausgebreitete Getreibe im Rreise umber; indem fich nun ber Strick um ben Pfahl windet, beschreiben die Thiere immer engere Kreise und kommen zulest bis an ben Pfabl. Bierauf werben fie nach ber entgegengefesten Richtung getrieben, sobaß sich ber Strick wieber abwickelt und nach und nach alles Getreibe ausgetreten wirb; ift bies gescheben, fo ftellt ber Bauer fich auf ein Bret, welches unten mit fchar= fen Gifen verfeben ift und lagt fich von bem vorgespannten Biebe über bas Strob wegziehen, auf welche Art basjeniae Strob, welches von bem Bieb noch nicht gang klein getreten ift, zerschnitten wirb, inbem langes Strob bem Bauer feinen Ruben aemabrt, ba er fein Strobbach fennt, fonbern bie flachen Dacher mit Eftrich verfeben find und er bas Strob nur gum Ruttern gebraucht, er baber auf biefe Beife am leichteften feinen 3weck erreicht. Ift bie Krucht auf biefe Urt ausgetreten, fo wird fie vermittelft bes Binbes, welcher regelmäßig bes Rachmittags weht, gereinigt und, je nachbem bie Wohnung gerau= mig ift, aufgeschuttet ober in großen geflochtenen Rorben auf=

bewahrt. Bur Aufbewahrung ber verschiedenen Getreibearten bebarf es nicht ber Sorafalt wie in norblichen Begenben: man schüttet solche manchmal 10 bis 12 Ruß aufeinander, ohne sie umzumenben, ba bies ber Krucht hier burchaus feinen Rachtheil bringt, welches hauptfachlich baber rubrt, weil bas Getreibe ftets febr troden eingeerntet wirb. Der Staat erhalt vom Bauer von ber reinen Krucht als Steuer ben gehnten Theil: bat ber Bauer bie Arucht auf Staatslanbereien geerntet, fo zahlt er außer bem Bebnten noch 15 Prozent: bat er folche auf gepachtetem fremben Gigenthum bezogen, fo zahlt er bem Gigenthumer ale Pacht in ben meiften Gegenben bas Drittel, gibt aber ber Gigenthumer bem Bauer bas Saatforn und bie Doffen jum Pflugen, fo bekommt er bie Balfte. Da bas gand febr entodlfert ift, baber nicht alles angebaut werben fann, fo beactert gewöhnlich ber Bauer einen Theil bas eine Jahr und benust ben anbern Theil zur Biebweibe. Um meiften baut man Weizen, Gerfte, Birfe, turfifches Rorn ober Mais. Lesteres kann aber nur an Orten gebaut werben, die fich bewaffern Laffen; Reis barf, wie bereits oben ermahnt ift, nur in gewiffen Entfernungen von ben Ortschaften gebaut werben. Roggen wird blos gebaut, um Banbftrob zum Binden ber Garben zu baben : Saber außerft menia, inbem bie Pferbe nur mit Gerfte gefut= tert werben. Der Rutterfrauterbau ift febr beschrantt, beson= bers wegen Mangel an geboriger Bemafferung und weil bie anhaltend trockene und beiße Witterung im Sommer alles Gras verfenat. Die Erfahrung bat gelehrt, bag bier bas beu nur ben Buapferben gutraglich ift.

Was die Sartenkultur anbelangt, so kultivirt der Grieche nur solche Kräuter, die er am nothwendigsten bedarf; sie bestehen hauptsächlich in Zwiedeln, Knoblauch, Sellerie, Kohl, gelben und weißen Rüben, Mellisanie, Bamies, Zucker= und Wassermelonen und besonders in einer großen Art Gurken, welche letzern, sowie die Melonen, seine Hauptnahrung sind; die großen Kolokynthen erreichen oft eine Größe dis zu einem Zentner an Gewicht, besonders gut und groß ist der Blumenskohl; der Kartosselbau ist noch im Entstehen. Außerdem bes nugen die Landleute mehre wildwachsende Kräuter, woraus sie

Salat zubereiten. In ber Umgegenb ber Stabte werben auch bie anbern europaifchen Gemufe gezogen; fie verlieren aber febr an Schmadhaftigfeit. Dbftbaumzucht ift noch in ber Rindheit; man bat inbeffen feit ber Ankunft bes Ronias bebeutenbe Fortidritte gemacht. und viele Obftbaume aus Italien, Frankreich und Deutschland kommen laffen, wodurch man nun= mehr im Befis ebler Gattungen ift und burch Pfropfen ber baufig fich porfinbenben wilben Stamme bie Dbftbaumzucht in furzem in Klor kommen wird, besonbere ba in bem so gunftigen Klima bie Baume fo rafch wachsen, bag man balb ben Bortheil bavon genießt. Die Subfruchte gebeiben in folder Rulle und Gute, baß fie einen großen Artitel ber Ausfuhr bilben : bei Poros ift ein ganger Balb von Citronenbaumen. find baufig und auch Raftanienmalber von bedeutenber Große finben fich por.

Bas ben Beinbau anbelangt, fo ift er in Griechenland febr bebeutend, und es werben jahrlich noch neue Unlagen ge= macht; inbeffen ift bie Behandlung bes Beines ben Griechen noch unbekannt; murbe ein autes Berfahren eingeführt, fo konnte bas Land bie berrlichften Beine liefern, wozu inbeffen Reller unumganglich nothwendig find, welche bier gang mangeln. Der Bein enthalt febr viel Geift, und es gibt ichon einige Gorten febr auten Beins, als: ber Malvafier, ber Vino santo von Santorin und ber Bacchusmein von Raros. griechische Wein bat, wie ichon ermabnt, fur ben Fremben einen unangenehmen Gefchmack, inbem man ibn, um ihn haltbar gu machen, mit Dech und Barg vermischt. Alten Wein finbet man außerft felten, bochftens in einigen bobern Privathaufern. Der Wein wird alle Jahre consumirt und ba man feine Rehlernte bat, so reproducirt er sich alle Sabre; et ist übrigens im Innern bes Lanbes außerft billig und mabrend ber Ernte koftet bie Offa nur 6 bis 10 Lepta.

Biehzucht. Am gewöhnlichsten ist bas gemeine Schaf mit langer grober Wolle, welche zu Kapotten, groben Tuchern, Teppichen, Polstern ober Matrazen und Sophas benust wird. Ein Schaf kostet 10 bis 15 Drachmen. Sie werben burchgebenbs zweimal bes Tages gemolken und geben eine Biertel bis

balbe Offa Mild. Diefelbe wird zu Rafe und Butter benust, und zwar wird bie Butter aus ber frifden Milch gemacht; 12 Offa Milch geben 3/4 Offa Butter. Der Rafe wird fett und balbfett gemacht, ftart gefalzen und ift ein bauptfächliches Rabrungsmittel bes Bolfes; bas Schaf lammt gewöhnlich im December und Januar; man folachtet bie Bocke meift als Lammer, befonders zur Ofterzeit, auch fennt man bas Bam= meln wenia. Rach 11/4 Jahren tritt bie Kortpflanzungs= fabiakeit ein und bis zur Sprunazeit wird bas Schaf gemol-Ein junges gamm wird fur 3 bis 4 Drachmen gefauft. Das Schaf gibt jabrlich gegen 1 Defa Bolle und rechnet man ben jahrlichen Ertrag eines folden auf 5 Drachmen. Schafer tann 300 Stud Schafe buten; er braucht bazu feine Sunde, gewohnlich befinden fich aber bei jeder Beerbe 4 große und bofe Sunde gur nachtlichen Bache, um Bolfe und Diebe abzuhalten. Man muß baber mit Borficht fich einer Beerbe naben. Die Schafe bleiben immer im Rreien. Dem Staat sablt man an Steuer fur jebes Schaf (gammer finb frei) 35 Lepta bes Jahres; die Weibe ift verpachtet und kommt 20 Lepta auf bas Stud zu fteben. Auf biefe Art braucht man nicht Grundbefiber zu fein, um Schafbeerben zu befiben. Im Sommer werben bie Gebirge gur Beibe benust und find folche im Binter mit Schnee bebeckt, fo treibt man bie Beerben in bie Ebenen. Da man feine Stallfutterung fennt, fo kommt es manchmal por, bag, wenn die Boben mit Schnee bebeckt find. die Schafe wegen Mangel an Futter einer großen Sterblichkeit unterworfen find. Das Schaf = und Biegenfleisch gebort zu ben am meiften ublichen Fleischspeisen; besonders aut ift bas Rleisch ber Ziegen, weil sie nur von aromatischen Kräutern le= ben, bie fie burch Sinanklimmen auf bie bochften Berge und felbft gwifden ben Rluften ber Relfen erbeuten; fie verurfachen inbeffen in Korften bebeutenben Schaben.

In Gegenben, wo bie Schafzucht keinen guten Fortgang hat, halt man Ziegen und stellen sich solche im Extrage mit ben Schafen gleich. Die hiesige Ziege ist von schönem Körperzbau und hat gerade aufstehende 1 bis 1½ Fuß lange Hörner. Mit Merinosschafen sind Bersuche angestellt worden; es fand

en au Croogle

aber durch die Afklimatisation ein bebeutender Abgang von 50 Prozent statt. Die eingeführten Merinoheerden bestanden aus sächssischen Elektoralschafen; 100 Stück Schafe und 15 Wids der kosteten mit Aransport nach Athen 17,000 Drachmen. Das Melken sindet naturlich weber bei den Merinos noch deren Basstarden statt. Es ist zu bemerken, daß bei der Kreuzung die erste Generation schon eine auffallend bessere Wolle gab.

Die griechischen Wollen kommen unter verschiebenen Namen in den Handel; Sorge heißt die, welche im Monat Marz gesschoren wird, sie wird in feine, grobe und Baja getheilt, welche unseren Ausschußwolle entspricht. Uebrigens sind die hiesigen Schase, wie in Spanien, Wanderschase, wodurch sie stets in derselben Temperatur erhalten werden, indem sie, wie gesagt, im Winter auf die Ebene und im Sommer auf die Berge getrieben werden. Da die Schase mie in Ställe kommen, so sind sie von allen den fauligen und hisigen Krankheiten befreit, die nicht selten in den mephitischen Dunsten ihren Ursprung haben, mit denen mitunter unsere Ställe angefüllt sind.

Die Vferbeaucht ift im Beginnen; es find inbeffen febr viele icone, besonders Buchtpferbe mabrend ber lesten Beit aus ber Turtei eingeführt worben; bie biefigen Pferbe find febr bauerhaft und baber besonders zum Reisen brauchbar, fie baben einen fichern Sang, welches bei ben fchlechten felfigen Begen, bie meiftens an Abgrunden vorbeiführen, febr nothwendig ift. Mit unfern beutschen Pferben ware es faft unmöglich, ohne Lebensaefahr biefe Wege zu paffiren. Dan bebient fich nicht einmal bes Bugels, fonbern lagt bie Pferbe rubia fortaeben. felbft an ben gefährlichften fteilften Stellen finben fie einen fichern Puntt, wo fie ihren guß binfegen. Die Pferbe ber Griechen werben nicht wie in Europa beschlagen. Ihr Befolag befteht aus einer runben Gifenplatte, welche bie gange Soble bes hufes bebeckt und nur in ber Mitte ein Loch bat. bamit ber Buf Buft gum Musbunften babe.

Efel und Maulesel werben haufig gezogen, boch kommen bie lestern größtentheils aus ber Turkei und werben theurer als die Pferbe bezahlt. Die Maulesel sind meistens falsche Thiere; der hiesige Esel ift aber munter und geht einen raschen Schritt.

Ram eele gibt es nur wenige, und zwar nur in Ebenen, sie werben zum Aragen ber Laften verwendet. Es werden einem Rameele gewöhnlich 4 Centner aufgelaben, ihre Unterhaltungstoften sind ziemlich bebeutend; sie stammen aus dem Freiheitstampfe her, wo sie als Lastthiere der turkischen Armee nach Griechenland gebracht und beim Ruckzuge dieser heere erbeutet wurden.

Die Regierung hat bereits viel für die Berbesserung des Landbaues gethan, besonders ward auf denselben durch Anlegung von Kolonien zu wirken gesucht. Den eingewanderten Kretensern, dort von den Türken, wegen ihres Bersuches, das unerträgliche Joch abzuschütteln, hart verfolgt, wurden Ländereien zu Modon und Milo angewiesen, den eingewanderten Sulioten zu Raupaktos und Antirrhion, den Thessaldier zu Midjela, den Psarioten zu Eretria, den Samieren zu Ehalkis, den Macedoniern zu Pela und den Chioten zu Hattas und im Piräus. Der Olivenwald bei Athen, welcher durch das ledertreten des Kephisse ganz versumpst war, ist bereits entwässert, da man diesem Flusse ein neues Bett gegeden; die Ebene von Ukros am Meerbusen von Navplia ist durch einen Kanal tros den gelegt, ebenso die Ebene von Tripolisa durch Aufraumung der unterirbischen Abzugsgtäden.

# Die Reise nach Griechenland.

Rur ausnahmsweise wird die Reise nach Griechenland zu Lande burch Dalmatien, Ungarn, Siebenburgen ober die Moldau über das unwirthbare Balkangebirge Bulgariens, ober durch die Schluchten der hellenischen Gebirge von Albanien und Thessalien gemacht, sondern von der Mehrzahl der Reisenden der Seeweg vorgezogen, für welchen der Pirdeus auf dem Festlande, Syra auf den Erkladen und Patras auf der Halbinsel Morea die gewöhnlichen Landungspunkte geben; auch ladet die Dampfsschissalien, welche im Mittelmeere dieher noch die wenigsten Unsalucksfälle erfahren, ein, den Seeweg einzuschlagen.

Die ditreichischen und franzbsischen Dampsschiffe sind es, welche die beste Gelegenheit zur Fahrt nach Griechenland geben. Mit den erstern kann man die Donau abwarts über Konstantinopel oder von Ariest aus durch das adriatische Meer nach Griechenland gelangen, oder auf dem lettern von Marseille aus über Malta. Die franzdsischen Dampsschiffe bieten zugleich eine sichere Berbindung für Alle, welche aus den Häfen Italiens am Mittelmeere, sowie die triestiner für die, welche von Ancona und den sieden ionischen Inseln aus Griechenland besuchen wolten. Besonders ist es der Hasen Piraeus, gewissermaßen die Borstadt von Athen, welcher mit den bedeutendsten Seehafen des Mittelmeeres in Verbindung steht, woher auch die Reisenden ben kommen mögen.

Dies zeigt bie folgenbe Ueberficht ber frangofischen

Dampfichiffahrteverbindung mit bem Pirdeus, von wo in gerader Linie gerechnet wirb

| nadj       | Alexandrien     |   |  | 175        | Meilen |
|------------|-----------------|---|--|------------|--------|
| "          | Civitavecchia - |   |  | 260        | ,,     |
| ,,         | Ronftantinopel  | • |  | 120        | ,,     |
| "          | ben Darbanellen | l |  | 75         | . ,,   |
| "          | Livorno         |   |  | 300        | ,,     |
| "          | Malta           |   |  | 180        | ,,     |
| <i>'</i> ' | Marseille       |   |  | <b>350</b> | ,,     |
| ,,         | Reapel          |   |  | 220        | ,,     |
| ,,         | Smyrna          |   |  | 70         | ,,     |
| ,,         | Syra            | , |  | 20         | "      |

Durch die offreichischen Dampfichiffe fteht ber Piraeus in unmittelbarer Berbinbung mit Patras und Spra;

#### über Patras mit

Korfu auf den ionischen Inseln, Ancona im Kirchenstaat und Triest;

#### über Spra mit

Smyrna in Kleinasien, ben Darbanellen, Konstantinopel, und von hier burch bas schwarze Meer und bie Donau mit Wien.

Die Dampfichiffe bes oftreichifchen Blond, ber Dampfsichiffahrtegefellichaft zu Erieft, geben jeben Monat ab

| von Triest               | l. | unb | 16.         |
|--------------------------|----|-----|-------------|
| und kommen an in Ancona  | 2. | ,,  | 17.         |
| gehen ab von Ancona      | 2. | ,,  | 17.         |
| und kommen an zu Korfu . | 5. |     | <b>2</b> 0. |
| gehen ab von Korfu       | 5. | "   | <b>2</b> 0. |
| kommen an zu Patras      | 6. | ,,  | 21.         |
| gehen ab von Patras      | 6. | ,,  | 21.         |
| fommen an im Piraeus     | 8. | ,,  | 23.         |

# 414 Die Reine nach Griechenland.

|   | gehen ab vom Piraeus   |     |      |     | 8.   | unb  | 23.         |      |    |  |
|---|------------------------|-----|------|-----|------|------|-------------|------|----|--|
|   | kommen an in Spra.     |     |      |     | 9.   | n    | 24.         |      |    |  |
|   | gehen ab von Spra .    |     |      |     | 10.  | ,,   | <b>25</b> . |      |    |  |
|   | fommen an zu Smyrne    |     |      |     | 11.  | ,,   | <b>2</b> 6. |      |    |  |
|   | gehen ab von Smyrna    |     |      |     | 11.  |      | 26.         |      |    |  |
|   | kommen an zu Konstan   |     |      |     | 13.  | ".   | 28.         |      |    |  |
| a | uf ber Ruckfahrt gehen | bie | felt | en  | alle | Mo   | nate        | ab   |    |  |
|   | von Konstantinopel .   |     |      |     | 5.   | unb  | 20.         |      |    |  |
|   | und kommen an zu On    |     |      |     | 7.   | ,,   | 22.         |      |    |  |
|   | gehen ab von Smyrna    | •   |      |     | 7.   |      | 22.         |      |    |  |
|   | <u> </u>               | :   | -    | •   | 8.   | ",   | 22.         |      |    |  |
|   | geben ab von Spra .    |     |      | •   | 11.  |      | 26.         |      |    |  |
| , | • •                    |     | •    | •   | 12.  | "    | 27.         |      |    |  |
|   | tommen an im Piraeus   |     | •    | •   | 12.  | "    | <b>27</b> . |      |    |  |
|   | gehen ab vom Piraeus   |     |      | •   |      | "    |             |      |    |  |
|   | kommen an zu Patras    |     |      | •   | 14.  | "    | <b>29</b> . |      |    |  |
|   | gehen ab von Patras    | •   |      |     | 14.  | "    | 29.         |      |    |  |
|   | kommen an zu Korfu     |     |      |     | 15.  | . 11 | <b>30</b> . |      |    |  |
|   | gehen ab von Korfu .   |     | • .  | • ' | 15.  | `,,  | <b>30.</b>  |      |    |  |
|   | kommen an in Ancona    |     |      | . : | 18.  | ,,   | 2.          | ober | 3. |  |
|   | gehen ab von Ancona    |     |      |     | 18.  | "    | 2.          | ,,   | 3. |  |
|   | kommen an zu Triest    |     | •    |     | 19.  | ",   | 3.          | "    | 4. |  |

Die frangofischen Dampfichiffe haben 3 verschiesbene Abtheilungen ihrer Fahrten.

#### 1) Bon Marfeille nach Malta.

# Es geht jeben Monat ein Dampffchiff nach Malta:

|                                 | 1.   | 11. | 21. | Abends    | 5 | uhr |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----------|---|-----|
| und fommt von ba zuruck         | 1.   | 11. | 21. | ,,        | 6 | ,,  |
| fommt an in Liverno             | 3.   | 13. | 23. | Morgens   | 6 | ,,, |
| geht ab nach Civitavecchia      | . 3. | 13. | 23. | Mittags   |   |     |
| fommt nach Livorno zuruck       | 10.  | 20. | 30. | Morgens   | 8 | "   |
| geht von ba nach Marfeille .    | 10.  | 20. | 30. | Nachmitt. | 2 | "   |
| fommt an in Civitavecchia       | 4.   | 14. | 24. | Morgens   | 6 | ,,, |
| geht nach Malta                 | 4.   | 14. | 24. | Machmitt. | 2 | ,,  |
| fommt zuruck nach Civitavecchia | 9.   | 19. | 29. | Morgens   | 6 | ,,  |

9 19 29 Stadimitt 2 1the

| von oa nacy warjeiue          | 9. 19. 29. Nachmitt. 2 ugr  |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Ankunft auf Malta             | 7. 17. 27. Morgens 8 ,,     |
| Ruckehr nach Marfeille        | 6. 16. 26. Morgens 10 "     |
| O                             |                             |
| 2) Von Malta nach             | Konftantinopel.             |
| Bon Malta nach Syra           | 8. 18. 28. Morgens 6 uhr    |
| fommt von ba zurück           | 4. 14. 24. Rachmitt. 3      |
| fommt an auf Spra             | 1. 11. 21. Morgens 8 ,,     |
| von ba nach Konftantinopel .  |                             |
| kommt von Konftantinopel      |                             |
| geht ab von Spra nach Malta   |                             |
| trifft ein in Smyrna          | 2. 12. 22. Morgens 11 ,,    |
| geht ab nach Konftantinopel . | 2. 12. 22. Abends 5 ,,      |
| fommt an von Konftantinopel . | 9. 19. 29. Morgens 8 ,,     |
| geht nach Malta               | 10. 20. 30. ,, 8 ,,         |
| trifft ein in Konftantinopel  | 4. 14. 24. " 9 "            |
| geht nach Malta               | 7. 17. 27. Nachmitt. 4 "    |
|                               |                             |
| 3) Bon Athen na               | ch Alexandrien.             |
| geht ab                       | 9. 19. 29. Rachmitt. 5 11br |
| kommt an in Meranbrien        |                             |
| kommt von Athen in Spra an    | 10. 20. 30 5                |
| geht von Spra nach Meranbrien | 11. 21. 1. Mittags 1 "      |
| fommt nach Spra zurück        | 10. 20. 30.                 |
| , ,                           |                             |

Die Reisekoften sind fur folche Entfernungen im Gangen febr maßig. Der Zarif bei ben frangofischen Dampfichiffen ift vom Virdeus

und braucht 3 Tage 4 Stunden.

### 416 Die Reise nach Griechenland.

|                                                | Fá                | Für ben Plat                  |                 |                                                    | 4                       | einen<br>en mit<br>  2<br>bern                                 | Für I Sund.                                    | Ueberge:<br>wicht auf<br>jebe<br>18 Kilogr. |                                                    |  |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
|                                                | Dr                | Dr.                           | Dr.             | Dr.                                                | Fr.                     | Fr.                                                            | Fr.                                            | Fr.                                         | Gt.                                                |  |
| " Konstantinopel<br>ben Darbanellen<br>Eivorno | $\frac{290}{163}$ | 80<br>50<br>200<br>120<br>234 | 33<br>133<br>80 | 49<br>72<br>33<br>20<br>83<br>50<br>97<br>61<br>19 | 260<br>120<br>75<br>300 | 105<br>156<br>72<br>45<br>180<br>108<br>210<br>132<br>42<br>12 | 5<br>10<br>5<br>10<br>5<br>10<br>10<br>10<br>2 | 1<br>2<br>1<br>3<br>1<br>3<br>2             | 75<br>60<br>20<br>75<br>80<br>50<br>20<br>70<br>20 |  |

Für Golb und andere koftbare Gegenstände zahlt man für ben Berth von 100 France:

```
Rur Golb.
                                                    Rur Gilber.
                                                     Fr. 40
                                       30 Ct.
vom Viraeus nach Alexanbrien .
                                                             Œt.
                    Civitavecchia
                                                          80
                                       60
 "
                    Ronftantinopel .
                                       30
                                                          40
                                            ,,
                                                      ,,
                                                               ,,
              "
 "
       "
                    ben Darbanellen
                                       25
                                                          30
                                            n
                                                      ,,
 "
       ,,
              "
                    Liporno .
                                       60
                                                          80
                                            ,,
 "
       ,,
              "
                                                      "
                                                               ,,
                                       30
                                                          40
                    Malta
                                            "
                                                      ,,
 "
       "
               "
                    Marfeille
                                       80
                                            ,,
                                                      ,,
       "
              "
                                                               "
 "
                                                          80
                    Reapel
                                       60
 "
       "
                                            "
                                                      "
                                                          25
                                       20
                    Smorna.
                                            "
 "
       "
               "
                                       15
                                                          20
                    Spra .
               ••
 "
       "
```

#### Die Reifenben baben an Gepack frei:

bie ber ersten Klasse 200 Kilogramme
" " zweiten " 100 "
" " britten " 50 "
" " vierten " 50 "

Kinder unter 3 Jahren werben umfonst mitgenommen; bis 9 Jahr zahlen sie balfte, über 10 Jahr aber soviel wie Erwachsene. Wenn mannliche ober weibliche Dienerschaft für die zweite Klasse eingeschrieben worden, so darf bieselbe boch unter keinen Umftanden an der Tafel der Reisenden bieser Klasse speisen.

Auf ben Dampsichiffen besinden sich sehr wohl eingerichtete Restaurationen, welche nach den verschiedenen Rlassen ein Frühstück um 12 uhr und ein Mittagsessen um 6 uhr liefern. Die erste Klasse zahlt dafür 6 Fr. täglich, mit Einschluß des Thees, der Abends um 9 uhr gegeben wird. Davon wird auf den Mittagstisch 4 Fr. und auf das Frühstück 2 Fr. gerechnet, der Wein ist mit inbegriffen.

Die zweite Klasse zahlt 4 Fr., wovon 11/4 Fr. für das Frühstück und 21/2 Fr. für das Mittagsessen gerechnet werden. Die Zahlung wird geleistet, man mag essen wollen oder nicht. Kinder unter 6 Jahren zahlen die Hälfte der Taselgelder ihrer Klasse, bei Kindern unter 3 Jahren hängt es von dem Ueberzeinkommen ab; doch darf nicht mehr als 2 Fr. gesodert werden. Die dritte Klasse kann sich nach der Speisekarte versorgen. Wenn Reisende der ersten und zweiten Klasse krank sind, können sie statt der Mahlzeiten Bouillon, Thee, Zuckerwasser und andere Erfrischungen sodern; alles, was man sonst verlangt, muß besonders bezahlt werden.

Auf ben oftreichischen Dampfschiffen hat man bie Bahl, ob man eine Kajute mit einem Bett nehmen will ober nicht. Die Dampfschiffe beiber Rationen haben namlich, außer einem Salon für die herren und einem für die Damen, kleine Cabinets mit 2 Betten in 2 Etagen, alles sehr gut, selbst prachtvoll eingerichtet und sehr rein gehalten. Beibe führen eine auserlesene Bibliothet mit, meist Berte, ben Orient betreffend. Der oftreichische Karif ist solgender:

# 418 Die Reise nach Griechenland.

| Auf der Krieff und In Schieff und In | Reife zwischen<br>Ancona                    | 100 68 113 77 113 77 113 174 175 113 175 113 175 113 175 113 175 113 175 113 175 113 113 113 113 113 113 113 113 113 11 | 2 (20 6 | -   | Ktaffe        | 1 |          |                               |     |     | 1                | -15 |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|---|----------|-------------------------------|-----|-----|------------------|-----|----------|---------------|
| <b>g</b> ::::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ancona                                      | }                                                                                                                       | (24 6   |     | 1             | - | -        | da di                         |     |     | Klaffe           | 2   |          |               |
| g::::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uncona<br>Sorfu<br>Patras<br>Uthen<br>Ompra |                                                                                                                         | D.      | -   | 44            |   | aiĐ      |                               | -   |     | -                |     |          | 1_            |
| <b>g</b> ::::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ancona                                      |                                                                                                                         | -0      | K   | 18            | H | ii.      | %                             | R   | 100 | Sign of the same | 100 | 18       | 300           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Korfu                                       |                                                                                                                         | 11      | 15  | 10            | Ī | 13       | *                             | -   | 1   | -                | 8   | CT       | I             |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vatras                                      |                                                                                                                         | 42      | 8   | 8             | ī | 8        | <b>%</b>                      | -   | 9   | G9               | ಜ   | co ·     | R             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atthen                                      |                                                                                                                         | 53      | 35  | ಜ             | ī | 8        | <u> </u>                      | CI  | I   | ಣ                | 1   | 7        | 1,            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chta                                        |                                                                                                                         | 8       | 8   | 4             | Ī | 24       | 75                            | C7  | 3   | 4                | 2   | n I      | 9             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Smyrna                                      |                                                                                                                         | 8       | 8   | 25            | Ī | 75       | /3                            | 67  | 3   | 4                | 15  | 2        | 3             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hon Darbanellon                             |                                                                                                                         | 11      | 108 | 2             | Ī | æ        | <u>~</u>                      | က   | 2   | n :              | ١   | 9        | 9             |
| : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                         | -       | 108 | 2             | Ī | జ్ఞ      | <b>*</b>                      | m   | 8   | 0                | I   | 9        | 9             |
| : =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konstantinopel                              | -                                                                                                                       | ŝ       | 120 | 8             | Ī | <b>%</b> | _                             | 4   | 1   | 9                | ı   | 20 (     | 1             |
| Ancona " S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Korfu                                       |                                                                                                                         | 3       | 45  | <u></u>       | ĺ | 2        | <u> </u>                      | _   | 3   | <b>9</b> 9       | 1   | 34       | 3             |
| : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Patras                                      | _                                                                                                                       | 42      | 9   | 3             | I | <u>8</u> | 75                            |     | 9   | C4               | ද   | ر<br>د   | 2             |
| : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Athen                                       |                                                                                                                         | 20      | 8   | 9             | Ī | 75       | 7/3                           | 37  | 2   | en :             | 45  | (C)      | I             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spra                                        |                                                                                                                         | 20      | ŝ   | 8             | Ī | 7        | <sup>2</sup> / <sub>3</sub>   | 67  | 2   | <b></b>          | 3   | <b>S</b> | 1             |
| : \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Smirma                                      | _                                                                                                                       | 2       | 8   | 8             | Ī | ಣ        | *                             | က   | 1   | 4                | ဓ္ဌ | 9        | ١             |
| : .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ben Darbanellen .                           |                                                                                                                         | 9       | 3   | 8             | Ī | ೫        | ×                             | ಣ   | Ī   | 4                | 8   | 9        | 1             |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ronstantinopel                              |                                                                                                                         | 81      | 115 | 2             | Ī | æ        | _                             | က   | 9   | 0                | 8   | -        | ଛ             |
| Korfu " 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Patras                                      | _                                                                                                                       | =       | 15  | 2             | n | 2        | / <sub>2</sub> / <sub>3</sub> | _   | 1   | -                | දි  | C4       | 1             |
| : =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atben                                       | _                                                                                                                       | 32      | 45  | 2             | I | 90       | %                             | _   | 2   | C4               | I   | 67       | \$            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Syra · · · ·                                | _                                                                                                                       | 32      | 45  | 8             | Ī | <u>®</u> | <u>`</u>                      | -   | 2   | 64               | I   | GQ.      | <del>\$</del> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Smyrna                                      | _                                                                                                                       | 43      | 8   | <del>\$</del> | I | 75       | 7,                            | _   | 40  | 67               | ද   | က        | 8             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ben Darbanellen .                           | 8                                                                                                                       | 43      | 8   | 40            | I | 24       | ;;;                           | _   | 9   | C                | Ş   | **       | 8             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konstantinopel                              |                                                                                                                         | 58      | 8   | 2             | ١ | S        | 2,5                           | . 6 | 8   | · c:             | 3   | > <      | 8             |

| 3 8      | 1    | ł   | I  | 2            | 1          | 1    | 40          | ١          | 1        | 9          | ١        | 8          | I      |
|----------|------|-----|----|--------------|------------|------|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| 77 0     | 4 m  | က   | 7  | _            | <b>C</b> 9 | C7 : | <b>67</b> ( | <b>C</b> 7 | 67       | C4         | 67       | <b>3</b> 9 | 67     |
| 45       | 3.2  | 15  | ١  | 1            | ස          | ္က   | 1           | Ŕ          | ද        | 1          | ဓ္က      | 45         | 음<br>등 |
|          | - 69 | 63  | က  | _            | _          | _    | C7 .        | _          |          | 67         | _        | _          | _      |
| 29       | 28   | ೫   | I  | <del>9</del> | 1          | 1    | R           | I          | 1        | 8          | 1        | 2          | ī      |
|          |      | _   | 67 | 1            | _          | _    | _           | _          | _        | _          | _        | _          | =      |
| <u> </u> |      | 2/5 | ·* | ×,<          | 7,5        | `    |             | <u>`</u>   | ,<br>'S' | 7,7        | ,,<br>,, | 7,         | *      |
| 25       | 2 00 | 18  | 24 | 9            | 12         | 13   | 13          | 12         | 12       | <b>18</b>  | 9        | 12         | 9      |
| ī        | 1 1  | 1   | 1  | က            | œ          | 2    | 14          | 9          | œ        | 12         | 9        | 2          | 9      |
| 72.5     | 3 %  | 36  | 48 | 9            | 16         | ನ    | R           | 2          | 9[       | 24         | 12       | 2          | 12     |
| 38       | 87   | 72  | 2  | 6            | 77         | ္က   | <b>6</b>    | 18         | 24       | 36         | 18       | 8          | 8      |
| 9        |      |     |    |              | _          | _    | _           |            | _        |            |          |            | 00     |
| CALC     | 2 2  | 8   | 22 | _            | 22         | 22   | <u> </u>    | =          | 6        | <b>5</b> 6 | 13       | 2          | =      |
|          | 27.5 |     |    |              |            |      |             |            |          |            | _        |            |        |
|          |      |     |    |              |            |      |             |            |          |            | _        |            |        |
|          |      |     |    |              |            |      |             |            |          |            | _        |            |        |

#### 420 Die Reise nach Griechenland.

Die Reisenden erster Klasse haben 40 Pfd. Gepack frei, die der zweiten Klasse 30 Pfd., die der dritten Klasse 20 Pfd., und außerdem soviel Pfunde, als sie Gulben für die Reise bezahlt; das Uebergewicht wird ebenso bezahlt, wie oben für die Baare festgeseht ist.

Die erfte Rlaffe erhalt mit Tagesanbruch ichmarzen Raffee. nach 10 Ubr ein Frubstuck, bestehend in Thee, Raffee und einer marmen und einer falten Schuffel, um 4 Uhr ein Mittaabeffen. bestebend außer einer Suppe in 4 warmen Schuffeln und Deffert nebst Wein. Des Abends wird wieder Thee und Butterbrot gegeben. Dafur gablt man 2 Gulben 30 Kreuzer. Die britte Rlaffe muß fich entweber felbft mit Rabrunasmitteln ver= feben ober für bie Matrofentoft 30 Rr. bezahlen; boch merben nur Plage ber britten Rlaffe in ben griechischen Gemaffern bewilligt. Uebrigens ift man auf biefen Schiffen nicht genothigt. bas Effen zu bezahlen, wenn man gleich erklart, bag man nicht gespeift fein will. Much bat man auf ben oftreichischen Dampf= ichiffen bie Bequemlichkeit, in jebem hafen ein anberes Dampf= fchiff abwarten zu burfen; boch gilt ber Empfangichein nur 2 Monate und man muß es fich gefallen laffen, wenn bann alle Rajuten befest find, tein Bett zu erhalten. Uebrigens muß man fofort bei ber Ankunft in bem hafen, wo man fich auf= balten will, bem Schiffscapitain, mit bem man gereift ift. idriftliche Anzeige machen, um fein Recht zu bewahren.

Die Reisenben ber ersten Alasse haben noch ben Borzug, baß auf bas hintertheil bes Schiffes, bas ihnen zum abgesonsberten Spaziergang angewiesen ist, die andern Alassen nichtstommen durfen.

Rinber unter 10 Jahren, wenn sie tein befonberes Bett verlangen, gahlen nur bie halfte ihrer Rlaffe.

Die zuerst Eingeschriebenen haben bie Wahl ber Rajuten, bie lesten muffen fich ohne bieselben begnügen.

Wenn der Capitain zur Abfahrt Alles fertig hat, wird nach Ablauf der Zeit kein Reisender mehr angenommen und man verliert das bezahlte Geld.

Für das Einschreiben, das Wiegen und die Beforderung ber Bagage an Bord zahlen die beiben ersten Alassen 20 Kr.

Bersiegelte Briefe barf Riemand mitnehmen, sonst werben sie weggenommen und ber Inhaber hat alle nachtheiligen Folgen zu gewärtigen, die unter andern barin bestehen durften, daß er in gefängliche haft gebracht werben kann.

Die Dampfichiffahrtecompagnie erset ben Berluft an ber Bagage, mit Ausnahme unabwenbbarer Gewalt, mit 2 fl. fur

bas wiener Pfunb.

Wenn ein Reisender baare Gelbsummen bei sich hat, ohne bavon Anzeige gemacht und nach dem obigen Tarif dafür bezahlt zu haben, so muß er das Doppelte bezahlen und das Borgefundene dient zur Deckung dieser Jahlung. Darum hat auch die Gesellschaft das Recht, die Bagage untersuchen zu lafssen. Auf das gewöhnliche Reisegeld wird aber keine Rücksicht genommen. — Wenn das Bolumen der Bagage dei 50 Pfd. einen Kubiksuß übersteigt, wird nach dem Bolumen bezahlt, namslich 2 Kubiksuß bezahlen wie 100 Pfd.

Für bie Lebensmittel, welche in ber Reftauration ber Dampfichiffe zu haben, sind bie Preise burch Aushang bekannt

gemacht.

Die baaren Gelber und andere Gegenstände von größerm Berth muffen in besondern Beuteln oder Kasten verpackt, verssiegelt und mit einer schriftlichen Erklärung versehen sein, welche den Berth angibt; sobald diese Gegenstände an den Ort ihrer Bestimmung in dem Zustande der Uebergade abgeliefert sind, hort die Ersasverbindlichkeit der Gesellschaft auf.

Endlich muffen sich die Reisenben ber Dampfschiffe allen Sanitätsvorschriften unterwerfen und die diesfallsigen Kosten in ben verschiedenen Seebafen tragen, wo sie benselben unter-

worfen werben.

Wer auf bem Wege über bas abriatische Meer Benedig sehen will, kann von Triest aus alle Montage, Donnerstage und Sonnabenbe mit bem Dampsschiff babin abgehen und von bort alle Montage, Mittwoch und Freitage wieder zurücklehren. Auf bem ersten Plat zahlt man 8, auf bem zweiten 5 und für einen Bebienten 4 st.

Wer Ancona auf bem Wege nach Griechenland feben will, muß bies auf bem Pinwege thun, ba man auf bem Ructwege

#### 422 Die Reise nach Griechenland.

bort eine viel unangenehmere und langere Quarantaine als in Trieft zu machen hat; ober man kann auch mit dem unmittelsbar nach Ancona gehenden Bampfschiffe borthin vorausgehen. Dies fährt alle Monate den 8. und 24. von Arieft ab und kehrt von dort am 10. und 20. zurück; der Preis ift derselbe wie oben bei den nach der Levante gehenden Dampfschiffen.

Endlich kann man die Reise über das adriatische Meer auch über das wenig bekannte Dalmatien machen, indem besondere Dampsschiffe langs der Küste an allen bedeutenden Orten anslegen und die Cattaro gehen, von wo man freilich eine andere Schiffsgelegenheit dis nach dem nicht entsernten Korfu nehmen muß, wo man sich wieder der Dampsschiffs bedienen kann. Diese Küstensahrt wird vom November die Februar monatlich einmal, in den andern Monaten aber zweimal, wie folgt, unternommen.

Auf bem Wege nach Cattaro geht bas Dampfichiff bes

| ,                         | ช   | om M | årz b    | is Da.      | vom Nov. bis F | e |
|---------------------------|-----|------|----------|-------------|----------------|---|
| ab von Trieft             |     | 5.   | unb      | 20.         | · 5.           |   |
| fommt an zu Luffin picc   | olo | 6.   | ,,       | 21.         | 6.             |   |
| geht ab von Luffin piccol | lo. | 6.   | ,,       | 21.         | 6.             | ٠ |
| kommt an zu Bara          |     | 6.   | ,,       | 21.         | 6.             |   |
| geht ab von Bara          |     | 7.   | ,,       | 22.         | 8.             |   |
| tommt an zu Sebenico .    |     | 7.   | ,,       | 22.         | 8.             |   |
| geht ab von Gebenico .    |     | 8.   | ,,       | 23.         | 9.             |   |
| fommt an zu Spalato .     |     | 8.   | ,,       | 23.         | 9.             |   |
| geht ab von Spalato .     |     | 9.   | "        | 24.         | 10.            |   |
| tommt an gu Befina        |     | 9.   | ,,       | 24.         | 10.            |   |
| geht ab von Lesina        |     | 9.   | ,,       | 24.         | 10.            |   |
| kommt an zu Curzola .     |     | 9.   | H        | 24.         | 10.            |   |
| geht ab von Curzola .     |     | 10.  | ,,       | <b>25</b> . | 11.            |   |
| kommt an zu Ragusa .      |     | **   | ,,       | <b>25</b> . | 11.            |   |
| geht ab von Ragufa        |     | 11.  | ,,       | <b>26</b> . | 13.            |   |
| fommt an zu Cattaro .     |     | 11.  | ,,       | 26.         | 13.            |   |
| geht ab pon Cattaro .     |     | 11.  |          | 26.         | 14.            |   |
| kommt an zu Ragusa .      |     | 12   | ,,       | 27.         | 14.            |   |
|                           | ٠.  | - 40 | ,,       | 27.         | 15.            |   |
| kommt an zu Curzola .     |     | 12.  | <i>)</i> | 27.         | 15.            |   |
|                           |     |      |          |             |                |   |

|                            | 90 | m Mt | irz b | is Dct.     | vom Nov. bis Febr. |
|----------------------------|----|------|-------|-------------|--------------------|
| geht ab von Curzola .      |    | 13.  | ,,    | 28.         | 16.                |
| tommt an zu Lefina         |    |      |       |             | 16.                |
| geht ab von Lefina         |    |      |       |             | · 16.              |
| kommt an in Spalato .      |    |      |       |             | -16.               |
| geht ab von Spalato .      |    |      |       |             | 17.                |
| fommt an in Gebenico .     |    |      |       |             | 17.                |
| geht ab von Sebenico .     |    |      |       | <b>30</b> , | 18.                |
| kommt an in Zara           |    |      |       | <b>30.</b>  | - 18.              |
| geht ab von Bara           |    | 16.  |       | 31.         | 19.                |
| Commt an in Luffin picco   |    |      | ,,    | 31.         | 19.                |
| geht ab von Luffin piccolo | ١. | 16.  | "     | 31,         | 19.                |
| tommt an in Trieft         |    |      |       | 1,          | <b>20</b> .        |

Die Bahlung ift folgenbergeftalt festgefest:

|             |        |       |                  | 901<br>1    | ben<br>aş   | Golb und<br>andere Rost:<br>barteiten<br>får 100 Ø. | Für 10<br>Baa |
|-------------|--------|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|             |        |       |                  | <i>1</i> %. | <i>1</i> %. | 26-                                                 | 16.00         |
| <b>B</b> on | Trieft | nac   | Lussin piccolo . | 8           | 6           | 15                                                  | 50            |
| ,,          | "      | "     | 3ara · · · ·     | 12          | 9           | 20                                                  | 1             |
|             |        | • •   | Sebenico         | 16          | 12          | 24                                                  | i             |
| "           | "      | "     | Spalato          | 18          | 13          | 24                                                  | l i 10        |
| "           | "      |       | Lesina           | 20)         | 14          | 24                                                  | lilio         |
| "           | "      | "     | Curzola          | 22          | 15          | 30                                                  | ilio          |
| "           | "      | "     |                  | 04          | 17          | 30                                                  | 1 20          |
| "           | **     | "     | Ragusa · · ·     | 24          |             |                                                     |               |
| "           | - "-   | "     | Cattaro          | 26          | 18          | 36                                                  | 1 30          |
| **          | Euffin | picco | lo nach Zara • • | 6           | 4           | 12                                                  | <b>-40</b>    |
| "           | "      | . 11  | ,, Sebenico .    | 10          | 7           | 15                                                  | 45            |
| ,,          | "      | **    | ,, Spalato .     | 12          | 8           | 15                                                  | 1             |
| "           | "      | #     | " Lefina         | 14          | 9           | 15                                                  | 1             |
| ,,          | "      | "     | " Curzola •      | 16          | 10          | 20                                                  | 1 -           |
|             |        |       | 94               | 18          | 12          | 20                                                  | 1 10          |
| **          | Ħ      | **    | Cattana          | 20          | 13          | 24                                                  | 1 20          |
| M           | 2050   | nach  | Sebenico         | 4           | 3           | 6                                                   | 40            |
| "           | Zaca   | nuuy  |                  | 6           |             | 9                                                   | <b>- 50</b>   |
| **          | H      | "     | Spalato          |             | 4           |                                                     |               |
| n           | 11     | Ħ     | Lesina           | 8           | 5           | 12                                                  | <b>—50</b>    |
| "           | *      | "     | Curzola          | 10          | 6           | 15                                                  | <b>50</b>     |

|                           | -                                                                 | ben<br>at          | Golb unb<br>anbere Kost=<br>barkeiten<br>får 100 Ø.        | Bår 1          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Bon Zara nach Ragusa      | 12<br>14<br>4<br>6<br>8<br>10<br>12<br>3<br>5<br>7<br>9<br>3<br>5 | \$ 893457823562453 | 18<br>20<br>6<br>9<br>12<br>15<br>18<br>6<br>9<br>12<br>15 | ### ACT   10   |
| " " " Kattaro             | 7<br>4<br>6                                                       | 4                  | 12<br>6<br>9<br>6                                          | 50<br>40<br>50 |
| ., Ragusa " Cattaro · · · | 3                                                                 | 2                  | 6                                                          | 30             |

Jeber Reisende bat 40 Pfb. frei, und wer eine Rajute mit einem Bett verlangt, bezahlt 20 Rr. auf 24 Stunden.

Die Reise von Cattaro nach Korfu hangt vom Bufall und vom gegenfeitigen Uebereinkommen ab. Much fann man langs ber Rufte eine Barte nach Dulcigno bei Stutari nehmen, von ba nach Durazzo, von ba unter bem wilben akrokeraunischen Gebirge, weil man bann, ohne Quarantaine zu machen, nicht mehr in Korfu anlegen barf, nach Bolo und von ba nach Da= tras gelangen.

Mitunter finbet fich unmittelbare Schiffsgelegenbeit von Cattaro nach Patras. Endlich fann man zu Lande über Stutari, Janina und Arta, Miffolunghi und Patras erreichen. Doch burfte biefe Reife nicht febr zu empfehlen fein.

## Nachweisung

ber wichtigften Schriften gur Kenntniß Griechenlanbs.

Seit der Eroberung Griechenlands durch die Osmanen wurde bieser Kassische Boben dem übrigen Europa so unzugangtich, daß Zahrhunderte hindurch etgentlich keine Kunde davon mehr verlautete.

Aus dem 15. Jahrhundert ist zwar das Istinerarium des Ciriaco de' Pizzicolli aus Ancona vorhanden, welches aber erst 1742 zu Florenz gedruckt ward. Aus dem 16. Jahrhundert ist keine Reisedeschreibung in Griechenland bekannt, sondern nur Nachrichten über den bürgerlichen und kirchlichen Justand Konstantinopels im 15. und 16. Jahrhundert, die unter dem Aitel: "Turco-Graecia" zu Basel gedruckt wurden. Darin wird das damalige Athen mit dem Fell eines vermoderten Ahieres verzelichen.

Aus bem 17. Jahrhunbert sind einige Rachrichten von Deshapes vorhanden, der im Jahr 1621 als franzdsischer Gessandter bei der Pforte angestellt war; allein wie wenig er jenen Kassischen Boben gekannt, geht daraus hervor, daß er das Parthenon ein ovales Gebäude nennt, das dem unbekannten Gott gewidmet gewesen, von dem Paulus spricht. Die Benedig näher gelegenen Provinzen wurden bekannter und schon 1764 erschien daselbst eine Istoria di Dalmazia von Siovanni Lucio.

Erst zu Ende des 17. Jahrh. erdssnet G. de la Guilletiere die Reise der Reisebschreiber in Griechenland mit seiner Voyage d'Athènes et de Candie. Paris 1675 und Lacédémone ancienne et nouvelle. 1676. Allein diese Arbeit wird von Manchem nur für die eines literarischen Betrügers gehalten.

Davernier, ber große Reisenbe, ist in seinem 1769 ersichienenen Bericht über Athen so unzuverlässig, baß er bem Parthenon schwarze Saulen gibt und die noch vorhandenen Saulen bes Juvisertempels bem Theseuspalast zuschreibt.

Spon und Wheler schrieben 1676 bas erste gründliche Werf über Hellas vor der Eroberung durch die Benetianer im J. 1688, das unter dem Titel: Journey through Greece von G. Wheler, London 1682, herauskam, franzdssich: Spon et Wheler, Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant. Amsterdam 1679. 2 Bbe. Lyon 1678. 12. 3 Bbe. haag 1723. 2 Bbe.

Nachdem biese Reisenben die Bahn gebrochen hatten, ersschienen zwerft Chardin's Voyages. Amsterdam 1711. 10 Bbe., dann Tournesort's Relation d'un voyage au Levant. Parts 1717, die 1773—76 in 3 Bdn. zu Nürnberg deutsch von G. B. Panzer herauskam.

Nach ihm ward Fourmont 1728 auf Befehl Ludwig's XV. für archdologische Iwecke nach Griechenland geschickt. Er sams melte allerdings viele Inschriften; allein er machte betrügerischerweise beren noch mehre nach: um dies aber zu verheimlichen und um den Ruhm zu haben, das nach ihm Niemand mehr etwas sinden sollte, zerstörte er die echten Inschriften und ließ mit wahrem Bandalism mehre Städte, z. B. Sparta, die auf den Grund zerstören. Nousseu sagte daher mit Recht: Les Français ne respectent aucun monument. Barthelemy hat in seinem "Anacharsis" sich oft von den falschen Angaden Fourmont's versühren lassen.

Brunn's Voyages au Levant, Delft 1700 und oft. ift nicht bebeutenb.

Um so grundlicher erscheint aber Stuart's und Revett's Antiquities of Athenes, London 1761. 87, 94, 1816. 4 Bbe. Fol. R. verm. Ausl. London 1825 fg. Deutsche, mit Jusagen

vermehrte Uebersetzung. 3 Able. Darmstadt 1830 fg. Stuart hatte sich mit Revett 3 Jahre in Attisa aufgehalten und des Letztern Zeichnungen und architektonische Bermessungen verdienen die vollste Anerkennung. 1764 ging Chandler mit bemselben Zeichner Revett nach Griechenland und bieser Reise verdanken wir Chandler's tressliche Travels in Greece, Orford 1776, beutsch Epz. 1777, und bessen Travels in Asia minor, 1775, beutsch Epz. 1776.

Graf Pafche bie Krienen, ein Hollanber, welcher feine Descrizione dell' Archipelago ju Livorno 1773 herausgab.

Choiseul Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce, Pasris 1782. Ins Deutsche übers. Gotha 1798.

Sulzer's Geschichte Daziens. Wien 1782.

Gan, Voyage littéraire de la Grèce, Paris 1783.

Mouradia d'Ohffon, Tableau général de l'empire othoman, Paris 1787-1821.

Savary, Reise nach Griechenland, Rurnberg 1787.

Beschreibung bes Archipelagus, aus bem Franzosischen. Petersburg 1792.

Reise nach Sicilien, Athen und ben Inseln bes Archipelagus, aus bem Engl. Leipz. 1798.

Antenor, Voyage en Grèce. Leipzig 1802. Uebersehung. Lph. 1804.

Bartholby, Bruchftude gur nahern Kenntnis des heutigen Griechenlands. Berlin 1805.

Pouqueville, Voyage à Morée, à Constantinople, en Albanie etc. Paris 1805.

Bibliothèque grecque, histoire chronologique. 2 Bbc. Bien 1810.

Sobbanic, Journey through Albania and other provinces of Turkey, during 1809 and 1810, Sonbon 1813,

utert, Gemalbe von Griechenland. Konigeberg 1811. Darmftabt 1833.

Sten, De statu Graeciae hodierno deque Neohellenorum seu Romaicorum historia tam politica quam literaria. Reemen 1817.

Example, Weakness and decline of the turkish Monarchy.

Cfaplovics, Clavonien und Croatien. Pefth 1819.

B. T. Krug, Griechenlands Wiebergeburt. Leipzig 1821.

Bauboncourt, Schilberung bes heutigen Griechenlands, aus bem Engl. mit Bufagen von Bergt. Leipzig 1821.

Dobwell, Claff. und topograph. Reise nach Griechenland im Jahre 1801, 5 und 6, aus bem Engl. von Sicker. 2 Bbe. Meiningen 1821.

Ottfried Muller, Geschichte ber hellenischen Stamme und Stabte. Brestau 1821.

Munch, Ueber bie Aurkenkriege, namentlich bes 16. Jahrhunsberts. Leipzig 1821.

Th. Crefine, A letter on the subject of the Greeks. Conbon 1822.

Stourbza, La Grèce en 1821. Leipzig 1822.

Chr. Muller, Reise burch Griechenland und die ionischen Inseln. Leipzig 1822.

de Pradt. La Grèce relativement à l'Europe. Paris 1822. Gallerie ber Griechen und Turken von & H. Mengel. Bresslau 1822.

Iten, Belenion. Ueber Kultur, Geschichte und Literatur ber Reugriechen. Leipzig 1822.

Schubert, die Geschichte ber Griechen von ben altesten bis auf bie neuesten Zeiten. Reuftabt 1822.

Depping, La Grèce. 4 Bbe. Paris 1823.

Gell, Narrative of a journey in the Morea. Condon 1823.

Lieber, Tagebuch meines Aufenthalts in Griechenland. Leipzig 1823.

E. Simon, Bemerkungen über ben politischen Buftand Griechenlands. hamburg 1823.

Griechenland und die Griechen, nach bem Englischen von B. 2. Lindau. Dresben 1823, 1831.

Griechenland in den Jahren 1821—1822, ein politischer Briefwechsel aus bem Englischen von B. T. Arug. Leipzig 1824,

Leffen, Schilberung einer enthusiasmirten Reise nach Griechenlanb. Gorlig 1823

Depping, Griechenland und bie Griechen. Pefth 1823.

Tagebuch einer Reise nach Morea in b. 3. 1822—23. Tubins gen 1824.

Pouqueville, Histoire de la régenération de la Grèce. Paris. 4 Bbe. 1824. Deutsch herausgegeben von hornthal. Heibelberg 1824 u. 25. 4 Bbe. Desgl. v. Chr. Riemener. Halberft. 1827. 4 Bbchn.

Χρονική των εν 'Ρωμανία και μάλιστα εν τῷ Μωρεα πολεμων των Φρανκων, von Bouchon, Paris 1825.

Stanhope, Griechenland in ben Sahren 1823 unb 24, aus bem Engl. Weimar 1826.

Broenbsteb, Reisen und Untersuchungen in Griechenland. Stutt= gart 1825.

Billemain, Lascaris ou les Grecs du 15e siècle. Paris 1825. A. b. Krangós. m. Anmertan. Strasb. 1825.

Das alte Regaris, Beitrag zur Mterthumskunde Griechenlands von Dr. Reinganum. Berlin 1825.

S. 2. M. Schrebian, Aufenthalt in Morea. Leipzig 1825.

Emerson, Picture of Greece. London 1825.

Leukothea, eine Sammlung von Briefen eines gebornen Griechen über Staatswesen, Literatur und Dichtkunst neuerer Griechen, herausgegeben von E. Iken. Leipzig 1825.

Muller, Reise eines Philhellenen burch bie Schweiz, Frankreich, nach Griechenland und zurück burch bie asiatische Türkei und Italien. Bamberg 1825. 2 Thie.

Babbington, Besuch in Griechenland in b. J. 1823 u. 24, aus bem Engl. Stuttaart 1825.

Daru, Histoire de la République de Venise. 3. Ausg. Paris 1827. 8 Bbs.

Sman, Journal of a voyage in the Mediterraneum. Cons

Brocnofteb, Voyages dans la Grèce accompagnées des recherches archéologiques. Paris 1826.

Lauvergues, Erinnerungen aus Griechenland. Leipzig 1826.

Tagebuch einer Reise burch Albanien und Griechenland von einem Deutschen, ber in englischen Diensten ftanb. Berlin 1826.

von Stackelberg, ber Apollotempel zu Baffan in Arkabien. Berlin 1826.

Lischte. Morea und feine Bewohner. 1827.

Caftellan, Briefe über Morea. Leipzia 1827.

Ibraim M. Effendi, Mémoires sur la Grèce et l'Albanie pendant le gouvernement d'Ali-Pascha. Voris 1827.

Beitrage gur Geschichte bes griechischen Bolfes alter und neue= rer Beit. Beibelberg 1828. 2 28bc.

Baniet. Geographische Darftellung ber halbinfel Morea. Grás 1828.

Rizo Rerulos, Littérature grecque moderne. Genf 1828.

Histoire moderne de la Grèce. Genf 1828. A. Souso. Histoire de la révolution grecque. Paris 1829. Gell, Beschreibung von Moreg. Rarisr. 1829.

Histoire des croisades von Michaub, Paris 1829 fa.

Profe's Travels into Morea, Conbon 1830.

Kallmerayer's Geschichte ber Salbinfel Morea wahrend bes Mittelalters. Stuttgart. 1830.

Emerson, History of modern Greece, 2 Bbe. Sonbon 1830.

Bartbelemn, Reise bes jungern Anacharfis burch Griechen= land. Reu übers. v. Chr. A. Fischer und Th. v. Saupt. 14 Bbcn. Mainz 1829. 30.

von Stackelberg, Trachten und Gebrauche ber Reugriechen. Rerlin 1831.

Rind, R. Th., Beitrage jur beffern Renntnig bes neuen Griechenlands, in hiftorifc, ftatiftifch und geographischer Beziehung. Reuftabt 1831.

Muller, Geschichte von Griechenland und Schilberung feiner

jesigen Bewohner. Leipzig 1831.

Expédition scientifique de Morée, Architecture, inscriptions et vues du Peloponese, des Cyclades et de l'Attique par Abel Blouet. Paris 1831, Prachtwerf mit Rupfern.

Gell. Probeftuce von Stabtemauern bes alten Griechenlanbs.

A. b. Engl. Stuttg. 1831.

Binteifen, Gefchichte Griechenlands vom Anfange gefchichtlicher Kunde bis auf unsere Tage. 1. - 4. Theil. 1832-40.

placar Limbele

utert, Geographie der Griechen und Romer von den früheften Zeiten bis auf Ptolomeus. 2 Theile. Weimar 1816—32.

Byren, Bilber aus Griechenland und ber Levante, mit einem Borworte von Professor Zeune. Berlin 1833.

Reise nach Griechenland des 1. Bataillons des Königl. Baierischen 6. Linieninfanterieregiments, Herzog Wilhelm, von dem Eintritte in die K. K. difterreichischen Staaten bis zur Einschiffung in Trieft. Kempten 1833.

Philemon, Geschichte ber hateria. Ravplia 1833 (griechisch). v. Schaben, Der Baier in Griechenland, ein handbuch für alle, welche nach hellas zu ziehen gebenken. München 1833.

State, Ricords of travels in Turkey, Greece etc. Combon. 2 28bc. 1833.

Urquhart, Turkey and its resources etc. Conbon 1833.

Th. Kind, Geschichte ber griechischen Revolution. 2 Bbe. Leipzig 1833.

Denkwürdigkeiten Griechenlands in ben Jahren 1827 und 28, aus ben Pap. bes Maj. Müller. Paris 1833.

Itinerarium burch ben Peloponnes, von Forchhammer. Navplia 1833.

Mustoribis, Renseignemens sur la Grèce. Conbon 1833.

Cammerer, Diftorifch-ftatiftifch-topographifche Befchreibung bes Ronigreichs Griechenland. Rempten 1834.

Karl Krageisen, Bilber ausgezeichneter Griechen und Phitshellenen nebst einigen Ansichten und Arachten. Nach ber Natur gezeichnet. Munchen 1834.

Thiersch, De l'etat actuel de la Grèce. Leipzig. 2 Bbt. 1834.

Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jerusalem. 2 Bbt.

Varis 1834.

Pouqueville, Univers pittoresque. 1. Bb. Grèce. Paris 1835. Matthaei, Gellenikos muthologisch malerische Reisen burch Griechenland, ben Archipelagus, Sicilien und Unteritalien u. s. w.

Seß, Das alte und neue Griechenland in 3 Abtheilungen: I. die Geschichte des alten Griechenlands; II. Geographie, Religion, Berfassung, Sitten, Kunst und Wissenschaft des

alten Griechenlands; III. bas neue Griechenland bis zum 1. Juni 1835, mit 74 Abbilbungen. Reutlingen 1835.

Tiet, Erinnerungsstiggen aus Rufland, ber Turkei und Griechenland. Koburg 1835.

Eamartine, Souvenirs, impressions, etc. pendant un voyage en Orient 1832—1833. Paris. 2 Bbe. 1835.

von Maurer, bas griechische Bolt in dffentl., kirchlicher und privatrechtl. Beziehung. Deibelberg. 3 Bbe. 1835.

Ruber, pragmatifche Geschichte ber nationalen und politischen Biebergeburt Griechenlands. Krankfurt 1835.

Denkwurdigkeiten und Erinnerungen aus bem Orient vom Ritter Prokesch von Often, aus Schneller's Nachlaß herausgegeben von Munch. Stuttgart. 3 Bbe. 1836.

Rappeneger, Sitten und Gebrauche ber Griechen im Altersthume. Beibelbera 1836.

v. Stadelberg, Die Graber ber Griechen in Bilbwerfen und Bafengemalben. Bertin 1836.

v. Roser, Tagebuch einer Reise nach Griechensand und bie Turkei, nach Egypten und Syrien im Jahre 1834—1835. Mergentheim 1836.

Wanberungen, historische und malerische, in Griechenland, Kriegs = und Reisescenen aus dem 19. Jahrhundert. Her= ausgegeben von J. M. Braun. Stuttgart 1836.

Beise, das alte Griechenland, geographisch, historisch und politisch bargestellt. Queblinburg 1836.

v. Dammer, Geschichte bes osmanischen Reiches. 2. Ausg. pefth 1836 fg.

herrmann, Lehrbuch ber griechischen Staatsalterthumer aus bem Standpunkte ber Geschichte. heibelberg 1836.

hammer. 1. Bb. Berlin 1837.

v. Prebl, Erinnerungen aus Griechenland, in ben Jahren 1833, 34, 35. Burgburg 1837.

Forchhammer, Die Athener und Sofrates, die Gefehlichen und bie Revolutionairen. Berlin 1837.

Friedrichsthal, Reise in ben subl. Theilen von Reugriechenland. Leipzig 1838.



- v. Menge, Aphoriftische Bemerkungen, gefammelt auf einer Reise nach Griechenland. Berlin 1838.
- Schonwalber, Erinnerungen an Griechenland. Brieg 1838.
- Der Borlaufer. Bom Brf. ber Briefe eines Berftorbenen. Stuttgart 1838.
- Born be St. Bincent, Relation du voyage de la commission scientifique de Morea dans le Péloponèse etc. 2 Bbc. Paris 1839.
- Sanber, Erinnerungen aus Bellas. Darmftabt 1839.
- Derold, Beitrage gur Kenntnis bes griechischen ganbes unb Bolfes. Ansbach. 1839.
- Urquhart, Der Geist bes Orients, erlautert in einem Aagebuch über Reisen burch Rumili u. s. w., übersest von R. G. Buck. 2 Bbe. Stuttgart 1839.
- v. Mayr, Malerische Ansichten aus bem Orient, gesammelt auf ber Reise bes herrn herzogs Maximilian in Baiern nach Rubien, Egypten, Palaftina, Sprien und Malta, im Jahre 1838. Leipzig 1839. Daffelbe franzosische:
- Vues pittoresques de l'Orient, recueillies dans le voyage de S. A. Monseigneur le duc Maximilien de Bavière etc. Ebenbas. 1839.
- Reise durch Desterreich nach Konstantinopel und Ariest. Hamsburg 1829.
- Aobler, Luftreise ins Morgenland. 2 Thle. Burich 1839.
- Reise nach bem Orient vom Eremiten von Gauting, 1836, 37, 38. 4 Able. Stuttgart 1839.
- Greverus, Reife in Griechenland. Bremen 1839.
- Zuttolaffo's Wanberungen burch Deutschland, Polen, Ungarn und Griechenland im Jahre 1836. Stuttgart 1839.
- Groß v. Arodau, Beitrage zur Geschichte bes wiebererstanbenen Griechenlanbs von 1827 bis 1. Juni 1835. Bamberg 1839.
- Erinnerungen eines ehemaligen griechischen Offiziers, aus ben Sahren 1833 37. Darmftabt 1839.
- v. Schubert, Reise in bas Morgenland in ben Sahren 1836 und 1737. 3 Bbe. Erlangen 1839.
- Borbsworth, Athens and Attika. Sonbon 1839.
- Reigebaur, Die Berfaffung ber jonischen Infeln und die neueften I.

Bemubungen, eine Reform berfelben berbeiguführen. Leip= 2ia 1839.

Die Afropolis von Athen nach ben neuesten Ausgrabungen von Ros, Schaubert und Sanfen. Berlin 1840, mit 13 Rofen. Marcellus, Souvenirs de l'Orient. 2 Bbe. Paris 1840.

Riedler, Reife durch alle Theile bes Koniareiche Griechenland. Im Auftrage ber fonial. Regierung unternommen in ben Jahren 1834-1837, 2 Thie. Leipzig 1840.

Strahl, A., bas alte und bas neue Griechenland. Wien 1840. Ulriche, Reisen und Korschungen in Griechenland. I. Thi. Reise über Delphi burch Phocis und Bootien bis Theben. Bremen 1840.

Morbsmorth, Grèce picturial, descriptive and historical. London 1840. 22 Befte, mit 550 Bolkschnitten und 28 Stablitichen. Ins Frangof. überfest von Reanquit: La Grèce pittoresque et historique, ebenfalls mit ben Bolgfcmitten und Stablitiden. Paris 1841.

Roff, Reifen auf ben griechischen Inseln bes agaischen Meeres. Stuttgart 1840.

Togyoudia Papaiza ober neugriechische Bolksaefange. Drigi= nal und Ueberfegung u. f. w. von Firmenich. Berlin 1840.

Leafe, BB. DR., Die Demen von Athen. A. b. Enal. v. Drof. Unt. Weftermann. D. Rarten u. Dlanen. Braunfdm. 1840.

Beder, Charitles, Bilber altgriechischer Sitte. 2 Thie. Leipzig 1840.

Dr. E. Bacharia's Reise nach bem Orient, in ben Jahren 1837 und 1838, Beibelberg 1840.

Bubilatis, Reugriechifches Leben, verglichen mit bem altariedifden. Berlin 1840.

Des Gergeanten 3. G. Ragler Militairschicksale und Reise nach Griechenland, Egypten und bem gelobten ganbe. St. Gallen 1840.

Subofflicher Bilberfaal. Berausgegeben vom Berfaffer ber Briefe eines Berftorbenen. 3 Bbe. Stuttg. 1841.

Morgenland und Abendland. Bilber von ber Donau, Turfei, Griechenland, Meanpten u. f. w. Bom Brf. ber Cartons. 3 Bbe. Stutta. 1841.

Less at Emobyle

Steub, Bilber aus Griechenlanb. 2 Thie. Leipzig 1841. Branbis, Mittheilungen über Griechenlanb. 3 Thie. Leipz zig 1842.

Pausanias des Perieg. Beschreibung v. Griechentanb, a. b. Griech. übers. v. C. G. Siebelis. Stuttg. 1827 fa.

Aldenhoven, F., Itinéraire descriptif de l'Attique et du Péloponèse, avec cartes et plans topographiq. Aften 1841.

Ros, Dr. Lubwig, Reisen und Reiserouten burch Griechenland. 1. Theil: Reisen im Peloponnes. Mit Karten und holzschin. Berl. 1841.

Dieses treffliche Werk hat leiber nicht benucht werben konnen, ba, als es erschien, ber Druck bes vorliegenben fast vollenbet war.

Mis nachstens erscheinenb ift angekunbigt:

W. M. Leake's Topographie von Athen. N. d. 2. engl. ganz umgearbeit. Ausg. übers. u. s. w. v. J. G. Baiter und herm. Sauppe. Zur.

#### Landfarten.

Griechenland, von Manuel. Nürnberg 1796. Karte von Griechenland, in 12 Blättern. Wien 1797. Müller, Carte de la Grèce, in 12 Blättern. 1800. Barbier du Bocage, Carte générale de la Grèce. Paris 1820. Carta di Cabotaggio del mare Adriatico. 1822. Kruse, Graecia antiqua. Leipzig 1834.

Mibenhoven, K., Carte du Royaume de la Grèce, desinée au ½,00,000 d'après les triangulations et les levées de Mrs. les officiers d'état major de l'armée française et les renseignemens communiqués par le gouv. grec, et l'Epire et Thessalie etc., d'après la carte de M. Lapie 8 Blatt. Roy.-Fol. Athen.

Albenhoven, The north-easten part of Attika. 1 Bl. 21. Fol. Deffelben, Karte von Griechenland. 1 Blatt. Imp. = Fol. Ebenbas.

19\*

Albenhoven, Topographischer Plan von Athen und Umgebung mit bem Piraus, nebft Angabe ber Antiquitaten, im Mafftabe von 1/20,000, 1 Blatt Ron.=Fol. Cbenbaf.

Deffelben Stadtplan von Athen, 1 Blatt. El. Rol. Mafftab

von 1/10,000. Ebenbaf.

Riepert , B. , topograph shiftor. Atlas von Bellas und ben bellenischen Rolonien in 24 (lithograph. und illum.) Blatt.; unter Mitwirfung bes Prof. Carl Ritter. Berl. 1841 fg.

## Anhang.

### Anleitung zur Bereisung des Königreichs Griechenland.

Mit Berucksichtigung ber oben gegebenen Anleitung zur Reise in Griechenland wird ber Reisenbe seinen Plan: mehr ober weniger auf diesem klassischen Boben zu sehen, hauptsächlich nach ber Zeit einrichten, die er barauf verwenden kann. Doch ist es nothwendig, bemselben hierzu die erfoderliche Anweisung zu geben, um nach Maßgabe der Wichtigkeit der zu besuchenden Orte unter allen Umständen so viel als möglich zu sehen. Wir lassen daher einige Vorschläge zur Bereisung von Griechenland folgen, von denen der Reisende nach Umständen wählen kann.

1) Reise burch ganz Griechenland für den in ber Zeit nicht beschränkten Reisenden.

Athen wirb, ba die meisten Reisenden sich hier concentris ren und dies der wichtigste Punkt Griechenlands ift, den jeder sehen muß, als der Ort des Anfangs zur Bereisung dieses klas-

fifchen ganbes angenommen. Bon Athen geht man zuvorberft nach ber Infel Gubba (Regropont). Unter ben Begen ba= bin geht ber nachfte über Daulia und Tanagra und ift bie Entfernung nur 15 Stunden. Man verlägt Athen an feinem nordlichen Theile und laft bie Artilleriekaferne rechts. Der Beg führt zuerft lange ichon angelegter neuen Garten bis in bie Rabe bes Dorfes Patiffia (Pabifcha). Das Dorf bleibt rechts; sobann geht man burch einen Theil bes Olivenwalbes, uber einen Arm bes Rephissos nach bem Dorfe Rutuvaia. Un biesem Dorfe wendet fich ber Beg links, bas Dorf bleibt rechts liegen; von bier aus erblicht man rechts bie Militairkolonie Beraklia, welche eine Biertelftunde entfernt ift, sowie bas ichon gelegene Dorf Rephissia; links bleibt bie Ortschaft Menibi, welches bie Stelle bes alten Acharna einnehmen foll. Der Weg bleibt noch eine Beitlang in einer angebauten Gegenb, bann kommt man an bas tiefe Bett bes Rephiffos, über welchen man bei einer Duble geht; von bier aus ift bie Gegend unfruchtbar. Beg führt über bie Abbachungen, welche ber Parneg bilbet, und nach 5 Stunben gelangt man zur Fontaine Tatoi. Das Dorf Liopesi bleibt rechts in einer Schlucht liegen; links vom Brunnen find bie Ruinen von Defelia. Bon bier aus bleibt ber Weg in ber Berafchlucht und führt nach 11/2 Stunde zu einer gerftorten Rapelle, Sagios Merkurios (vermuthlich bat im Alterthum bier ein Tempel gestanben). Rabe bei ber Rirche ift eine icone Quelle. Der Beg geht weiter burch eine Ebene und führt über einen kleinen Bach, ber fich in ben Afopos ergießt; 11/2 Stunde von Bagios Merkurios führt ein Beg rechts übers Gebirge nach bem 12 Stunden von Athen entfernten Dropos. Der Weg, ftets in ber Ebene bleibend, fuhrt über ben Afopos; 4 Stunden von Sagios Merkurios find die Ruinen von Zanagra in einer iconen vom Miopos burchfloffenen Cbene. Bon Tanagra aus bleibt ber Beg noch eine furze Strecke in ber Cbene, bann führt er über eine fleine unfruchtbare Unbobe in bie icone Ebene bes 2 Stunden von Tangara entfernten Dramefi, welches bie Stelle bes alten Delion einnehmen foll. wo fich ein Tempel bes Apollo befant, ber nach bem Dufter bes Tempels auf Delos erbaut mar. Der Weg führt weiter burch

eine fruchtbare Gbene nach bem Dorfe Gierali. Bon Gierali aus führt ber Bea über eine fleine Unbobe; bas Dorf Bathn bleibt linke liegen, sowie auch ber Beg, ber von bier aus birett nach Theben fuhrt. Dan tommt nun zu einem hafen, ber burch eine Salbinsel gebilbet wirb; ber Beg führt über bie Erbaunge, burch welche bie Balbinfel mit bem Reftlanbe gufam= Muf ber anbern Seite ber Balbinfel ift ein zweiter 3wifchen ber Balbinfel und ber Infel Regroponte, Safen. welche nur etwa 300 Ruß entfernt ift, liegt eine fleine Relfeninfel, worauf fich ebenfalls Befestigungen vorfinden, woburch bie Ginfabrt in ben großen Bafen von Regroponte, mo nicht un= moglich gemacht, boch febr erschwert wirb. Gin Borfprung ber Insel Regroponte nabert fich bem Reftlande und ift nur etwa 150 guß entfernt, auf bemfelben befinden fich ebenfalls Befeftigungen, um ben Gingang in ben großen Safen zu vertheibi= gen. Bon bier aus hat man eine ichone Aussicht auf ben großen, fichern, von allen Seiten eingeschloffenen Bafen, bie Stabt Rearoponte und bie auf bem Festlande liegende Citabelle Rarababa. Der Bea fubrt weiter um ben großen Bafen, theils auf einem ichlechten venetianischen Steinbamme, theile uber alatte Relfen, fobag bem vorsichtigen Reifenben anzurathen ift. vom Pferbe abzufteigen. Rach 3 Stunden von Dramefi gelangt man zum Fort Rarababa, welches links vom Bege liegen bleibt und auf einem einzeln ftebenben felfigen Bugel erbaut ift. Insel Regropont ift von bem Festlande burch einen schmalen Ranal getrennt; mitten im Ranal befinbet fich ein Kelfen, worauf ein venetianisches ober frankisches Fort erbaut ift, auf beffen Thore bas Wappen Balbuin's von Konftantinopel und über bemfelben ber venetianifche Bome. Krüber und noch vor 50 Jahren konnten bier ziemlich bebeutenbe Schiffe ben Guripos paffiren und es war bier eine Bugbrucke. Spater ift ein Theil ber Mauer eingefturgt, welches eine Untiefe verurfacht bat, und es tonnen jest nur gang fleine Sahrzeuge mabrend ber Rlut burch= geben, inbem fie ihre Maften nieberlegen. Die Brucke, obwol fie auf Pfeilern ruht, ift in einem erbarmlichen Buftanbe, fobaß man wohl thut, vom Pferbe gu fteigen.

Der beschricbene Weg von Athen nach Regroponte ist zwar

ber kurzeste, aber auch ber beschwerlichste, indem man bis zu bem 12 Stunden von Athen entfernten Dramesi keinen Ort antrifft und baber im Binter genothigt ware, bes Nachts im Freien zuzubringen: man wahlt baber ben weiter unten beschriebenen Weg über Oropos; boch kann man auch weiter oftlich auf einem Umwege noch mehr sehen.

Bon Athen aus kann zunächst ber hymettos bestiegen werben, bann wird über bas Lauriongebirge bas Borgebirge Sunion besucht, worauf man an ber Ostbuste von Attika über Raphti und ben Pentelikon nach bem Schlachtselbe von Maxathon geht. Bon hier über bie Reste von Rhamnos und Tanagra nach Aulis ober Bathy und über ben Euripos

nach Chaltis ober Rearopont.

Die Infel Guboa bereift man nach Rorben, ober fub= lich über Eretria nach Tampna zum Cap Karpsto und Myrtos und gebt bann über Rarnftos auf bie Oftseite ber Infel nach Rumi. Um birett von Chalkis nach Rumi zu gelangen, bat man bie Babl amifchen amei verschiebenen Begen: ber eine, befcwerlichere, führt in oftlicher Richtung am boben Delphiberge vorüber in 14 Stunden nach Rumi; ber anbere, bequemere, geht erft fuboftlich bem Ufer bes Meeres entlang bis Aliveri und burchschneibet alsbann bie Infel in ber Richtung nach Rords often auf einem gepflafterten Pfabe vom Anfang bes Relfenabe banges eines nicht unbebeutenben Sugels, ber fteil nach bem Deer abfallt. In ben Felswanden fiebt man gablreiche Graber eingehauen und Stufen und Rifden. In zwei Stellen fprubein machtige Quellen aus ben Kelfenkluften und ergießen fich unmittelbar in bas Meer. Diefes ift bie im Alterthume beruhmte Quelle Arethufa, fie bat 111/,0 R., ift febr rein und enthalt nur wenig toblenfauren Ralt; fie ergießt fich in einen wafferbichten Behalter, beffen Dauer 16 Boll bid, innen 4 Ruf lana und 3 guß breit ift, mit Geitenbofdungen nach bem Boben. Dem frubern Baffermangel in Chalfis ift burch Bieberherftels lung ber alten Bafferleitung abgeholfen, welche bas Baffer 7 Stunden weit von einem Rebenberge bes Delphi berleitet. Beis terbin treten bie Berge vom Ufer gurud und es offnet fich eine icone fruchtbare Chene, mit Felbern und Delbaumen, in welcher

bas Dorf Bafilito liegt. Bier begann bas Gebiet bes alten Eretria. Muf ben Unboben links find einige verlaffene, einft von ben frankischen Berren ber Infel bewohnte Raftelle und Thurme, rechts über ber Meerenge erblickt man bie Boben, auf benen ehemals Mulis lag, und ben Bafen, in welchem fich bie ariechische Alotte versammelt batte, bie Agamemnon nach ben Gestaben von Troja fubrte. Der Beg führt burch eine Gbene rechts bas Meer, links bas Gebirge laffend, nach Eretria, welches funf Stunden von Chalkis entfernt ift. Die Lage von Eretria ift außerft icon, es befindet fich aber fein ficherer Dafen bort; eben so wenia autes Trinkwasser. Die alte Akropolis befand fich gegen Rorben auf einem nabe gelegenen Bugel. Die gange Ebene, fowie ber Auf ber Afropolis finb mit Marmorbloden überbect, auch fann man noch bie Richtung alter Stra-Ben verfolgen. Bon Eretria geht es weiter in ber Chene, bie links von Sugeln und rechts von bem Deere bearenzt ift; ber Beg burchschneibet an zwei Stellen bebeutenbe Trummerhaufen altariechischer Stabte. Sublich von Batbia' bat vermuthlich Amarinthos geftanben, und bei Aliveri bas alte Zamina, wo man manderlei Mauerwert und lange Graberftragen findet. Die Graber find fammtlich gerftort. Bulest führt ber Beg über ein Borgebirge, welches eine tiefe weite Bucht im Rorben begrenzt. Debre alte Cifternen und zwei tleine griechische Ravellen beweisen, bas bier ein Dorf ober Stabtden geftanben baben muß. Bon ber außersten Spise bes Borgebirges blickt man binuber über bie Meerenge nach ben Bergen von Attifa und überfieht bie weite, von Sugeln begrenzte Bucht, in beren hintergrunde auf einer Anbobe, vom Meer entfernt, bas große, 6 Stunben von Gretria liegende Dorf Aliveri auf einem Berge liegt. Bon Aliveri geht ber Weg nach Avlonari burch eine ausge= zeichnet ichone Gegend, in welcher fich, nebft ber Ruine eines Rloftere, eine wohl erhaltene, in ichonem byfantinischen Style erbaute Rirche befinbet; fie ift 3 Stunden von Aliveri entfernt. Gine Biertelftunde von Aliveri fteht bart an ber ficheren Bucht ein venetianischer Thurm, neben welchem fich bie Refte eines Gifenschmelzofens finben. In ber Rabe find gute Gifenerge, aber Waffer fehlt. Reben ber Rirche Bagia Thetla wird all=

19\*\*

jahrlich im September ein febr großer Dartt gebalten, welcher brei Tage bauert und oft an 10,000 Menichen versammelt. Bauptfachlich merben Pferbe, Maulthiere und hornvieb verhans Bei bem Dorfe Roniftra fpringt ein ftarter Bach, ber im hoben Gebirge burch eine vorstebende Relfenwand in feinem Laufe gebemmt wird und in unzähligen Spalten bes Kalkgebirges verfcwinbet, aber auf einmal wieber unter einem überhangenben Welfen bervorquillt. In ber Gegend biefes ichonen Dorfes, nabe bem fleinen Orte Manitia, befinden fich febr ausaebehnte aut erbaltene Ruinen aus verschiebenen Beiten. 3mei Stunben weiter gelangt man nach Raftropolo, berühmt burch feinen Wein, Del und burch bie forafaltige Bebauung feines Bobens; von bier aus ift noch 3/4 Stunde bis sum Stabtchen Rumi, fublich vom Borgebirge Kili guf einer malerischen Anbobe erbaut, eine Stunde vom Meere entfernt. hier ift, wenn auch tein Safen. boch eine Rhebe mit autem Anterarunde, mo zahtreiche Sanbeles fahrzeuge liegen. Um Ufer fteben neben Rifcherhutten einige Magazine und proviforifche Sanitategebaube. Die Rumisten treiben einen lebhaften Gambel mit rothem Bein, ben bie 21m= gegend in vorzüglicher Gute hervorbringt. Ihre Schiffe befahren bas dadifche Meer in allen Richtungen und geben befonbers baufia nach Athen, Smprna, Rouftantinopel, Dbeffa und Solonichi. 3m Winter gieben bie Rumioten alle Schiffe an bas Land, ba bie Rhebe unficher ift.

Eine Stunde von Kumi am Cap Kili sinden sich auf einem kleinen Plateau großartige Substruktionen und am Abhange nach dem Meere zu einzelne Saulenstücke und Lapitäler scheins dar von hahem Kiter. In den Bergen, nordwestlich von Kumi, sind bedeutende Braunkohlengruben, welche von deutschen Arsbeitern unter Leibung des Lieutenants von Schiller betrieben werden. Das Kohlenlager, zum großen Theil aus in Braunstohle verwandesten Baumstämmen noch erkennbarer Holzarten bestehend, tiegt unter sehr jungen Mergelbildungen auf Thon, ist 16 Fuß hoch und wird nach einer eigenen Methode auf eins mal abgebauet. Diese Kohlen werden bereits sur die königlichen Dampsschiffe verwendet. In der Rähe des Bergwertes sinden

fich auch schone Gerpentinlager, in welchem viel Chromeisen portommt.

Eine Stunde nordoftlich von Aumi liegt etwas versteckt, aber sehr romantisch ein dem Erloser geweihtes Rloster am Fuß eines steilen Berges, auf welchem sich die Trummer einer alten Burg finden.

Will man birekt von Chalkis nach Karpsto, so folgt man bem vorstehenden Wege nach Kumi die Aliveri, von da geht der Weg nach dem 4 Stunden entfernten Opsto; am Wege dahin berührt man verschiedene venetianische Befestigungen, mit denen der ganze südliche Theil von Gubda besate ist. Opsto ist merkwürdig durch einen ziemlich bedeutenden Landsee, welcher durch Katavothren mit dem Meere in Verdindung sieht. Bon hier sührt der Weg nach dem 4 Stunden von D. entsernten Amiropotamo, und von da nach dem 6 Stunden entlegenen Stura, einem Orte von 1000 Einw. albanessischer Abkunst; die Akropolis daselbst ist sehnswerth.

Deftlich, nahe bei Stura, erhebt sich eine steile Felskuppe, auf welcher alte Marmorbruche sind. Der Marmor ist weiß und von Shlorit grun gestreift. Eine halbe Stunde nördlich von Stura sindet man noch am Meere Serpentin, der einige Asbestadern enthält. Bon hier führt der Weg über den Bergzrücken; dann geht man 1½ Stunde von Stura längs einem Bergabhange hin, an dem sich rechts, nicht hoch über dem Wege, mehre alte Marmorbruche zeigen; es sind die von Maxmarium, welcher Ort westlich nach dem Weere zu lag, wo noch die Reste von dem Tempel des marmarischen Apollo zu sehen. Um Abhange steht eine kurze diese Saule.

Man hat von hier aus die Aussicht auf die Insel Petali, wo sich noch die Ruinen bes alten Molos vorfinden.

Bon hier aus führt ber Weg nach Karp fto, welches 6 Stunden von Stura entfernt ift. Diese Stadt war berühmt wegen des vortrefflichen, in alle Gegenden verführten Marmors, welcher in der Rahe gebrochen und hier verarbeitet wurde, und wegen des Steins, den man in Faden zerlegen und weben konnte. Die vom Strande an sich sanft erhebende Chene ift sehr fruchtbar. Ueber der Stadt erheben sich auf steilen, besonders auf

ber Rorbseite senkrecht berabfallenden Relsen bie nicht unbe= beutenben Ruinen einer venetianischen Burg, von ben Italienern Castel-rosso, von ben Rrangofen Chateau-roux genannt. Die. Stadt Rarpfto gablt 2000 Einwohner und ift ber Gis eines griechischen Bischofe. Es find bafelbft noch einige turfische Ramilien und bie Mofchee bat man in eine ariechische Schule um= gemanbelt. Die Wafferleitung, welche bas Waffer nach Rarpfto führt, geht über Bogen und icheint aus bem Mittelalter ber= zurühren. Die alte Stadt lag an ber Stelle, welche jest Pa= laochora beißt; man bat bafelbft mehre Reliefs von Marmor. aber pon ichlechter Arbeit gefunden, fowie auch mehre Graber. Paldochora liegt zwischen bem Bafen und ber jebigen Stabt Rarpfto. Man finbet am Buge bes Raftvon Refte hellenischer Mauern, welche vermuthen laffen, bag bafelbft die Afropolis von Karnfto gewesen sei. Bu Palaochora, nabe bei ber neu ge= bauten Rirche Sagia Jerusalem, befindet fich eine bellenische Bafferleitung. 3wei Stunden G. D. von Karpfto, an einem Orte. Raftri genannt, find bellenische Ruinen, sowie auf bem mefflichen Borgebirge, welches ben Safen bilbet. Subwestlich pon R., aleich beim Gingange in ben Euripos, liegen bie vier fleinen Infeln Detalia; fie bilben einen fichern Safen. 3mei Stunden R. B. von R. bei bem Dorfe Melizona find Gange von Amiant.

3 Stunden N. D. von A. liegt das Dorf Kalianon, welsches den berühmten Honig liefert, den die Türken Giuldali, d. h. die Blume des Honigs, nennen. Jur Türkenzeit war er für das Serail des Sultans bestimmt und aufs strengste bestraft wurde, wer auch nur eine Kleinigkeit vorenthielt. Der Berg Ocho, welcher die Gegend von A. im Norden begrenzt und eine Hohe von etwa 4200 Fuß hat, ist außerst beschwerlich zu ersteigen; zwischen zwei ungeheuern Felsenspigen sindet sich ein Zempel des Reptun. Man braucht 2½ Stunde von Karpstodahin zu gelangen; die zum Fuß ehnn man reiten, alsdann muß man aber zu Fuß gehen. Die Abhänge des Gebirges sind mit Wald bewachsen und ernahren viele Bäche. Das Holz, das sie bebeckt, besteht theils aus Eichen, theils aus Kastanien. Bon der Hohe des Berges lohnt eine der schönsten Aussichten,

bie man sich benken kann, die überstandenen Muhseligkeiten reichlich. Reben dem Tempel besindet sich eine dem heiligen Elias geweihte Kapelle, wovon der Berg seine neuere Benennung erhalten hat. An einem Tage im Juni begeben sich alle Einwohner der Umgegend dahin und schlafen die Nacht daselbst. Des andern Morgens liest ein Geistlicher die Messe. hierauf sucht sich jede Gemeinde einen schattigen Plat, mit Wasser verssehen, wo sie das Fest mit Tanz beschließt. Bon Chalkis kann man auch auf einem andern Wege den Often der Insselle Eubda besuchen.

Der Weg von Chalkis über das Gebirge nach Kumi ift viel angenehmer und romantischer. Man verfolgt nach Ueberteigung einer mäßigen, aber steinigen Anhöhe das Thal, in welchem die Wasserleitung herabkommt, verläßt diese nach drei Stunden, um bei dem Dorfe Purno (Garten) vorbei in 2 Stunden den Wistro den Fuß des Gebirges zu erreichen. Nach zweitündigem Auswärtssteigen, theilweise im schattigen Gebüsch, erreicht man den höchsten Punkt des Weges, welcher sowol westelich über die fruchtbaren Gesilde von Steni dis Psachna, den nördlichen Neerdusen und die Küste des Festlandes, als auch südwestlich über Bathia und Eretria und den südlichen Busen dis Attika eine der schönsten und großartigsten Ansichten Grieschenlands gewährt.

Der Weg geht von hier zwei Stunden auf dem Rucken bes Gebirges hin, zieht sich dann gegenüber von dem Dorfe Makrichori bei einem romantischen Brunnen vorbei abwarts, läst das Dorf Achava links auf der Anhohe liegen und betritt die fruchtbaren Gesilde der Gemeinde Koniskra, sich mit dem von Aliveri kommenden Bege vereinigend.

hat man auf diese Beise den suboftlichen Theil der Insel Euboa bereist, so geht man dann über Artemisson nach der Rordostspiese der Insel. Auf der Reise von Kumi hiers her kann man am besten die Schiffsgelegenheit und den Bind wahrnehmen, um die Sporaden zu bereisen, von denen zurückgekehrt man die Reise auf der Insel Euboa fortsetzt und über histig die Baber von Aebepsos besucht, von wo man über Aega und Wesspapia auf das feste Land nach Bootien

auruckfehrt. Dier wird ber Reisende querft bas alte Theben feben, bann bie Ueberichwemmungen bes Ropaisfees und bie Ratavothren, fobann über ben Dtoon nach garpmna unb am opuntischen Golf nach Talanti geben, um langs bes Kanals von Talanti und bes Golfs von Beitun ober Lamia über Thronion ber Tapferteit an ben Thermopplen feine Gulbigung zu bringen. Bon Theben nach ben Thermopplen führt ber befte Beg am Dorfe Opri, welches norblich von Theben liegt, porbei: ein kleiner reißenber Strom, genannt Kannabari (Thespios), ber unter ben Trummern von Thespia entspringt, wirb bier aeaen bas Bett bes Ismenos ftromend bemertt, wo beibe bann vercint in ben See Splifa fließen; allein im Sommer verlieren fie in bem lodern und burftigen Boben ber thebanischen Beis genfelber ihr Baffer, ebe fie ben See erreichen. Die Ebene, burch welche ber Weg führt, ift außerst fruchtbar und gut ans gebaut. Rach zwei Stunden von Theben gelangt man zu zwei arogen Steinbloden, swifden welchen ber Weg binburchführt, and mehre andere Ueberrefte zeigen fich in ber Rachbarichaft umber. Um norblichen Enbe ber Ebene befinden fich bie zwei Bugel Eleufa, amifchen welchen burch eine enge Schlucht ber Ismenos fich in ben byliartischen See ergiest. Der See ift 11/4 Stunde in geraber Linie von Theben entfernt. Un bem von bem See emporfteigenben Ufer bemertt man einige Spuren antifer Gebaube und alte Grabmaler. Babricheinlich zeigen fie bie Lage von Sple an, welche von homer und Strabo genannt wird, bie aber Paufanias ebenfo wenig angegeben bat, als ben Gee felbft. Sie ward balb Sple balb Spliffa genannt. Bielleicht waren ehemals bie nachften Sugel umber mit Balb bebeckt, weniaftens icheint ber Rame Onle es fo anguzeigen. obaleich es wol von Glos, Sumpf, abstammen mag, Manchmal wird berfelbe auch ber See von Theben genannt, um ihn von bem Ropais zu unterscheiben; er beift auch ber See von Sengeng von bem benachbarten Dorfe; allein fein gewöhnlicher Rame ift jest Lifaris. Er erhielt feinen Ramen von ber naben Stabt Spile, bie fpater pluralifch Spila genannt wurde. Dresbios, ben hektor vor Aroja erschlug, hatte bafelbft gewohnt und feine reiche Berrschaft bis an ben Ropais ausgebebnt.

Auch Anchos, ein geschickter Leberarbeiter, ber ben Schilb bes telamonischen Ajar versertigte, wohnte in Huld und nach Mossaus mochte es scheinen, als sei es auch Pinbar's Baterstabt gewesen.

Der See ift gewissermaßen in zwei Theile getheilt burch zwei Borfprunge, die sich in der Mitte desselben von beiden Seiten so nahe begegnen, daß nur eine schmale Enge die eine Salfte mit der andern verbindet. Der nordliche Borsprung, ein schroffer Felsen, heißt Alemataxias, den sublichen bilben die beiden Sugel, Eleusa genannt. Ueber die Enge führte einst eine Brucke, deren Reste man im Basser erkennt.

Stephanus von Brzanz und die alten Biographen des Pinsdar geben als Geburtsort des Dichters Apnoskephald an und nennen es bald Gegend bald Ortschaft. Da die thessalische gleiche namlge Gegend die sogenannten Hundsköpfe bei Stotussa des schwieden wird als gleiche nebeneinander liegende Hügel, so ist zu vermuthen, daß die beiden konsschwieden einander auffallend ahnslichen Hügel Eleusa die bödtischen Hundsköpfe sind. Kenophon gibt sie im thebanischen Gebiet, wie es scheint gegen Ahespid hin, an, doch ohne nähere Bestimmung. Nimmt man die Eteusa für Kynoskephald an und die Kuinen an ihrem Fuße für Hyld, so erklärt es sich, wie bald das eine, dalb das andere als heimat des Pindar angegeben werden konnte.

Kom See Hytika sührt der Weg nach dem Dorfe Moriki, der daselbst vordeissiesende Bach, vermuthlich der alte Schönus, der seine Quellen auf dem Berge Ktypaduno (Messauls) hat, ergießt sich in den See Hylika. In der Ergend des Dorfes Moriki ist das alte, schon Homer bekannte Schönus zu suchen. Strado kannte den Namen nur noch als Bezeichnung einer Sesgend im thebanischen Sebiet, an 50 Stadien oder 2½ Stunden von Theben entsernt und vom Schönus durchstossen. Diese Angabe past nur auf den Siesbach, der aus dem Thale von Moerkstherad in den hylischen See sließt und bei seiner Mündung in der That mit Binsen und Sestrauch bebeckt ist. Schönus war Baterstadt der döchsichen Atalante. Nachdem man die Scholl überschritten, zwischen denen der Schönus sließt, bleibt der Parvallmni (Harma) eine Vierelstunde rechts liegen. Der Paras

limmi hat an der Rorbseite ein Katavothron mit einer Ruhle, dieses führt das Wasser des haliartischen Sumpses, welches sich durch den hylischen See in den Paralimni ergießt, dem eubdisschen Meere zu, wo es sich am User zwischen Anthedon und Chalkis in starken Quellen entladet. Aelian erwähnt eines doostischen Sees Harma, womit wahrscheinlich Paralimni gemeint ist; denn süblich von diesem in nicht bedeutender Entsernung am Wege von Chalkis nach Aheden lag der tanagraische Ort Harma, dessen Gebiet sich einst über diesen Ort erstrecken mochte. Dersselbe See Paralimni konnte vielleicht von dem Orte Hyria, unsfern Aulis gelegen und einst zum thebanischen, später zum tanagraischen Gebiete gehörig, See von Hyria benannt werden. Wenigstens ist sowol für Parma als für Hyria der Paralimni der nächste See.

Das Dorf Sengene bleibt links liegen, ber Beg führt gur Quelle Perbitorrifis (Rebhuhnquelle), welche mit flarem und fublem Baffer aus bem Boben fprubelt, rings umgeben von ben Schutthaufen bes Rlofters Pangaig Genesias. Dies Rlofter wurde 1/2 Stunde weiter in einem hochtbale, am Ruse ber fdroffen Relsmand bes Berges Valgaig, erbaut, ber mit bem Azukurieli und bem Degalopuno ben breigipfligen Pto on bilbet. Das Rlofter beißt jest Palagia und man feiert in bemfelben bie Geburt ber Mutter Gottes. Um bie Berlegung bes Rlofters moglich zu machen, bebienten fich bie Monche eines gewöhnlichen Runftgriffs. Sie ließen ploslich burch ein Wunder bas alte beilige Marienbilb aus ber Rirche verschwinden. Dies erreate großes Auffeben und Betrubnig. Man furchtete ben Born ber Mutter Gottes über Bernachlaffigung ihrer Berehrung. einiger Beit erschien Maria einem alten hirten im Traume und zeigte ibm an, wo fie zu finben fei. Man grub an ber bezeich= neten Stelle und fand bas Bilb. Riemand zweifelte mehr an bem Billen ber Panagia. Bablreich ftromte bas Bolf aus ben umliegenben Dorfern berbei, brach die alten Rloftergebaube ab und baute fie ba wieber auf, wo bie Panagia fich felbft ihren neuen Plas gewählt batte. Die Monche erreichten burch biefen Runftgriff zweierlei: fie entzogen fich ben babiuchtigen Augen ber Turten und gaben zugleich ihrem Marienbilbe großere Beis

ligkeit; benn von nun an galt es, als Bilb ber Geoffenbarten, ber Phaneromene, für wunberthätig.

Die beiligen Gemalbe vertreten bei bem Bolfe bie Stelle ber antiten Roang. Sie find meift auf einem Bolgtafelchen, ans geblich mit Bache, Daftir und Beibrauch gemalt. Gie zeichnen fich burch braunes Kolorit und viele Bergolbungen aus, und bie Farben liegen bick auf, fie find aber oft burch vieles Ruffen und Beruhren verwischt. Das ftrenge Sefthalten an bem tras bitionellen Typus ift Urfache, bag man nie in biefen Bilbern etwas gang Bergeichnetes ober Bagliches fieht. Die beiligen Schnisbilber und bie fteinernen Retische ber Alten mußten vom himmel gefallen fein. Die wunbertbatigen Rirchenbilber ber Reuern muffen auch auf außerorbentliche Beile burch Offenbarung in einer Boble, in einem Baumftamme ober tief in ber Erbe gefunden fein und ben beiligen Lufas jum Berfertiger baben. Auch ber Ort ber Berebrung ift nur außerlich verfchies ben, im Befen aber fich gleich geblieben. Rabe bei Perbitoprofi in einem Kapellchen ohne Dach liegen mehre uncannellitte Saulenftucke aus arquem Marmor von 3/4 und 11/4 Auf im Durchmeffer. Die kleinern maren mabricheinlich beftimmt, Beib-Die größern geborten einem Tempelges gefchente zu tragen. baube bes ptoischen Apoll. Die Aussicht von bier aus ift febr fcon; man befindet fich amifchen brei boben Berggipfeln: Taus furieli, Palagia und Megalovuno. Bwifchen beiben lestern ift ber Blid nach Gubweften offen. Man fieht auf ben Theil ber topaischen Seeebene, ben einft bie athamantischen Gefilbe einnahmen, und erblict im hintergrunde ben Sphing-Berg und ben Belikon, ben jegigen Phagas und ben Paldovuno.

Bon Perdikovrysi führt der Weg nach dem Dorfe Karbiga (bas herzchen), welches von Albanesern bewohnt ist. Sublich vom Dorfe in geringer Entsernung liegt ein isolierter Felsenhügel und jenseits besselben eine Bucht der kopaischen Seeechene, die sich gegen den hyllschen See richtet. Auf dem abgestachten nicht hohen hügel sind die Ueberreste der Akropole Aktaphias. Im nordlichen und westlichen Fuße desselben ist die Stelle der alten Stadt in vielen Substruktionen verschiedener Gedaude zu

erfennen und die Ratavothren, die fich an bem Borgebirge Mntifa befinden, find zu beachten.

Bon Rarbisa aus führt ber Bea nach bem Dorfe Roffino. Es erhielt feinen Namen von bem rothen eifenhaltigen Geftein biefer Gebirge, bie einft bas aonische Gifen lieferten. von Rokkino, am Ropaissec, lieat ein Opraos, ber seinen Ramen von ber unfern gelegenen Ravelle ber beiligen Maring bat; berfelbe ift in febr gerftortem Buftanbe. Gin von Topolia (Ropais) führender Dammweg geht bis zum Ppraos.

Bon Roffino aus kommt man in eine Chene, wo ber Ropaissee enbet. hier find bie fogenannten Ratavothren, burch welche ber Ropaissee feinen Abfluß bat. Bei ber Aufraumuna findet man bie Gingange ber meiften mehr als zur Salfte mit Geroll und verhartetem Lehm verftopft; fast überall fieht man neben ben Ratavothren aufgeworfene Steinhaufen, ale Beweis alterer Reinigungen. Im außerften offlichen Binkel liegt bas fogenannte große Ratavothron. Bon ber Anchoe führt ein Beg an bem rechten Ufer ber tiefen und wilben Schlucht binab. welche ber Erauß bes Rephissos gebilbet hat, und zu ben alten Schachten. Bon biefen aus führt ber Weg burch ein fahles Relfenthal zu einer angebauten freisformigen Chene binab, und auf einer Anbobe liegt bas Dorf Martini, welches 41/2 Stuns ben von Rarbiga entfernt ift; von bier aus erblickt man ben opuntifchen Golf nebft ben Relfengebirgen von Guboa. Bon Martini fubrt ein breites That mit einem Giesbache nach Raftri (Unterlarymna), welches 11/2 Stunde von Martini entfernt ift, und verbindet diefes Dorf burch feine gage mit ben untern Dublen. Bon Martini geht ber Beg in nordweftlicher Richtung tangs ber Seite eines Bugels bin; gegen Rorboften befinbet fich eine große Ebene, man fteigt burch einen Rieferwalb aufwarts und kommt nach einer Stunde 40 Minuten zu einigen alten Grundmauern von unbedeutendem Umfange, über die einige hunbett Schritt binab bas Dorf Prosenna liegt. Auf einer ` Bobe gur Rechten befinden fich noch einige alterthumliche Ruis nen; bei bem Dorfe ift eine Fontaine, vielleicht bie ber Neanis.

Bon Prostona aus führt ber Weg burch eine reiche und fruchtbare Chene, fobann burch einen Eleinen Riefermalb; fobalb man über einen Bach gegangen ift, fieht man bor fich einen malerifchen Bugel, auf beffen Spiee ein Rlofter ftebt. Gine balbe Stunde über biefen Dlas hinaus endiat fich bie Gbene und ein reifenber Strom fallt in bas Meer; mabricheinlich ift biefes ber Plataneios bes Paufanias. Bier finbet fich ein fcmaler Engpaß, Anbera genannt, nebft ben Ueberreften einer feften Mauer, bie mehre Schritte weit von bem Ruge eines fteilen Spagels bis an bas Deer auslauft. Die Mauer beftebt aus roben Bloden, von benen einige gebn Auf lang find; mabr= icheinlich ift biefes bie Grenze zwischen Bootien und ber Lotris Dountia. Am Meeresftrande befinden fich brei Quellen, bie megen ibres falzigen Befchmaces Armpra genannt werben, und man nimmt mit Bahricheinlichkeit an, baß fie ber Erquß ber Ratavothren bes Melas, bes Rumetes und bie ber Gemeinbemuble von Topolia find; in biefer Gegend bat vermuthlich bas alte Bala getegen. Ber Weg führt burch effe, große Ebene, ben opuntischen Golf gur Rechten, welcher jest bie Bucht von Atalanta beift; nach einer Biertelftunbe vom Engpaffe tommt man zu einigen alten Grundmauern. Rabe an bem lofrischen Ufer befindet fich eine Infel nebft zwei Bleinen bazu geborenden Relfen , Atalante genannt, bie nach Diobor von Sicilien urfprunglich eine Balbinfel von Gubba mar, von welcher fie burch ein Erbbeben losgeriffen wurde. Diefe Begebenheit wirb von Strabo und Plinius berichtet. Die Athener machten fie ju einem feften Plage, um bie Lotrer in Baum ju balten und an ihrer Rufte ganbungen zu machen. Rachfolgenbe Erbbeben, benen biefe Rufte febr unterworfen ift, fpalteten biefe Insel ohne 3mei= fel in zwei verschiebene Relfen. Rach einer Stunde Beges von bem Engpag von Anbera gelangt man zu ben Ueberbleibfeln einer Stadt, die aus zerftreuten Steinbidden befteht. Der über ben ehemaligen Grund betrachtlich erhabene Boben ift fruchtbar und mit Gebufden bebectt. Babricheinlich ift bier bie Stelle von Dpus, bas ber Infel Atalante, nach Strabo, gerabe gegenüber lag, 15 Stabien vom Deere, 60 vom hafen Ronos entfernt und die Sauptstadt ber opuntischen Lotrier mar. Livius berichtet. fie habe nur eine Meile von ber See gelegen und Annos mare ibr Safen aemefen. Dpus blieb bie Sauptftabt biefer Gegend

und warb ber Gie eines Bifchofs zur erften Beit ber driftlichen Rirche, ber unter ber Metropole ju Athen ftanb. Bon bier führt ber Beg burch eine fruchtbare Ebene und nach einer Stunde gelangt man ju ben Ueberbleibfeln einer anbern Stabt, die mit ihren Grundmauern einen betrachtlichen Umfang ein= nahm. Dier ift eine Rirche, bie größtentheils aus alten Ueberreften befteht. Es lagt fich nicht genau beftimmen, welcher alten Stadt biefe Ruinen angehoren; fie konnen bie von Dpus ober Atalante fein. Die Entfernung biefer Ruinen vom Meere ift 9000 Auf und vom Borgebirge Annos 12,000 Auf. 3/4 Stunde gelangt man nach Atalanti, 10,500 Auf vom Deere entfernt, in bem Bintel eines Thales, am Ause eines Gebirges, bas benfelben Ramen tragt. Die Stabt ift mit Garten und Dlivenpflanzungen umgeben, mas einen bochft freundlichen Unblick gemabrt. Gie ift 43/4 Stunden von Martini entfernt, ber Gie eines Untergouverneurs und bat 1500 Gin= wohner. Es finden fich aber bier teine Spuren von Alterthumern.

Von Atalanti aus führt ber Weg nordlich; man bleibt in der Ebene und passirt mehre Bache, nach 1½ Stunde gelangt man nach dem Dorse Libanates, das höchst angenehm zwischen Dlivengarten liegt und eine Aussicht auf Eubda und dessen Bolf gewährt; es liegt 3000 Fuß vom Neere entsernt. Am Meeresuser sind mehre Mauerüberbleibsel und die Akropole steht auf einem felsigen Vorgebirge, das sich vom Neere emporbebt. Zeht heißt sie Phrygos, von einem neuern Ahurm, der aus alten Steinblocken erbaut ist. Dieser Ort beherrscht eine schluchten Aussicht des Golfs sowie auf die herrlichen Schluchten Eubdas. Es ist dieses die Landspies Kynos, welche ein Stabtschen gleiches Ramens hatte, wo man das Denkmal Deukalion's und der Porrha zeiate.

25 Minuten von bem Dorfe Libanates landeinwarts befinben sich auf einem hügel die Ruinen eines Palackaftron. Die hügelspise ift ganz von Mauern umgeben, die sich in einem Justande großer Berstörung besinden und keinen großen Umfang haben. Bon Libanates aus bleibt der Weg in der Chene, rechts das Dorf Arkitsa. Das Gebirge nahert sich dem Meere; zwei Stunden von Libanates kommt man zu den Ruinen von Alope, welche auf einer bewalbeten Anbobe liegen. Alope war ein gans unbebeutenber Ort. Bon ben Ruinen von Alope aus führt ber Beg in eine Ebene, bie jum Theil moraftig ift; rechts am Deere liegt die Rirche-Sagios Rifolgos, und nabe bei berfelben Ruine, etwas weiter rechts, bas Dorf Longos, und nach einer Stunde von Alope gelangt man zu ben Ruinen von Daphnos, gang nabe an ber Rufte gelegen. Diefe Stabt geborte einft ben Photenfern; boch icon Strabo tennt es als lanaft gerftort und bie Gegend ju gotris geborig. Rach bemfelben ift ber Bafen von Daphnos 20 Stadien von dem Stadten Knemides entfernt, von ber fuboftlichen ganbivite Ronos aber 90 Stabien entlegen . und nach Glateg im Innern rechnete man 120 Stabien. Es icheint alfo, bas Strabo bei feiner Berechnung bie Umwege mit in Anrechnung bringt, was besonders bei Glatea im Innern bes Landes viel betraat, ba man, um babin zu gelangen, mehre Gebirge überfteigen muß. Bon bem Safen von Daphnos aus führt ber Beg burch bas Dorf Reochori nach ben Ruinen ber Stadt Rnemibes; biefes fefte Stabten lag auf einer Banbfpise, welche fowie ein Theil ber Lotrer feine Benennung von bem Gebirge Anemis erhielt. 3hm gegenüber befinbet fich bie nordweftliche Spige ber Infel Gubda, bas Cap Lithaba (Borgebirge Rendon) in einer Entfernung von 6000 Ruf. Sart an ber Rufte von Rnemibes liegen brei Infelden, welche bie lichas bifchen genannt wurden. Plinius gibt bie einzelnen Ramen berfelben an: Starpbia, Karefa und Photaria. Etwa funf Dinuten von ben Ruinen Knemibes find zwei Thurme, welche bas Thor einer pittoresten Relfenschlucht bilben. 10 Minuten weiter find Relfen in Geftalt von Obelisten und in einer Stunde von Anemibes bas Dorf Paldochori. Diefe Felfenschlucht, voll Granaten = , Feigen = und Mprtenbaume, ift unbefchreiblich reizend und bie Ausficht nach Gubba berrlich. Bon Paldochori führt ber Beg burch eine fumpfige Gbene über ben Alug Bogarios. ber an ben Ruinen von Thronion vorbeiflieft, nach bem Dorfe Dervisabes, von ba nach Anbera, wo sich Ruinen por finden, vielleicht von Gtarphe, bem norblichften Stabtden bes epitnemibifchen Lotter, ein alter, ichon von homer genannter Ort . ber fur fich flein und unbebeutenb mar , wegen feiner Bage

aber haufig genannt wird, 10 Stadien von der Rufte. Das Dorf Kenuriochorio, wo eine französische Aktiengesellschaft eine Runkelrubenzuckerfabrik angelegt hat, bleibt 1/2 Stunde links liegen.

Bon Andera bleidt der Beg die Molo in der Ebene, Molo ift 2 Stunden 50 Minuten von Paldochorio entfernt. Bon hier aus führt der Beg durch die Abermopylen. Zieht man vor die Abermopylen von Aheben aus auf dem Bege über Livadia zu erreichen, so wird von dem lettern Orte folgende Straße voraeschlagen:

Bon Livabia aus fubrt ber Wea nach bem Dorfe Raprena (welches weiter unten naber beschrieben ift auf bem Bege von Livabien nach Delphi). Der Beg geht immer nach Rorben und bleibt ftets in ber Gbene; im Binter ift er außerft beschwerlich, indem man über mehre Bache geben muß, wo fich feine Bruden befinden, und bie burch ihr Austreten im Winter bie Gegend versumpfen. Bon bier geht rechts ber Weg nach Atalanti und links nach gamia. Auf bem birekten Beae von Livabia nach Atalanti liegen auf bem halben Wege in ber Rabe bes Dorfes Chumpavo die Ruinen von Aba und Hnampolis; Aba war eine alle Stadt mit einem Tempel und reichen Drakel bes Apollo, wurde von den Perfern verbrannt, im beiligen Rriege aber von ber allgemeinen Berbeerung ber übrigen Stabte ausgenommen. Doch gunbeten bie Bootier ben Tempel an, weil fich mehre geschlagene Phokenfer hineingefluchtet hatten. Den Tempel fab Paufanias baber in Ruinen; aber bas Stabten enthielt noch fein altes Theater, die Marktgebaube und einige Tempel. Der Gottheit zu Ghren batten ihm einft bie Romer Die Kreibeit ober Selbstanbigfeit bewilligt. Bon biefer Stabt aus follen bie Abantes in Euboa eingewandert fein und ihre Benennung, erhalten haben; Spampolis foll feinen Ramen von ben aus Bootien vertriebenen Onantes erhalten haben. Es fennt biefe Stadt fcon homer und fie muß in ben altern Beiten nicht unbebeutend gewesen sein, ba fie mit ben Dountiern um ben Befie von Daphnos und eines Theils ber Seetufte tampfen tonnte. Aber bie Bermuftung ber Perfer und in ber Rolge ber beilige Rrieg brachten auch biefer Stadt bas Berberben. Pau-

fanias fand noch bie Ueberbleibfel ber Marktaebaube und vor ber Stadt bas Theater. Raifer habrian ließ hier eine Stoa anlegen, die feinen Ramen trug. Die Ginwohner bes Stabtchens batten nur einen Brunnen, benn es lag auf ber Bobe bes Gebirgs gegen bie Grenze ber opuntifchen Lotrer. Schlaat man pon Raprena links ben Weg nach Lamia ein, fo führt berfelbe amischen amei fleinen Unboben burch, ftets in ber Gbene bleibend; links beißt ber Berg Parori, rechts auf bem anbern Ufer bes Rephissol lieat ber Ort Belefi, mo fich bie Ruinen von Parapotamia befinden. (Xerres batte ben Ort vernichten laffen und er blieb in Ruinen fur immer.) Bon bier aus hat man eine febr weit gebehnte Musficht auf bie Cbene von Charonea, nach Daulis, Panopeus, Charonea, bie Gebirge von Livabia, bie Rorbfeite bes Parnaffos und bas Beftenbe ber Rirphis; bas Bange bilbet eine überaus reiche und anziehende ganbichaft, fo= wol an fich, als wegen ihrer geschichtlichen Erinnerungen. Etwa 200 Schritt vom Rhane von Charonea finden fich bie Trummer jenes koloffalen Bowen, welchen Philipp von Macedonien gur Erinnerung an feinen 338 v. Chr. über bie verbundeten Beere ber Griechen errungenen Sieg errichtete. Bier ichlug Donffeus am 17. Juli 1823 bie Turken, veremiate aber biefe Rriegsthat auf eine gang entgegengesette Beife, indem er vandalisch, ein ameiter Beroftrat, biefes ichone Dentmal burch Bulver ausein= andersprengen ließ, in bem boblen Rorper bes Lowens verbor= gene Schape vermuthenb; aber bie Erwartung folug fehl und es warb nichts gefunden, als einige Dungen und Spangen von Gold, welche bei ber Einweihung hineingelegt worben waren. Die Thalgegend von Charonea, obnebies ziemlich unter bem Meeresspiegel und sumpfig, wird noch ungefunder burch ben ftarten Anbau von Reis. Der Beg bleibt ftets in ber Ebene. führt über ben Rephiffos nach bem Dorfe Manefi, Die Ebene ift weniger sumpfig und in kurzem gelangt man nach bem Dorfe Drachmano, von wo man in 15 Minuten norboftlich ben fleinen Ort Elephto erreicht, wo fich bie Trummer von Elateia befinden. Sie liegen am Fuße' einiger Sugel, Die gur Rette bes Knemis und Deta geboren. Seine Lage paste febr wohl bazu, die Enapaffe aut zu vertheidigen, die von ben epi=

Enemibifchen und opuntifchen Lotrern in biefen Theil von Griedenland führten. Anbere Burgen und Stabte murben an bemfelben Brede bober auf bem Ruden ber Gebirge angelegt. Rach Paufanias mar Glateia bie grofte Stabt in Pholis, boch fei fie kleiner gewesen als Delphi. Die Afropolis befand fich auf einer masigen Unbobe und ift nach ben wenigen Ueberreften ber Mauern im roben Styl von Tironth errichtet. Glateia war ein Ort von großer Reftigfeit und Bichtigfeit, und obgleich von ben Perfern verbrannt, flieg es bennoch nochmals zur Dacht umb Große empor, woburch es in ben Stand gefest warb, ben Angriffen bes Raffander zu wiberfteben, wie nachmals bem Tariles, bem Relbberen Mithribat's. Im Rampfe amifchen ben Romern und bem lesten Philipp von Macedonien folga es fich auf bie Seite bes Lestern, und nach Paufanias miberftand es fogar einem romifchen Belagerungsbeer, obichon Livius angibt, bağ es von ben Romern eingenommen worben fei. Strabo berichtet, bag es ein Ort von folder Bebeutung gewefen, bag in Athen bie größte Befturzung entftanb, ale es von Philipp. Meranber bes Großen Bater, eingenommen murbe.

Die Sauptfachen in Glateia , welche bie Aufmerkfamkeit bes Paufanias auf fich zogen, maren bie Agora, bie Grabfaule bes Glatos, ein Tempel bes Meskulap und ein Abeater, von bem man noch einige kleine Ueberrefte erblickt. Glateia bat eine berrliche Aussicht über bie Gbene, die ben Parnag begeenst, an beffen Auße bie Trummer, von Tithoreia mabrgenommen wer-Rach Paufanias lag bies 30 Stabien von Glateig und ber Beg babin ftieg fanft empor zu bem Tempel ber Minerva Rrangia. Gine Stunde norblich won Glateia, gerabe in berfelben Lage, bie Paufanias beschreibt, namtich auf einem fteilen Relfen von unbebeutenber Bobe und Große, befinden fich bie Arummer bes Tempels. Er war von einem Beribolus umgeben. Die Gabfeite wird burch eine Sicherheitsmauer aus bobem 21terthume geftust und besteht gegenwartig noch aus eilf Steinlagen, in einer gewiffen Regellofigfeit erbaut, Die fich faft bem Spftem ber Polygontonftruttionen nabert, Diefer Peribolus war burch ein Thor verschloffen, beffen Gouren man noch en ber norbweftlichen Ede fieht, wo ber Eingang war. Debre

Grundmauern entbeckt man noch rund um ben Tempel, bie mabricheinlich au bem Portifus geborten und gu ben Wohnungen ber Priefter und Diener. Der Tempel felbft war nicht arof , fleiner ale bas Thefeion zu Athen, boch nach bemfelben Plane erbaut. Die untern Theile von vier Saulen fteben noch jest an ihrem Plate. Die Auslicht von ba berab beberricht bie Gbene von Glateia und beffen Gebirae.

Bon Drafomano geht ber Beg weftlich; bergauf, fich norblich wenbend', tommt man in 3/4 Stunde zu ben Derveni, gebt über eine Dochebene mabrend einer Biertelftunbe, bann führt ber Bea einen fteilen Abbang binab bis in eine Gbene, worin ein Dorf liegt, welches man eine Biertelftunde links liegen laft, barauf kommt man in ein icones Thal, welches von Platanen und anbern Baumen beschattet ift. Rachbem man ungefahr 3/4 Stunbe in biesem Thale fortgegangen, tommt man in bie Ebene von Molo; rechts vom Bege, wo biefe beginnt, liegen bie Ruinen von Thronion, und bas Dorf Renuriochorio bleibt ungefahr 20 Minuten rechts liegen. Thronion war eine mittelmäßige: aber boch bie befte Stadt ber Epiknemiben. Gie mar aut befeffiat und wichtig burch ibre Lage, baber auch baufigen Belagerungen ausgesett. Im beiligen Rriege marb fie von ben Phofenfern erobert und bie Ginwohner murben als Sflaven verfauft. fie erhielt fich aber beffen ungeachtet. Otolomeus ift ber lente Schriftsteller, ber ihrer ermahnt. In ben Mauern floß ber Balbftrom Bogarios, ber im Sommer gewöhnlich trocken mar, bei Regenguffen aber ploblich zu einer Breite von 200 Ruß anwuche, etwas oftlich von feiner Mundung, 20 Stabien von ber Stadt, lag ber Bafen von Thronion. hier trifft man auf eine bebeutenbe Quelle bes beften Baffers, beren Mauerwert ber alteften Beit anzugeboren icheint. Rings um biefelbe werben von Beit zu Beit bie berrlichsten Statuen, Gefage, Mungen und Waffenftude ausgegraben, welche nach Athen geschickt worben find. Bor 3 Sabren warb burch einen glucklichen Bufall in einem ber bortigen Gebufche ein aut erhaltenes Marmorftuck von 8 Rus Sobe und 10 gus Breite entbeckt, welches 17 athletische halberhabene Geftalten enthielt; auch biefes warb auf einem eigens bazu verfertigten Bagen nach ber Sauptftabt geliefert. 20

L

In dem alten hafen von Thronion, wo sonst Dreituber lagen, sinden sich eine Unzahl wilder Schwäne, und zwar zu jeder Jahredzeit — es scheint hier ihre eigenthumliche Station zu sein, da sie sich in solcher Anzahl und zu jeder Zeit nirgendwo anders niederlassen.

Nachbem man 3/4 Stunde in ber Gbene fortgegangen ift, kommt man zu bem Dorfe Molo, welches gegen 800 Gin= wohner, aber eine ungefunde Lage bat. Wenn man fic von hier westlich wendet, kommt man burch ben anbern Theil ber Ebene; je mehr man fich ben Thermopylen nabert, befto ichoner und erhabener wird bie Gegenb. Bur Linten zeigen fich bie boben und vereinzelten Relfen bes Deta. mit Balbern bebectt, in benen Gilberlinien berabfturgenber Quellen zu bem tiefgrunen Schatten nieberfinken. Die uppige Ebene von Trachis, von fernen Gebirgen umgeben, breitet fich bier aus, mahrend rechts bas Muge auf ben Sumpfen ber Thermopplen und bem meldischen Golfe rubt, ber fich bis gu bem Ruße ber theffalischen Gebirge erftrectt. Der Beg führt weiter burch ben Schatten herrlicher Baume, mabrend moblriechenbe Gewächse bie Luft mit Wohlgeruchen erfullen und ber Wein in reichen Reftons von einer Platane gur anbern fich giebt. Rein Reis fehlt, ben ber begeifterte Freund iconer Lanbichaften vermiffen konnte. Alle ihre Schonheiten zeigt bie Ratur bier in ihrer gangen Rulle. Der uppige Boben ift mit einer Rulle von Blumen und Bluten gleichsam übertaben. Die Dlive, ber Lorber, ber Dleanber und ber Erbbeerbaum, ber Rosmarin, ber gelbe Jasmin und Lentiskus, ber Chriftakanthus Tamas ristus und Gummi-Ciftus muchern auf allen Seiten in ber uppiaften Begetation ber Tropen und Scheinen in bem gottlichen Rlima zu ichwelgen.

Nunmehr naht man sich dem berühmten Passe der Thersmopplen, wo das edelste Blut Griechenlands so oft vergossen ward. Ein Sumpf beginnt hier unmittelbar zur Rechten und behnt sich gegen eine Meile nach der See zu aus; allein der erste Theil des Passes liegt noch etwas weiter empor. Der Kampf wuthete da, wo Leonidas den helbentod karb, am furchtbarsten in dem breitern Theile des Engpasses. Rach seinem

Falle zogen bie überlebenden Spartaner sich auf einen hügel zurück, der am Eingange des Engpasses stand, wo sie so lange verzweiselten Widerstand leisteten, bis sie alle umringt und verznichtet waren.

Ohne 3weifel ftimmte ber Bericht bes Berobot zu ber Beit. als er geschrieben warb, mit ber Lokalitat vollkommen überein. allein bas ganze Banb bat feit biefer Beit große Beranberungen erfahren. Das Deer hat fich gurudgezogen, Bache haben ihren Lauf veranbert und Stabte, Reftungen und Tempel find von ber Erbe fortgeschwemmt ober von Gumpfen verschlungen unb von wilbem Gras und Gebuich überwachsen worben. Jener Enapaß, welcher fruber nur mit einem Bagen befahren merben tonnte, ift fein Enapag mehr. Debre anbere große Ereigniffe exboben noch außer bem perfischen Ginbruche bas geschichtliche Intereffe biefes Ortes. Die Griechen fochten bier im Rampfe gegen Brennus und feine Gallier. fo auch bie Romer gegen Antiochus auf bemfelben Boben, welcher ber Spartaner Blut getrunten batte. Die hunnen brangen gur Beit Juftinian's und die Turfen unter Bajaget burch benfelben Enapag in Griechenland ein.

Links am Rufe bes Gebirche find bie Beilquellen, von benen ber Enavaß ben Ramen Thermoppla betam, welches fein Sauptname bei ben Griechen mar, obicon bie Bewohner felbft ibn Pola nannten. Roch jest beift er Therma. Die Sauptquelle bricht am Auf eines kleinen Kelfen bervor, mabricheinlich ber Lithos Melamppaos ber Alten. Diefe Quellen fteben in unterirbifcher Berbinbung mit ber warmen Quelle unterhalb Batrabfif im Sperchiosthale; bavon zeugt ber boble Zon ber Schritte über biefem unterirbifden Ranale. Mertwurbig ift es, bas, wenn bas Baffer ber Thermopplenquellen an Sistraft verliert, bas ber Quelle bei Patrabsit beißer wirb, und umge-Bebrt. Berobet fagt, bag bie beißen Baber, von ben Bewohnern ber Gegend Chptroi genannt, am Enapas fich befunden und bağ ein Attar bes hertules gang nabe babei ftanb. Die Duellen find febr fart und bilben unmittelbar mehre reifenbe Rache. bie in bas Mear fallen, welches fich eine Meile entfernt befindet. 20 \*

plus at Expressor

Der Deta, an bessen Fuße sich die Thermopplen besinden, ist eines der höchsten und größten Sebirge Griechenlands. Ex bildet eine lange Kette, die gegen Nordwesten streicht, dis an den Pindos, der sich mit den akrokeraunischen Gebirgen vereinigt, die die die das abriatische Meer auslausen. Auf der ansdern Seite, gegen Südosten, verdindet er sich mit einem Ast des Knemis, der sich in kleinere Hügel theilt, von Schluchten und Ahalern durchschnitten. Livius vergleicht den Deta mit den Apenninen Italiens, da er ebenso Griechenland theilt, wie diese Italien. Aus Livius und Strado erhellt, das der höchste Theil des Deta über den Ahernopylen lag und Kallidromos genannt ward.

Der Deta ift in massenartige Kelsen gerriffen und wird von berrlichen Gichen =, Riefern = und Platanenwalbern und von als lerhand Baumen und Geftrauchen bebeckt, bie unter biefen Breitegraben wachsen. Ungablige Quellen bewäffern ibn und alles blubt und gebeibt auf ibm in bodifter Pracht. Die bise bes Sommers wirb burch ben reichen Schatten und bas muchernbe Grun gemilbert, bas fonft in ben anbern Theilen Griechenlands ein Gegenstand frommer Buniche bleibt. Bom Deta aus genießt man eine treffliche Musficht und es erhalt bie Schonbeit ber Gegend noch mehr Reize burch fo viele berrliche Erinnes rungen an bie Grofthaten ber Borgeit. Gegen Rorben liegt ber ewig benkwurbige Engpaß nebft ben beißen Quellen. In ber Mitte bes Golfe liegt bie nordweftliche Rufte von Enboa; bie fruchtreiche und ebene Rlache von Melis ift mit Dorfern reich befest, mit Baumen gefchmuckt und burch reichen Inbau vericont. Sie wird vom Alopos burchichnitten, wie auch von bem Sperchios, bie ihren vielgefrummten Lauf burch bie tradinischen Relfen bin verfolgen, welche bie Gbene umgeben.

Man kann annehmen, daß die Perfer, durch Ephialtes geführt, welcher aus dem Dorfe Kompotades gewesen sein soll, die Engpässe der Thermopplen umgingen, sich nach dem Dorse Damaska wandten und von da nach einer Schlucht, wo man noch Ueberreste hellenischer Mauern antrifft, welche diesen Weg versperrten; von da musten sie dem Abhange des Berges folgen, links einen Abgrund lassend, sich nach dem zerstorten Dorfe

Dunkofpilia wenden, von da über ein kleines Plateau gehen und einem Hohlweg folgen, wo man einen Weg findet, der nach dem Kloster Hagios Janni führt, von da den Abhang des Berges Deta hinabsteigend, mußten sie am Ende der Ebene von Molo in den Rücken der Spartaner gelangen.

Das Klofter Sagios Sanni ift von Arummern einer alten Stadt erbaut, welche ungefahr 20 Minuten oftlich vom Klofter lag, vermuthlich bas alte Rifca.

Der Weg zu ben Auinen, welche nicht ferne von ben heißen Quellen sind, ift außerst beschwertich und man braucht von der Ebene eine Stunde, um sie zu erreichen. Die Ruinen bestehen aus den untern Theisen einer Mauer, die einen langlichen und schmalen Pagel so umgaben, daß er schwer zu ersteigen war. Diese Rauern bestehen aus großen, regetmäßigen Steinblocken. Ihre Dicke ist durchgängig sieden Fuß. In einigen Theilen sind sie aus Mortel mit kleinen Steinen erbaut, wo dann ihre Dicke noch bedeutender ist. Die Mauern sind die zum Nande der Abzgründe geführt, die über den Engpaß sich erheben; nahe an dem Abhange, auf welchem die Mauern stehen, sindet sich eine kleine Ebene, wo es nur wenige unvollsommene Ueberreste gibt, nebst sinem Quell frischen Wassers.

In ber Rabe ber Quellen befinden fich noch fcwache Spuren von einer Mauer und einem runden Thurm, aus einer bichten Daffe fleiner Steine beftebenb und bem Anichein nach nicht von bobem Alter. Inbeffen ift ber Auf bes Gebirges mit Baumen und undurchbringlichem Bufchwert bebecht, bas mahre fceinlich bem Unblick bie frubern Befeftigungen entriebt, bie gewöhnlich aus großen Steinmaffen befteben, welche ben Sturmen und Berftorungen ber Beit zu troben vermochten. Berobot faat, bag bie Mauer, welche bie Photder jum Schuse gegen bie Ginfalle ber Theffalier erbaut, nabe an ben Quellen gelegen und daß fie ehemals burch Thore verwahrt gewefen waren. Babricheinlich murben biefe ju verschiebenen Perioben wieber erbaut und befeftigt; besonders als man ben Angriff aus Rors ben befürchtete. Gie verftartte noch Antiochus ber Große. Die Aetolier machten ben Engpas burch bingugefügte Graben und Balle noch fefter, als fie bie Annaberung Philipp's, bes lesten

Maceboniers, befürchteten. Rach Protopius wurden fie von Justinian wieder ausgebessert, ber auch Cisternen für bas Regenwasser graben ließ.

Bon den Quellen führt der Weg durch die Ebene über Steindamme, da sie sehr sumpsig ist, und über den Sperchios, den man beim Ahan von Allemanna mittels einer Brucke \*) passstrt; von da bleibt man stets in der Ebene, der Weg führt auf einem Steindamme nach Lamia (Zeitun), welches 2 Stunden vom Khan von Allemanna entfernt ist.

Beitun ift 5 Stunden von Molo, Molo 5 Stunden von Charonea, Charonea 4 Stunden von Livadia.

Ein anderer Weg von Livadia fahrt über Bubonits a nach Lamia. Man folgt bem vorher beschriebenen Weg bis zu ben Derveni, bort wendet sich ber Weg rechts, und eine Stunde, nachbem man bei einer Muhle vorbeigekommen ift, kommt man in ein kleines Dorf; sich stets westlich wendend, gelangt man, sanft steigend, nach zwei Stunden auf ein Plateau,



<sup>\*)</sup> Unfern ber Brude über ben Sperchios finben fich noch bie Berichangungen bes Diatos, bes Ceonibas ber neueren Beit. tampfte 1824 mit ben ihm noch abrig gebliebenen 18 Rumelioten gegen 2500 Turten unfern ber Brude von Allemanna in feiner Berfcangung, und als feine Leute alle gefallen maren, gab er allein ben Rampf nicht auf und murbe erft bann lebenbig gefangen, nachs bem fein Gewehr gerfprungen und fein Gabel abgehauen mat. Die Zurten, welche ihn als gefürchteten Unführer tannten, machten ihm große Berfprechungen, wenn er übertreten murbe; er aber jog ben Aob vor, ben er nach funf Lagen auf fcaubervolle Weise in Zeis tun auf bem Martte erlitt. Er ward lebenbig gefpießt, namlich auf einen Padfattel gefest, in beffen Mitte ein fpigiger, 21/2 Fuß langer Pfahl befestigt mar. In ben großten Schmerzen fang er und fcbimpfte bie Turten und beren Religion. Drei Tage lebte er, bis ihm ein Albanefe heimlich und aus Mitleib ju trinten gab. Er ift burch ein Bolifelieb verewigt,

wo Budonitsa liegt und von wo aus man eine herrliche Ausssicht genießt. Unter ber herrschaft der franklischen Ritter und der Markgrafen der Thermopplen spielten die herren von Budonitsa mitunter eine bedeutende Rolle.

Rorblich von Bubonitsa liegen die Ruinen eines hellenischen Paldotaftron. Eine halbe Meile nordwestlich von Atalante bessindet sich eine Insel, auf welcher eine Menge wilder Kaninden leben. Bon Beit zu Beit schiffen Idger hinüber, da die Kaninden früh und Abends aus ihren Bauen zur Aesung kommen. Um von dort nach kamia zu gelangen, geht der Weg einen steilen Abhang hinab, das Paldotastron rechts lassend, und nach einer Stunde gelangt man an den westlichen Theil der Ebene von Molo. Der Weg führt alebann durch die Thermopylen und weiter nach kamia.

Bon hier bereift man ben norboftlichsten Theil von Grieschenland auf dem Wege von Zeitun (Camia) nach Amas

liapolis und nach bem Meerbusen von Bolo.

Gine Biertelftunde von Lamia entfernt gebt ber Beg über einen Rluß, Stiria genannt, ber gegen ben maliatifchen Golf lauft. Es ift vermuthlich ber Bach Acheloos, ber nach Strabo fich in ber Rabe von gamia befand. Die benachbarten Ginmobner wurden Parachelaitai genannt. Rach einer Biertelftunde gelangt man zu einem Relfen, ber Riphi bieß, beffen Bafis ausgebauene Stufen enthalt. In ber Rabe ift eine Quelle, welche bei DC= galo Briff ine Deer fallt; nach 40 Minuten führt ber Beg über einen Bleinen Strom, ber Mavro Manbila beift, alsbann burch bas Dorf Avlati, von welchem rechts am Ufer bes Deeres bas kleine Dorf Sagia Marina liegt, und barauf nach bem 3 Stunden von gamia entfernten Orte Stiliba, mabricheinlich bas alte Phalera, am Ruge bes Berges Othrys. Diefer Ort ift, wie in alten Beiten, ber hafen von Lamia, er ift aber feicht und felbft groffere Banbelsschiffe muffen vor bem Dafen antern, welcher oftlich von einem Felfenriffe gefchloffen ift, bas erft umichifft werben muß, ebe man in ben hafen einlaufen fann. Die Lage von Stiliba ift außerft fcon, ber Ort aber faft gang zerftort, man ift jedoch bamit beschäftigt, ibn aufzubauen. Seine Lage gegen Guben und bie Morate in ber Rabe bes

Meeres verutfachen baufige Rieber in biefen Gegenben. Die Grenze gegen bas benachbarte turfifche Gebiet wird burch ben Lauf ber Quellen auf beiben Abbangen bes Bergruckens bestimmt und burch Rafernen in regelmäßigen Bwifchenraumen bezeichnet, jeber griechischen Raferne gegenüber liegt eine turtifche. Bernehmen ber beiberfeitigen Militairs ift bas freunbichaftlichfte. Bon bier aus führt ber Beg ftets burch bie Ebene, links bas Dehrnegebirge und rechts bas Meer; man tommt über mehre Bache und ber Weg führt burch fruchtbare Getreibefelber. Die große Menge bes Baffers tragt gur Fruchtbarteit bes Bobens viel bei und verschont bie Oberflache beffetben mit bem prachtis gen Grun, bas man fonft in Griechenland felten bemeret. Rach 1 1/2 Stunde erreicht, man bas Dorf Edinos, bas noch feinen ursprünglichen Ramen behalten bat; es ruht auf ben Trummern ber alten Stadt, an ber Seite bes Sugels, ber bie-Afropolis Cowol aus feiner Lage als aus feinen Befeftigungswerten ergibt fich. baß es ebemals ein febr fefter Plas war. In einigen Puntten war es burch eine breifache Mauer vertheis bigt. Dort fiel 1835 ein Gefecht zwischen ben koniglichen Eruppen und ben Raubern vor, wo bie erftern weichen mußten: Der Akropolis gerabe gegenüber, in einer Entfernung von eis nigen Sunbert Schritten, befindet fich ein Sugel, mo einige Grundmauern und Trummer von großen Steinbloden fteben, bie wahrscheinlich einem alten Tempel angehorten. Gine gries difche Rirche befteht gang aus alten Bruchftuden. Bon bier aus bat ber Reisenbe eine berrliche Ausficht über Echinos und bie klafsische Gegend gegen bie Thermopolen bin. Edinos lag in Phthiotis und bas umliegenbe gand blieb ftets wegen feiner Aruchtbarfeit berühmt.

Bon Chinos geht ber Weg über ben Ariapotamos, stets am Fuße bes Gebirges, und man gelangt nach einer Stunde Wegs nach bem Dorfe Raki, welches am Abhange bes Berges, ungefähr 600 Fuß über bem Meere liegt; eine Biertelstunde von bem Dorfe entfernt kommt man auf ein dasselbe beherrsschendes Plateau mit hellenischen Ruinen. Bon hier aus hat man eine herrliche Aussicht nach Endba, bem maliakischen Golf und ben fernen Hohen bes lokrischen Knemis. Der Weg führt

weiter binah in bie Ebene; links bleibt bas Dorf Aflaba unb bas Rlofter Parastevi; rechts am Ufer bes Deeres auf einer Eleinen Anbobe liegt ein venetignischer Thurm nabe am Cap Spilies. Der Beg führt burch bie Chene, welche burch gabllofe fleine Bache bemaffert mirb, ein berrliches Grun bietet fich bem Auge bar, gefdmuct burch eine Menge Maulbeer :, Granat =, Feigen = und andere Fruchtbaume: Der Wein, ber hier uppig gebeibt, giebt fich in großen Bebangen von ben majeftatifchen Platanen berab. Das porzuglichfte Erzeugniß ber Gegenb ift Seibe von trefflicher Art. Rach einem Mariche von 2 Stunden tommt man zu bem bebeutenben, 1000 Ginm. gab: lenben Dorfe Garbiti. Rorblich, von Garbiti eine halbe Stunde entfernt, auf einem Berge in ber form eines Buckerbutes, befinden fich bie Ruinen pon gariffa = Rremafte. Bauptftabt bes ebemaligen Ronigreiche bes Achilles. Die Mauern ber Stadt find auf bem Abbange bes Sugels erbaut. Ibre Conftruction gebort bem britten Style an und befteht aus gro-Ben Steinblocken. Die Mauern find mit vieredigen Thurmen verfeben. Die Spise bes Sugels mar bie Afropolis, fie bilbet ein langliches Biereck mit einem Thore. Die Grundmauern find noch erfichtlich. Deftlich von ber Stabt auf ber anbern Beite ber Schlucht befinden fich bie Ueberbleibsel eines Tempels. Neberhaupt ift zu bemerten, bag bie Lage ber Stabt nach ber bamaligen Befeftigungsweise außerft feft mar, inbem bie Stabt außer ben Thurmen und Mauern pon ben auf beiben Seiten befindlichen Schluchten geschust mar, und bie bobe, überhangenbe Lage ber Afropolis verbient vollig ben Beinamen, moburch es von den übrigen gablreichen gariffen in Griechenland fich unterscheibet, es wird auch Pelasgia genannt. Bon bier aus ift eine berrliche Aussicht auf Gubba, ben maliatischen Golf, auf bie Thermopplen und bas Sperchiosthal im hintergrunde, gefchloffen burch ben Berg Deta.

Bon Garbili fuhren zwei Wege nach Phtelia; ber erfte über einen Seitenarm bes Othrusgebirges, Gerakovuno genannt, am Fuße bes Sagels, über mehre kleine Strome, zu einer Quelle, beren Umgebung grun und fruchtreich ift, geschmuckt mit Platanen, Maulbeers, Feigens und Pappelbaumens nach 201\*\*

car at Crongle

11/2 Stunde erreicht man bas Dorf Machala, bas in einer eben fo fruchtbaren als ichonen Gegend liegt. Bon bier führt ber Beg über mehre Strome, bie an ihren Ufern fcone Baume und eine treffliche Gegenb baben; bann burch tiefe Retfentbaler. bie fich manchmal in breite, von ber Ratur ausgeschmickte und mit Baumen befeste Thalgrunde ausbreiten. Die Baume befteben porzhalich aus Giden, Platanen und Ulmen. Jebe Benbung bes Beges geigt eine darafteriffifche Berichiebenbeit ber Ausfichten, die burch ibre Mannichfaltigfeit, ihren flaffischen Charafter und bie Rulle von Reizen Alles abertreffen, mas in Italien ober fonftwo zu finden ift. Die Schonbeit ber Umriffe wetteifert mit ber bellen und lebenbigen Frifche ber Tinten. Rein nebliger Dunft verbult bie Rormen, Die fcharf, beftimmt und rein gezogen find, jeboch obne bie befchwerliche Barte, welche ber Maler fo febr icheuen muß. Alsbann führt ber Bea burde . einen Balb von alten Platanen, beren lichte Stellen berrtiche Blide auf ben Golf gewähren. Rachbem man über einen Bach gelest ift, besteigt man eine Anbobe und bat eine folde Unficht von bem Bolfe, bas man einen rubigen ganblee gu feben vermeint. Die baraus emporfteigenben Gebirge find von ben schönften Kormen und tragen zu der malerischen Birtung biefer Scene febr vieles bei. In einer Stunde und 10 Minuten, nachbem man biefen Ort verlaffen, tommt man in einen großen Bath von Maulbeerbaumen und fest über einen Strom, ber unter bem ichusenben Schatten großer Platanen fein Baffer rollt; barauf gelangt man nach bem 3 Stunben von Garbiff entfernten Phtelio, an bem gleichnamigen Dafen liegt gegen Often bas Cap Stavros (Pofibion). Man findet im Orte felbft burchaus feine Ruinen, blos am Meeresufer find zwei Bleine Bugel, welche nebeneinander liegen; auf einem berfelben find Ruinen aus bem Mittelalter. Auf einer Erbaunge, welche bort ins Meer geht, baut man gegenwartig eine neue Stadt, beftes bend aus ben Ortschaften Phtelio, Chamatu und Bagios= Theodoros.

Der andere Weg, welcher von Garbiki nach Phtelio fahrt, geht über bie Keinen Ausläufe bes Werges Gerakovuni burch bie Ortschaften Chamaku und Hagios-Aheodoros.

Bon Phtelio führt ber Beg über ben Gebirgsrucken, melder ben Berg Chlomos und Gerafopung perbindet. Die Bebirge find fcon bewalbet und es befteht ber Beg aus einer als ten turfifden gepflafterten Strafe; von bem Gipfel bat man eine ichone Musficht auf bie Ebene, vermuthlich bie frotische, bie nach Strabo in ber Rabe von Theben lag und vom Aluffe Amphroffos befpult marb. Der Beg führt in bie Gbene binab sum Dorfe Surbis, mitten burch einen Balb von Maulbeerbaumen, welche bie vorzäglichfte Quelle bes Reichthums in biefem Lande bilben, ba fie ben gabllofen Seibenmurmern, bie man bier erzieht, ibr Futter gewähren. Die Seibe, bie bier gegogen wirb, ift beffer als bie aus allen übrigen Theilen Griechenlanbs. Dier wird auch bie als Rarbeftoff bekannte Beere bes Rreugborns in beträchtlicher Quantitat gewonnen und gilt als Sanbelsartifel jur Aussuhr. Surbis hat ungefahr 1000 Ginm.; es bilbet ber Salambria (Amphrnfios), welcher weftlich vom Dorfe feinen Lauf hat, bie Grenze gegen bie Turtei. Dorf befist ben größten Theil feines Gigenthums jenfeits bes Aluffes, mithin 'auf turtifchem Gebiete, welches baufig große Unannehmlichkeiten veranlagt. Bon bier aus führt ber Weg lanas bem Salambria, an beffen Ufern bie Beerbe Abmet's ges weibet haben foll, bis zu feiner Dunbung in ben Golf von Bon bort geht ber Beg nach Often, mabrend einer Biertelftunde burch ein fleines Thal, und führt jur Stadt Im a= liapolis, am Borgebirge von Armpros, bem norblichften Puntte bes Ronigreichs Griechenland. Amaliapolis ift eine neuanaeleate Stabt, ber man bei ber erften Unlage ben Ramen Rea-Menzala gab. Die Ginwohner ersuchten ben Ronig, ihnen gu erlauben, bie Stabt nach bem Ramen ber Ronigin gu benennen, welches ihnen gewährt murbe. Die Stadt beffeht aus Anfiedlern ber nabe liegenden Turfei und ber Infeln Stiatbos und Geopelos. hier verbient ber foftliche Rauchtabad, melden man von bem turtischen Dorfe Armpros und beffen Umgebung zuweilen hieher bringt, Erwahnung; berfelbe ift in gang Griechenland fehr gefchast. Bor ber Stabt ift eine Bleine Infel Dagios Ritolaos genannt, welche ben Safen gegen Often fcutt. Die Stadt warb nach einem regelmäßigen Plane gebaut. Da

fast kein fruchtbares Land in der Umgegend ist, treiben die Einwohner größtentheils Handel und sind Schiffsleute. Durch die
gute Lage der Stadt ist Hossnung vorhanden, daß sie bald sehr blühend werden wird. Man hat von hier aus eine herrliche Aussicht nach Arikeri, den Bergen Pelion, Olymp, Ossa und über den ganzen Golf von Bolo mit seinen Inseln.

Bon bier geht man weftlich langs ber turtifchen Grenze. um ben norblichen Theil von Griechenland fennen gu ler-Will man von Camia biefe Richtung balb erreichen, fo geht man von ba nach bem Klofter Unbinisa. Die große Straße nach gariffa in Theffalien führt norblich von gamia nach einer balben Stunde zu ber Quarantgineanstalt bei Zaratfa; ber Beg geht fanft ben Berg Dthrys binan und man gelangt nach 3 Stunden jum Rlofter Unbinisa, welches eine balbe Stunde rechts von ber Strafe lieat. Dies Rlofter, gang an ber turfifchen Grenze, bat eine febr fcone Lage am Abbanae bes Othrys, gegen 1800 Rug über bem Deeresspiegel. Es ift bekannt burch bie Krifche feines Baffers und burch bie Gute bes Rlimas. Die Rranten von Lamia fuchen bier eine Buflucht gegen bas Rieber. Ebe bas hofpital von Taratfa errichtet wurde, biente es gur Quarantaineanftalt. Bon bier genießt man eine ber ichonften Aussichten und ift baber beffen Befuch jebem Reisenben angurathen. Unterhalb liegt ber See Rezero und bie Ebene von Theffallen mit bem Peneus und ben Orten Tritala, Pharfala, Thaumato und in ber Ferne Bariffa; bas Sanze ift gefchloffen burch ben Pinbus, Dinmp, Offa und Pelion; gegen Guben fieht man bas Sperchiosthal, ben Deta, Parnag, Belifon, Shiona und Beluchi.

Bon hier geht man westlich ben Sperchios auswarts über Othrys, Karia 2c. nach Karpenissi, über ben Acheloos nach Chalkiopulos, bann über Makrinoros, Duriga und Xerakia über Oropi nach Ambrakia oberKaravasara in Akarnanien.

Von Ambrakia am Golf von Arta über Boniga ober Anaktorion, nach bem Borgebirge Actium. Bei ber Rähe ber türkischen Grenze auf bem Wege von bem Golf von Bolo bis hierber muß man sich überall in Acht nehmen, bieselbe nirgenbs au überschreiten, indem man sich sonft einer unangenehmen Quas rantaine ausset, die einer Gefangenschaft gleichkommt.

Bon Actium, wo man biefe gefahrliche Grenze verlatt, gebt man an ber Wefffufte von Afarnanien über Livabig. Albeig und Mntifa nach Dragomeftre ober Aftafos, wo man über Dienos nach Miffolonabi gelangt. Bon ba fann man über Brachori ober Marinion am Acheloos aufwarts bie wilben Berafoluchten Metoliens und von Gurntanes befuchen und an bem Evenos wieber gurud an ben Golf von Patras nach Ras Inbon gelangen. Bon bier bleibt man über Antirrhion nach Lepanto ober Raupaktos am Golf von Korinth, von wo man ben Morno aufwarts über bie Berge Rigani, Mafrioros, Borbuffig und Guionas burch Lotris und Doris nach Aegitium ober Liborifi und nach Salona, ober Amphiffa, gelangt, Bon bier aus wird über bie friffaische Gbene Delphi in Phofis und Arachova befucht, ber Parnas beftiegen und jenfeits beffetben, ben Rephissos aufwarts, weniaftens bis Lilaa gegangen. wo man bann abwarts auf bem linten Ufer beffelben Rluffes Elathea erreicht und an bem gebachten Kluffe weiter abwarts bei Orchomenos bie Weftfeite bes Ropgissees in Augenichein nimmt. Bon bier muß man über Livabia und bas Schlachts felb von Charonea nach Daulis, gur Schifte, wenn man nicht ichen von Arachova aus vorgezogen bat, hierher zu geben. von wo man wieber am Golf von Rorinth über Ambry fos (Diftomon) nach bem Beliton gelangt. Bom Beliton muß man über Livabaftro nach Plataa geben und über Gleu: thera und ben Rytharon, am allyonischen Golf, über ben Mafriplagi, nach ben Babern von Lutrafi, von mo man über ben 3ftbmus Rorinth und ben Detoponnes erreicht.

Bon Korinth geht es über Sption und nach Regasspileon, bann über den Styr und über Kalaveita nach Boftiga ober Aegium, von wo man am korinthischen Golf und sodann in Achaja weiter, über Rhion, Patras erreicht.

Von Patras gelangt man über Olenos und Andravida nach bem Cap Glarenza in Elis und zu bem Castell Tornese und Kyllene, nach Gastuni und Pprgos ober Letrines. Dann geht es ben Alpheus auswärts nach Olympia, von ba nach Andrigena und Karitene, dann zum Tempel von Baffå und nach Phigalia. Bon hier über die Reda nach Apparissa ober Arkadia, und von dort über Philiatra nach Navarin.

Von Ravarin geht man über Mobon, Koron und längs bes messenschen Gotis nach ben Ebenen von Rist in Messe nien und nach Kalamata, dann über Thuria zu den Resten von Messen, von da nach Arkabien, wo man Megaslopolis und Pallantium auf der Hochebene von Tripolisa in der Mitte von Morea besucht.

Bon Tripolis a geht man über Mantinea und Orchomenos nach dem stymphalischen See und besteigt den Chelmos und Kyllene, von da besucht man Nemea, Mytene und Argos, geht dann über Hystia und den Parthenios nach Tegea und am Eurotas abwärts durch Lakonien über Sellasia nach Sparta.

Bon Sparta nach Miftra und über ben Zangetos nach Barnate und nach Armpros; bann über Dolis und Karbample. an ber Beftfufte ber Dt aina, über Leuktron und Bitylos, nach bem Fort Daina und sum Cap Matapan; barauf auf ber Offfeite ber Maina über Porto Quaglio an ber Bucht von Ros lotythia über Stutari und Paffava nach Darathonifi, bann über Krofea und über Tringfos, unter bem oftlichen Abbange bes Tangetos, nach Umnela. hierauf am linken Ufer bes Gurotas wieber abwarts nach Belos. Bon bier über bie Leuts Campi am weftlichen Ufer bes lakonischen Golfs über Daleon sum Cap St. Angelo, bann am ageifchen Deere norblich nach Monembafia. Bon ba über Epibauro8: Eimera nach Barar und Bathn; barauf burch Tzakonien, aber Emmaion und Prafto nach Parnon und Sagios-Petros; von bier über Thy = rea nach Aftros, bann über Timenion und Tirnnth nach Rauplia. Bon ba geht es burch Argolis über Afine und Raibari nach hermione, bann nach Trozene, von wo man über Methana nach Epibauros gelangt; von bier über Leffa und Limna, ober über bas fpireifche Borgebirge, ober über Go-Ingia nach Rendrea; bann über bie Ditufte bes Iftbmus nach Ralamati und über bie Ratiffala nach Degara, von wo man über Eleufis auf bem beiligen Bege wieber nach

Athen zurücklehrt. Die genauere Beschreibung der verschiebenen Reiserouten im Peloponnes gibt Albenhoven's "Itinéraire" (Athen 1841). Da man Griechenland nur zu Pserde bereisen kann, ist es leicht, überall von der angegebenen Reiseroute nach Umständen abzuweichen, so z. B. wenn man des bessern Untersommens wegen einen kleinen Umweg nicht scheut. Diese Reiserouten geben nur im Allgemeinen die wichtigsten Punkte an, die zu sehen der Reisende nicht versäumen darf; überhaupt sind biese Borschläge nur in der Beziehung gemacht, um ganz Griezchenland zu bereisen, ohne einen Ort zweimal zu berühren. Wer das aber nicht scheut, kann sich sehr vortheilhaft nach der Aldenshovenschen Karte die angegebene Bereisung Griechenlands noch bequemer einrichten.

Es versteht sich von sethst, baß man überall, wo man benachbarte Inseln erreichen tann, bieselben von bem nachsten Orte
aus besucht, so z. B. Aegina und Salamis vom Piraus
ober von Megara, Spezzia und Hybra von hermione, ober
einem andern Punkte ber Ruste von Argolis, ebenso Poros, die
Sapienzainseln von Modon aus u. s. w., sowie dies in Ansehung der norblichen Sporaden von Kumi oder von einem anbern Punkte der Insel Regroponte bereits oben angegeben ift.

Die Ryflaben erfobern eine besondere Seereife, bie gewohnlich vom Mittelpunkte berfelben, von Syra aus unternommen wird, weil bort bie Dampffchiffe anlegen, welche eine regelmäßige Berbinbung mit bem Piraus unterhalten. Ordnung, in welcher man bie einzelnen Anklaben am beften befucht, lagt fich in ber Regel, ausgenommen wenn ber Reifenbe über ein Dampfichiff verfugen tann, nicht genau vorherbeftimmen, ba bies von bem Binbe abhangt, ber nicht immer auf jeber Infel zu landen verftattet. Gbenfo haben bei ber gand. reise burch ben Peloponnes und burch Romelien weber bie gut machenden Tagereifen noch bie Rachtlager angegeben werben tonnen, weil bier, wo feine Poftstationen und, ein Paar Deis ten ausgenommen, teine Runftfragen finb, ber Reifenbe vom Bege gant unabbanaig ift und ibm vollig freie Babl bleibt. ieber porber gemachte Plan aber burch ben Gang ber Pferbe, burch bas Wetter und andere Bufalliafeiten bebingt wirb.

## 2) Reife bei beschrankterer Beit nach ben wich= tigsten Punkten Griechenlands.

Bon Athen nach bem hymettos und Pentelikon, über bas Schlachtfelb von Marathon nach Aulis und über ben Euripus nach Chalkis; bann über die Insel Eubda nach Aumi, von bort zurück über Eretria nach Theben zum Kopaisse und ben Thermopylen. Auch kann man, wenn man den Pentelikon von Athen aus bestiegen, von Athen auf geradem Wege über Abeben nach Livadia, geben.

Bon ber koniglichen Regierung ift eine fahrbare Straße über Eleufis und ben Rytharon nach Theben angelegt worben; man ift bamit beschäftigt, fie von Theben nach Livabia weiter zu führen. Es ift im Plane, von Theben aus ebenfalls eine Kahrstraße nach Negroponte anzulegen. Diese Berbinbungsstraßen mit Bootien find von unberechenbaren Bortheilen fur ben Acters bau, indem baburch ber Transport ber Produtte außerft erleichtert wirb. Fruber war man genothigt, alles mit Saums thieren zu transportiren, und man rechnet bie gaft bes Saum= thieres nur auf 2 Bentner. Reifenbe, welche fruber 2 Tage brauchten, um mit vielen Beschwerniffen Theben zu erreichen. konnen nun zu Bagen biefe Reife in einem Tage vollenben. Die neue Strafe fubrt an bem botanifden Garten vorbei und ift bie alte Beilige Strafe, welche schon seit ein Paar Jahren bis nach Gleufis fahrbar ift. In ber gerftorten Bafferleitung führt von bort ber Beg rechts burch bie Ebene nach bem ros mantisch gelegenen Dorfe Manbra. Die Strafe führt über mehre kleine bewalbete Gebirge burch bie Ebene von Dagi gu bem fogenannten Rhan von Cafa. Suboftlich in ber Ebene am Rufe bes Rotbaron finbet man mehre Ruinen; ber Shan Cafa lieat in einer iconen Ebene am fublicen Auße ber Antbaron, es ift bafelbft eine Genbarmerietaferne und eine icone Quelle. Rechts am

Wege liegt die Ruine von Cleuthera, jest Spotholastro genannt. Safa ist 8 Stunden von Athen entsernt. Bon hier sührt die Straße über den Anthäron; auf der höhe angekommen, hat man eine herrliche Aussicht über die Ebene, welche vom Aspos des spült wird und worin Aheben liegt. Am Fuße des Berges sührt ein Weg westlich nach dem 1½ Stunde entsernten Dorfe Kokla, in bessen Rühe Platäa liegt. Bom Fuße des Anthäron sührt die Straße durch die Ebene nach Aheben, welches 4 Stunden von Sasa entsernt ist.

Bon Theben nach Regropont (Chalfis) schlägt man fols genben Beg ein. Proetis bieg bas Thor von Theben, bas ebemals nach Chalfis führte, ber Weg babin führt an ber bbipobischen Quelle vorbei, bie unfern ber Stadt am rechten Ufer bes Ismenos entspringt und fich in ben fconen Brunnen ber beiligen Theobore aus 12 marmornen Dunbungen ergieft. Der Beg führt burch eine gut angebaute fruchtbare Ebene an zwei Grabhugeln vorbei. Auf biefer Straße befand fich bas Grabmal bes Melanippos und nahe babei waren brei robe Steinblocke, bie man fur bas Grabmal bes Tybeus ausgab, ober fur bie Graber ber Gobne bes Bbipus. Rach 11/4 Stunde erreicht man bie Gegend bes alten Ortes Teumeffos. wo Jupiter bie entfahrte Europa verbarg. Etwas weiter links vom Bege bei bem Dorfe Karphopetra, bei ber Rirche Sagios Joannis, finben fich Ruinen, vermuthlich von Glifas, am Ruse bes Berges Spratos, welcher eine weftliche Kortfebung bes Meffapion ift; aus ihm floß ber Balbbach Thermobion, ber fich in ben Afopos ergießt. Sier offnet fich rechts bie Ebene von Tanagra, man erblickt bier mehre Thurme von frantischer Bauart. Der Weg bleibt immer in ber Ebene, und in einer Entfernung von 21/2 Stunden von Theben fommt man an ben Ruinen von Barma vorbei, bas feinen Ramen bavon bekommen bat, bag im Rriege ber fieben Rurften ber Bagen bes Abraft bier gerbrach ober weil Amphiaraos bier aus bem Wagen fiel. Der Beg führt über einen tleinen Bach, ber Aulis burchfließt und fich nordlich von Dramefi ins Meer ergießt. Rach einer Entfernung von 3 Stunden von Theben ift ein Rhan mit einer Montaine und, nabe babei, auf einer Unbobe, bie Ruinen von

Mykalessos, eine alte und einst beträcktliche Stadt. Der ganz unwermuthete Anfall von 1300 Thrakiern, welche von den Atheniensern zum Kriege gegen Sprakus geworben waren, vernichtete den größten Theil der Einwohner. Der Ort wurde nicht zerstört, weil aber die thrakische Grausamkeit fast jedes lebende Geschopf erwürgt hatte, so erholte sich Mykalessos nie wieder. Strads nennt es als Flecken und Pausanias spricht von den Ruinen der Stadt. Den Namen soll sie von der Kuh bekommen haben, welche dem Kadmus als Wegweiser diente und an dieser Stelle brüllte.

Der Weg führt über ben Paß, ber ben Berg Aleptovuno (Messapion) und ben Berg hagios Rikolaos verbindet, der Wessapion (gegen 3100 Fuß hoch) bleibt zur Linken. Bon hier aus soll Messapos seine Kolonie nach Messapia im südlichen Italien geführt haben.

Sobath man die Hohe erreicht hat, hat man eine herrtiche Aussicht auf die Stadt Regropont mit ihren Moschen und Minnarets, sowie auf die Rhebe, welche sich vor der Stadt ausbreitet. Die schonen Gebirge der Insel, besonders der Legelssormige Delphi oder (wie Einige ihn nennen) Derphi, bilden den hintergrund dieses grandiosen Panoramas. Der Weg sührt einen sansten Abhang hinad, links die Sitadelle von Regroponte, Badokastro oder Karadada genannt, lassend, nach der Brücke von Chalkis, welches 5 Stumben von Theben entfernt ist.

Rarababa ist wahrscheinlich ber Ort, ben Strabo Salganeus nach einem Botier nennt, welcher ber Flotte des Xerres den Weg zeigte, aber von dem Admiral hier hingerichtet wurde, weil man glaubte, er habe die Flotte in einen Sack gesührt, bei dem sich kein Durchgang sinde. Rach erkanntem Irrthum richteten die Perser dem Ermordeten ein Ehrendenkmal auf. Untigonus hatte Galganeus mit einer Mauer umgeben lassen, die sich vermuthlich nicht lange erhielt, da sie in Eile aufgeführt war. Pausanias spricht von diesem Orte nicht mehr.

Von Regropont kann man in einigen Stunden den Ausstuß ber Katavothren aus bem Ropaisses besuchen.

Sobalb man die Brude von Chalkis überschritten, führt ber Weg bei der Citabelle von Karababa vorbei, durch eine

Chene, bas Dorf Chalia rechts laffenb. Die Berge nabern fich bem Meere, lanas beffen man nach 2 Stunden bie Ruinen von Anthebon erreicht, welche in Reften von Safenbauten und Mauern befteben. Diese Stabt mar bie norblichfte Ruftenflabt bes eigentlichen Bootiens, lag auf einer ganbfpige, mar zu keis ner Beit groß, aber aut gebaut und batte einen fichern Bafen. Die umliegende Gegend ift bergig und an Bein reich. Die Einwohner lebten bauptfichlich von ber Rifcherei, von welches bas Auffuchen von Seefcwammen einen 3meig machte. hier hatte ber Fifcher Glaufos nach bem Genusse einer unbekannten Pflanze fich von bem Relfen in bie See geworfen und lebte nun für immer in ber Meerenge als Seegott, gab auch ben Seeleuten auten Rath und Barnungen. Der mit Blumen befeste Martt hatte ringeumber boppelte Saulengange. Rach Theben rechnete man von Antbedon 160 Stabien. Die Entfernung von Theben in geraber Linie betragt 36,000 Auf, von Challis 21,000. Bon Anthebon führt ber Beg langs bem Meere, links bas Ptoongebirge laffenb, und nach einer Stunde gelangt man an bie Meerbucht von Stroponeri, bie tief, aber faum eine Biertelmeile breit ift. Bon ba führt ber Weg übers Gebirge nach bem Musfluß bes topaifchen Schachtes, man erreicht ihn in einer Stunde; biefes ift bie fogenannte Anchoe; von ibr aus geht ber Beg nach Martini, welches 61/2 Stunden von Chalfis entfernt ift. Bon bier folgt man bem Bege nach The ben, welcher oben für bie Reife von Theben nach Beitun angegeben worben ift.

Bon Theben führt die ebenfalls fahrbare Straße nach Livasdia, 9 Stunden weit, durch eine schone Ebene. Nach 3 Stunden kommt man an die Ruinen von Onchestos; noch eine Stunde weiter nähert man sich dem Kopaissee, das Dorf Multitechts lassen, passett die Ruinen von Paliarte, wo man dei Anlage der neuen Straße großartige Ruinen und Fundamente eines Tempels fand. Der Weg zieht sich in der Ebene fort; links von der Straße, bei dem Dorfe Hagios Georgios, sind die Ruinen von Koronea. Bon Livadia geht man über den Parnaß nach Delphi. Der älteste und besuchteste Weg von Attika und Iheben nach Delphi sührt über Charonea, Panopens, Daulia und die Schiste. Apoll soll auf diesem Wege

nach Delphi gezogen sein und bei Panopeus ben Tives erlegt haben. Die Athener hatten ihn zuerst gebahnt und sandten auf ihm die Pythiaden nach Delphi. Auch die attischen Thyiazben zogen auf demselben Wege borthin. Ein anderer etwas nakherer und ebenfalls fahrbarer Weg führte, wie es scheint, über Livadia und vereinigte sich noch vor Schiste mit dem von Daulia herkommenden Wege. Wenigstens führt die jest gewöhnliche Straße von Livadia nach Salona, ohne Daulia zu berühren.

Dieser Weg geht von Livadia aus über eine türkische Psiassterstraße gegen Westen und bald über Gügel, welche ein breites Thal zwischen zwei hohen kabien Kalkgebirgen, die sich zu beis den Seiten gegen Westen hinziehen, aussüllen; nach 4 Stunden gelangt man an einen Kreuzweg, rechts sührt er nach Daulla und links nach Stiris; dieser verhängnisvolle Kreuzweg ist die alte Schiste, wo Dedipus seinen Bater erschlug. Diese des Segend erinnert an Sophokles, der sie eine verborgene Thalsschucht nennt, und einige Steinhausen im Felde an das einfache Grad des Lajus und seines Fuhrmanns, welches nach Pausaniss in der Mitte des Kreuzweges stand. Sein jehiger Name ist der Kreuzweg von Bardana, von einem auf einer Unhöhe liegenden gleichnamigen Dorfe, wo die Duelle Parthene entspringt, wos von man den türksichen Namen Bardana abgeleitet hat.

Der andere Weg nach Schifte führt über Charonea, Has gios Blassos und Daulia. Nachbem man über ben Bach von Livadia gegangen ist, führt ber Weg durch fruchtbares Land; sodann übersteigt man einige kahle kleine Hügel, welche eine schönn übersteigt man einige kahle kleine Hügel, welche eine schönn übersteigt wan eine grüne fruchtreiche Ebene und bommt in ein kleines Dorf, Kaprana (die Wildsau), welches die Stelle des alten Charonea einnimmt. Das Dorf liegt an der Ostseite eines nach Süden mit dem Ahurion zusammenhäusgenden schrossen Felsenberges. Pausanias sagt, daß homer Charonea unter dem Namen Arne angeführt habe, dem er dem Beinamen Polystaphylos, traubenreich, ertheilt. Strado weicht, wie gewöhnlich, von Pausanias ab und behauptet: Akraphia sei homer's Arne gewesen. Nach Thukydides war es an Orshomenos zinsdar. Die Akropolis von Charonea liegt auf einem

fteilen Reifen, ber bas Erfteigen berfelben fdwievig madt. Die Manern nebft ben pierectigen Thurmen find an manchen Stellen aut erhalten und ibr Stol, ber faft gang regelmatig ift, macht es mahrscheinlich, bag fie nicht lange vor bem macebonischen Einfall erbaut fein mogen. Annerhalb ber Afropolis befinbet fich eine weit auslaufende Mauer, Die gur Stube einer Tertaffe erbaut worben zu fein icheint. Auf biefer Terraffe befindet fich eine verfallene Rirche, bie mabricheinlich bie Stelle eines alten Tempels einnimmt. Jonische Aragmente von fleinen Berbaltniffen fieht man überall unter ben Ruinen umber verftreut. Gin wenig weiter barüber befindet sich der hochfte Theil der Acropolis, ber mabricheinlich ber Relfen Petrarchos ift, mo nach Paufanias Rhea ben Kronos betrog, inbem fie ibm einen Stein ftatt Jupiter's barreichte. Muf biefem Relfen befand fich ebemals eine Statue bes Aupiter, allein einen Tempel bat Pau-Sogar ber Scepter bes Agamemnon, fanias nicht angegeben. ber bier bie hauptverehrung erhielt, befand fich nur in bem Saufe eines Priefters. Un ben norbofttichen Rus bes Relfen lebnt fich bas Theater an, beffen 16 in Felfen ausgehauene Siereiben noch aut erhalten find. Rechts und links entbeckt man einige Spuren von bem Anbau, ber nothig mar, um bas Balbrund zu vollenden. In ber That ift nichts fo aut berechnet. ber Beit und beren Bermuftungen ben beftmoglichen Biberftanb ju leiften, als bie griechischen Theater, wenn fie in ben Relfen gehauen find, mas größtentheils ber Rall ift. Die Aussicht ift wie von allen ariechischen Theatern weit und offen. Das Roilon biefes Theaters, welches eines ber fleinften Griechenlands ift. batte zwei Abtheilungen von Sigen. Auf ber niebrigen Reibe fasen die Magistratspersonen und biejenigen, benen bie Ehre bes Borfibens (Proedria) zu Theil geworben war. Auf ber mittteren Reihe faß bas Bolt und auf ber obern befanben fich bie Beiber. In großen Theatern bemerkt man manchmal brei 26: theilungen, welche die Griechen Rerfibes nannten. Die fleinern Theater batten beren nur zwei und manchmal nur eine. Durch Eleine Stufen find bie Sige von einander gefchieben. Unterhalb bes Theaters entspringt eine Quelle, beren Waffer in einem niebrigen Bette gegen ben Rephiffos bin abfließt, ibn aber nur

bei starken Regengussen erreicht. Reben ber Quelle steht ein Brumnen, materisch aus alten Quabern und Architekturstücken ausgebaut. Plutarch erwähnt eines kleinen Flusses in der Rahe von Charonea, hamon genannt, von dem er glaubt, daß er früher Ahermodon geheißen, der aber von der Menge von Blut, das er in der Schlacht aufnahm, den Namen hamon erhalten habe. Dieses ist vermuthtich der oben erwähnte Bach; sein heutiger Name ist Revma, was einen Bach bezeichnet, der nur den Winter hindurch als solcher sücktdar ist.

Wenige Minuten von ba, an bem nach Livabia führenden Beae, bat man por einigen Jahren bie Trummer bes Denkmale aufgegraben, bas ben in ber Schlacht gegen Philipp gefallenen Griechen errichtet marb. Bon Charonea führt ber Bea burch bie Ebene und fobann über bas tiefe Bett eines reifenben Giegbaches, ber bei ftarten Regenguffen oft weit bie umliegenben Relfen überftromt. Diefes ift ber Molus, wo weftlich von Charonea Splla feinen erften großen Sieg über Archelaos erfocht. Er ftromt von ben Bergen binter Charoneg berab, die baburch als bas Thurion bestimmt werben, beffen felfiger und fegelfor= miger Gipfel von ben Charonenfern Orthopagon genannt murbe. Unter bem Thurion ftand ein Tempel bes Apollon Thurios, ber in Charonea auch als Daphnephoros, zugleich mit ber Artemis Mithnia verehrt wurde. Sobalb man über ben Motus ober Morius gegangen ift, tommt man nach Sagios Blafios. welches auf ber Stelle bes alten Panopeus liegt. Die Da= nopenfer wohnten jur Beit bes Paufanias nicht mehr in ber Burg, fonbern unterhalb berfelben an ben Ufern eines Giegba= Die einft so übermuthigen Phlegper, bie Panopeus be= mobnten, beffen Ronig Schebios mit feinem Bruber bie Phofenfer im trojanischen Rriege anführte, lebten bamals in niebrigen Butten und hatten weber ein Theater, noch ein Symnafium, noch einen Marktplas, noch einen Brunnen.

Der Zustand bes Orts, ber nach Pausanias ben Ramen einer Stadt nicht mehr verdiente, mochte schon damals nicht viel bessein als ber bes jetigen Dorfes, bessen Wohnungen mit wenigen Ausnahmen ganz so aussehen, wie man die hutten ber Hottentotten abbilbet. Die Mauern ber Altropolis erstrecken sich

rings um die Felsenspige des hagels und erkennt man an den Mauern beutlich drei verschiedene Epochen, die auf mehrmalige Zerstörung schließen lassen. Panopeus hatte mit Daulia gleiches Schicksal, Kerres und Philipp zerstörten es nacheinander und die Römer nahmen es beim ersten Anlause. An wenigen Stellen der Mauern können Polygone bemerkt werden. Einige von den Steinen haben gegen 12 Fuß Länge. Die viereckigen Thurme, die aus den Mauern hervorspringen, sowie zu Daulia, sind höchst wahrscheinlich nicht von so alter Bauart, als der übrige Theil der Umgebung. Einige von ihnen sind sehr vollkommen und enthalten Thurme und Fenster, die oben schmaler sind. An einigen Stellen sind die Stufen, welche zu den Thurmen emporsühren, in den Felsen gehauen.

Außer bem Ahore nach bem Parnaß zu findet sich auf ber westlichen Seite der Akropolis ein anderes, das aus sehr großen Bidcken im dritten Styl erbaut ist. Die außere Seite hat man roh gelassen; der Architrav ist herabgesturzt. Die einzigen Ueberbleibsel innerhalb der Mauer sind zwei in den Felsen gehauene Brunnen und zwei niedergerissen Airchen, je-

boch ohne architektonische Fragmente.

Paufanias gebenkt nur eines Meinen Tempels, ber aus ungebrannten Bacfteinen bestanb.

Bon Panopeus aus gewährt der Parnaß ein prächtiges Schauspiel, indem er über die zerrissen Spigen des Kirphis vorragt. Die Trümmer von Daulis erblickt man zu seinen Füßen, und zugleich die Ebene, die ehemals von dem besten Blute der Griechen beneht ward.

Der große Erbhügel, ber für das Grab des Tityos, des Sohnes der Gaa, galt, den Apoll erlegte, als er der Latona auf ihrem Wege nach Delphi Gewalt anthun wollte, ift nicht mehr aufzusinden. Bon Hagios Blasios führt der Weg durch die Ebene nach dem kleinen Dorf Malta und von da über den Pluß Platania nach dem Dorfe Daulia, welches am Abhange niedriger hügel unterhalb eines steilen Felsen liegt. Auf dem Felsen erheben sich die Ruinen der alten Stadt. Das Dorf ist von Garten umgeben, reiche Quellen wassern die Felber der

Ebene und bichte Platanen beschatten bas Ufer ber Platania, bie bavon benannt ift.

Die Afropolis liegt auf einem ein langliches Biereck bil= benben Relfen über bem Dorfe. Ginige Theile ber Mauern find im zweiten Style erbaut, inbeffen fcheint es, ale ob fie zweimal ganz zerftort und bann wieber aufgebaut worben, ba ber größte Theil bem 3. und 4. Style angeboren. Das alte Daulia war burch feine Lage auf dem flachen Gipfel eines febr fteilen Felfenhugels faft unüberwindlich. Die Perfer verbrannten bie leere Stabt, ba bie Bewohner fich auf ben Parnas gefluch= tet batten. Philipp gerftorte fie gum gweiten Dale im photi= ichen beiligen Rriege; boch versammelten fich bie Phofenfer aus ben gerftreuten Dorfern, in benen fie fich anfange niebergelaffen, balb wieber in ben meiften ihrer alten Stabte und fo ericbeint auch Daulia wieber unter ben aufgebauten und befestigten Stabten. Roch jest zeugen bie Refte ber Mauern und Thurme von ber ftarten Befeftigung besonbers nach ber Seite bin, wo ber Berg burch einen fcmalen Ifthmus mit bem Auße bes Parnaffes zusammenbangt und wo ber einzige Buggng ift. Gie warb burch vieredige Thurme vertheibigt, bie fich ringsum bis an bie Relswande erstreckten und aus ber Mauer vorsprangen. Bon biefen Thurmen find bie untern Theile noch ubrig. waren ber Regel bes Bitruvius gemaß erbaut, welcher lebrt, bas fie aus ben Mauern nach außen vorspringen muffen, bamit bie Sturmenben von vorne und von jeber Seite bekampft merben konnten. Demfelben Plane zufolge ift auch bas Thor eingerichtet. Will man fich bemfelben nabern, fo wird bie rechte Seite bes Sturmenben blosgestellt und, ba bier ber Schilb nicht bectt, bem Belagerten preisgegeben, ber ihn mit Bortbeil von ben Mauern berab befampfen fann.

Das Thorgewolbe ift eingestürzt. Es befand sich zwischen zwei runden Thurmen, die aus kleinen Steinen mit Mortel erbaut waren und wahrscheinlich von romischer Construktion sind. Innerhalb der Akropolis steht über dem Schutte der Stadt die Kirche des heiligen Theodor in halbzerstörtem Zustande und der Boben umber wird zum Theil beackert.

In ben Felfen ber Afropolis gibt es einige große Doblen, bie ein Wert ber Ratur ju fein scheinen und gegenwartig als eine Buflucht fur Schafe und Biegen bienen.

Die Segend von Daulia ist außerst schon und mannigsaltig. Der Parnaß, welcher ber frissalichen Ebene schroffe Felswande, spige Sipfel und wilbe Schluchten zuwendet, begrenzt hier das Kephissosthal als eine erhabene mehr abgerundete Bergmasse, über beren Mitte sich schwarze Tannenwalber hinziehen, die wie Wolkenschaft nich an ben kahlen westlichen Abhangen lagern. In einem der Walber des Parnasses, hoch oberhalb Daulia, sieht man das große Kloster Jerusalem. Der Weg, welcher zum Kloster und von dort zu den hochthalern hinaufführt, wird im Ganzen derselbe sein, den Pausanias von Daulia aus anzgibt, mit der richtigen Bemerkung, er sei langer als der von Delphi aus, aber bei weitem nicht so beschwerlich.

Rorblich vom Dorfe in bem Binkel, ben bie Platania mit bem Rephiffos bilbet, fpringt vom Buge bes Parnaffes ber ein ausgebehnter Sugel vor, welcher Parori, ber Rebenberg, ge= nannt wirb. Um oftlichen Enbe beffelben entspringt unter einis gen Platanen bie febr mafferreiche Quelle Mavronero, bie fich in ben Rephiffos ergießt, ber bis bierber ber Rlug von Dabi beißt. Abwarts bis zum Einfluß in bas große Ratavothron bekommt er feinen Ramen von biefer Quelle, die ben aroften Theil bes Jahres hindurch bie wirkliche Sauptquelle biefes Rluffes Nordoftlich von Parori, unmittelbar jenfeits bes Rephiffos. mo ber Afus in biefen einfließt, liegen bie Ruinen ber Stabt Varapotami. Rach Plutarch's Befchreibung mare bas Parori ber Bugel Philobofotos. Gulla, im mithribatischen Kriege aus Attifa tommend, vereinigte fich bort mit bem Leggten Bortenfins, ber von Tithorea im Rephifiosthale berbeifam, und lagerte auf bem buael, bevor er in bie Gbene von Charonea binabroa und bort über ben Archelaos einen entscheibenben Sieg gemann. Bon Parapotami, bem jebigen Dorfe Belefi aus tann man bie Rorbfeite bes Parnag auf eine fehr genugreiche Beife bereifen, ebe man ben Weg von Daulig nach Delphi fortfest. Bon bier führt ein Bea langs bem rechten Ufer bes Rephiffos binauf gu bem norblichen Abbange bes Parnag gur Ralpvia be Belitfa und

iva: en Exm

bann fublich nach bem Dorfe Belitsa. Das Dorf liegt in einer ber berrlichften Thalfchluchten bes Parnag, von bem es mit bem fühlften und berrlichften Baffer verforgt wirb. Es bat an Quellen und Brunnen einen Ueberfluß und ift mit Baumen aller Art trefflich ausgeschmuckt. hier finbet man bie Ruinen von Titborea. Giner ber fteilften Theile bes Parnag erhebt fich hinter ber Stadt. Die Mauern ber alten Stadt, bie aus bem britten Style bestehen, find an bem Abbange eines fteilen bugels erbaut und laufen bis jum Ruge ber jaben Sobe berab. Sie find mit vieredigen Thurmen, bie noch wohl erhalten find, aut befestigt und zeigen ein regelmäßiges Mauerwert; obne 3meifel find fie unaleich weniger alt als die übrigen Theile ber Mauer. Jeber Thurm bat zwei Thore und zwei Kenfter von gewöhnlicher Form, die nach oben abnehmen. Das Innere in ben Thurmen balt 19 Ruf 8 Boll im Geviert, gewöhnlich befteben fie aus zwei Stockwerken; bie Bocher, in benen bie Balfen fich befanden, erblickt man noch in ben Mauern über ber untern Kenfterreibe.

Aus herobot und Pausanias ergibt sich, baß ber alteste Rame bieses Ortes Neon war. Damals befand er sich schon in einer Art von Berfall; boch fand sich hier noch ein Theater, eine alte Agora und ein hain, Tempel und Statue ber Athene.

Deftlich von Tithorea liegt eine prächtige und mit hotz bessete Thalschlucht zwischen ben Felsen bes Parnaß, von benen ein Strom in einem verbeckten und rauhen Bette mit sturmisscher heftigkeit hervorbraust. Seine große Wassermenge verurssacht manchmal während bes Winters große Berwüslungen und beshalb wird er Kakorevma oder ber bose Strom genannt.

Tithorea am Rachalis, ber in ben Rephissos fallt, hatte im Fruhjahr und im Berbst bebeutenbe Markte, wobei große

Opferfefte gefeiert wurden.

Bon Belitsa aus führt ber Weg langs bem Fuße bes Parnasses burch die Ebene nach Kalpvia Dadi, wo die Bewohner
Dadis während des Winters wohnen, um der strengen Kälte
bes Parnasses zu entgehen. Palao Thiva und Mulki, welche
rechts liegen bleiben, scheinen ersteres die Ruinen von Pediea
und letteres jene von Tithronion zu sein. Die alten Mauern,

welche man zu Mulki findet, sind so gerstört, daß es schwer ist, selbst nur beren Bauart zu erkennen; nur einige wenige Ueberzrefte über der Erde zeigen an, daß sie zum dritten Styl gehörten. Bon Kalyvia Dabi kommt man in einen hohlweg, welcher sonst befestigt war, und nach einer Viertelstunde gelangt man über eine hohe, welche die Ebene von Elatea von dem Plateau von Oryopia scheidet, über einen Gießbach nach Dabi.

Dabi ift ziemlich volfreich und bat eine ichone lage am Rufe bes Parnaffes auf bem Grunbe einer alten Stadt, von beren Ueberbieibieln jeboch jur Erbauung bes neuen Ortes ber aroste Theil verbraucht ward. Die Mauern muffen im Mittelalter wieber aufgeführt worben fein ; benn bie vieredigen Thurme baben weber bie Elegang noch bie Solibitat ber Berte, welche Die alten Griechen und Romer ausführten. Bahricheinlich ift Dabi bas alte Amphiflea. Paufanias weiß feine Denfmurbiafeiten in berfelben angugeben. Ginem Defret ber Amphiftponen aufolge mußte fie nach bem beiligen Rriege bie Benennung Am= phillea in Ophitia umanbern, welches aber nicht von Dauer mar. Bon Dabi aus führt ber Beg burch bie Ebene norblich nach einem andern Ralpvia und bier geht ber Bea uber ben Re-Rachbem man bie Gbene norblich burchwanbert, tommt man nach 11/2 Stunde von Dabi zu Ruinen, bie in ber Rabe bes Dorfes Glunifta am Fuße einer Sugelfette liegen. welche eine Akropolis auf ihrer Spige hat. Die Ruinen find vermuthlich bie von Drymaa. Die Mauern find 81/4 Rus bid und im britten Styl, welcher ber gewohnliche in Griechenland gemefen zu fein icheint; fie find noch aut erhalten . einige von ben vierectigen Thurmen find fast noch vollstanbig porbons ben und in einem regelmäßigern Bauftni, ale ber größte Theil ber übrigen Mauern. Die Seitenmauern führen von ber Bafis bes Bugels ju ber Spige ber Afropolis empor, wo fie in einem fcharfen Wintel jufammenftogen, faft gang ein gleichschenkliges Dreieck bilbend, was vollig in bem Plane ber alten griechiichen Stabte ift, die mit einer Afropolis verfeben find. Die Auslicht erftrectt fich von ba uber bie borifche Chene, beren entgegengefeste Seite vom herrlichen Parnag begrengt wirb. Diefe Afropole marb von Kerres gerftort, fie muß aber wieber-21 \*

hergestellt worden sein, da sie von Livius und Pausanias er= wahnt wird:

Sublich von ben 'Ruinen von Drymaa nach bem Dorfe Rato Supala, am nordlichen Rufe bes Barnaf, findet man bie Ruinen von Lilaa. Die Akropolis lag auf einem fteilen, von bem Darnag vorspringenden Sugel. In einem ber nordlichen Abbange bes Parnag finbet fich bie fogenannte Donffeusboble. oberhalb bem Dorfe Belitfa. Bier tobtete Donffeus burch Binterlift mehre Rubrer ber ihm abholben Partei und trotte bann in berfelben Boble lange ben Befehlen ber Bolfeversammlung ber wiebererftanbenen Griechen. Die Gegenb bat einen großen und wilben Charafter; Lilda aber lag in ber Ebene, einzelne Refte von Mauern und Thurmen befinden fich in einem bewunberungswurdigen Buftanbe von Erhaltung und im britten Stol erbaut. Ginige von ben vieredigen Thurmen baben auch ibre Thuren und Kenfter, bie alle nach oben zu schmaler finb. Inbes ift ber größte Theil ber Ruinen mit Bufchwerk übermachfen, burch welches man nur mit Beschwerbe bringen kann. Dube ber Ausgrabung murbe bier mahrscheinlich burch koftbare Ueberbleibset aus hohem Alterthume mehr als belohnt werben. Die überall verftreut liegenben Marmorftuce laffen vermuthen, bas bie Stadt ehemals burch bie Runfte fehr ausgeschmuckt gewesen sein mag. Den Ursprung bes Rephisses erblickt man bier in mehren fconen Quellen, bie mit Gewalt aus bem Auße bes Gebiraes bervorbrechen und fogleich in einem reißenben Strom fich weiter ergießen. Lilda ift eine kleine Tagereise von Delphi entfernt. In ber Umgegend finbet man altes Mauerwert, melches, sowie andere Spuren beffelben an ben Gingangen zu ben Schluchten bes Parnag, zu ber großen Mauer gebort haben mag, welche fich von ben Thermopplen bis zum forinthischen Meere gezogen baben foll.

1½ Stunde von Lita, nordwestlich, liegt das Dorf Mariolates. Rabe bei dem Dorfe sind die Trummer von Charadra. Es lag auf einem steilen hügel, der vor dem Gebirge ausläuft. Der Umfang ist klein, die Mauern, die im dritten Styl sind, halten in der Dicke, 9½ Fuß und sind durch viereckige Thurme befestigt. Wir kehren nach bieser Abschweifung nach ben Quellen bes Rephissos wieber auf bie hauptstraße nach Delphi zuruck.

Bon Daulia nach Delphi geht ber Beg langs bes Ufers ber Platania nach ber Schifte. Um Ufer ber Platania, etwa in ber Mitte zwischen Barbania und Daulia, fieht man einige Substructionen und Trummer, mahrscheinlich find fie bie Ueber= bleibsel bes Photiton, bas Paufanias auf feinem Bege von Daulis nach Delphi zur linken Band batte. Demnach befand fich bie alte Strafe auf ber anbern Seite bes Thales, naber an bem Rufe bes Parnaffes. Diefes große Gebaube mar mit ben Saulen ber Statuen geschmuckt und ber Ort, wohin alle Stabte von Photis ihre Gefanbten ichickten. Bon Schifte aus folat ber Weg ftets bem Alufbette, bas Thal verenat fich, bier trifft man bie Berschanzungen, burch bie Donffeus 1823 ein turfisches Deer verbinberte, burch ben Enapag in bas That bes Pliftos und bie Chene von Chrpfo und Salona vorzudringen. Die ichon balb verfallenen niebrigen Mauern, aus gesammelten Steinen ohne Ralf aufgebaut, sieben fich quer burch bas Thal an beiben Bergabhangen binauf und gleichen eber ber Umgaunung einer Schafburbe als einer Schanze. Der Weg führt burch ein enges obes That, genannt ber Engpag von Bemenio; fable Berge umgeben bie dbe Gegend und auch bie Rirphis er= balt ben Ramen Kerovuni (ber trockene Berg). Der Beg zieht fich . weiter an bas Ufer bes Pliftos, welcher bier, feiner hauptquelle naber, auch im Sommer einiges Baffer bat. Bo ber Beg ben Kluß burchschneibet, liegen rechts auf einer Unbobe bie Ruinen eines ausgebehnten feften Ortes, ber ben unbestimmten Namen Paliokastron, auch Palao Arachopa führt. Die Mauern befteben theils aus Polygonen, theils aus borizontalen Lagen rob bebauener Steine. Sober, mit Geftrauch bewachfener Schutt liegt im Innern. Diese Ruinen geboren entweber bem alten Anpariffos an, beffen Lage homer nicht naber bestimmt, Strabo aber unterhalb ber Boben bes Parnag, Stephanus und Guftas thius in ber Gegend von Delphi in einem Thale ober einer Schlucht bes Parnag angegeben, ober es find bie Trummer ber Stadt Acolida, welche nach Berobot auf bem Bege von Danopeus über Daulis nach Delphi lag. Gine Abtheilung bes perfifchen Beeres, von Zerres zur Plunderung bes belobifden Tem= pels abgefandt, batte auch biefe lettere Stadt gerftort und fie wird nicht weiter ermabnt, woraus zu schließen, bas fie nicht wiederaufgebaut wurde ober menigstens ein unbedeutender Ort Rypariffos foll von bem aleichnamigen Beros, einem Sobne bes Mynias und Bruber bes Orchomenos, feinen Ramen erhalten baben.

Ein Weg führt langs bes Pliftos nach Salong, ohne Delphi und Arachova ju berühren. Man findet bier einen guten Bein, ber, burch beffere Behandlung verebelt, bem Champagner nicht viel nachsteben wurde. Bom Plistos aus erreicht man in einer Stunde Arachova, welches zwischen bem Petrites und bem Pli= ftos auf einem boben Sugel liegt, ber, an ben guß bes erftern anftopenb und ber Rirphis gegenüber liegend, die belphische Thal= folucht im Often bearengt.

Bon Arachova führt ber Beg nach Delphi auf einem rauben und engen Pfabe fort, ber fich an ber felfigen Geite bes Parnaffes burch berrliche Tannenwalber bingieht, ba wo biefer in gerriffenen Relfenmaffen und von Abgrunden umgeben emporfteigt. Einke erblicht bas Muge bie tiefe Bucht bes Pliftos, bie bis an bie Bugel empor mit Wein und Getreibe angebaut Wenn man fich bem Dorfe Raftri nabert, fieht man in ben Felewanden rechts vom Wege zahlreiche Grabnifchen und unter benfelben in einem gewaltigen Felsblocke bie Form einer großen Doppelthur ausgebauen, von ben Ginwohner Logari ae-Der Block ift burch einen Rif von oben nach unten gespalten. links vom Bege auf einer naturlichen Abflachung ber Bugel bat man in ben Relbern verschiedene Gartophage ausgegraben und einige Grabkammern aufgebeckt. Der Plag beißt Charutes.

Die Graber in ben naben Relfen find meift einfache Rischen. unter beren Wolbung ber Sarg ausgehauen ift. Bon bem großen Releblock Logari besigen bie Raftrioten eine Ueberlieferung, ber jufolge bei Chrifti Geburt ein an biefem Orte eben opfernder Apollopriester bie Opferceremonien ploglich unterbrach und bem umgebenben Bolfe erklarte: fo eben fei Gottes Sohn geboren, beffen Dacht fo groß fein murbe wie bie bes Apollon, daß aber beffenungeachtet Lesterer über Chriftus enb= lich triumphiren werbe. Raum batte man biefe Borte vernom= men, als ber Relfen burch einen Donnerschlag gespalten und ber Briefter burch ben Blis vergebrt marb. Der neuere Bea fomol als auch die alte beilige Strafe von Athen und Bootien fuhren burch biefe Graber bin, welche icon ju ben Umgebungen von Delphi aeboren. Links vom Beae tragen ftarte polygone Mauern eine ausgebehnte Plateform, auf ber Gaulentrummer, Trialpobe und andere zu Tempeln geborige Stude umberliegen und diesem Plas ben Ramen Marmaria geben. Die Plateform ift groß genug, um bie von Paufanias angegebenen vier Tempel zu tragen, bie bier in einer Reibe aufeinander foldten und von benen er ben erften bereits gerfallen und ben zweiten leer fanb. Im britten ftanben einige Statuen romifcher Raifer. Der vierte war der Tempel der Borfeberin Athene oder Pronoa, welcher vor Befragung bes Drafels geopfert murbe. Des: halb und wegen ber Lage ihres Tempels vor ber Kaftalia, ne= ben welcher ber haupteingang in ben belphischen Tempelhof führte, gab man ihr auch ben Ramen Pronda. Bei einer Rachgrabung, welche bie Regierung 1838 veranftaltete, fant man bie Substruktionen aller vier Tempel und zwar in folgenber Ordnung: 1) Substruktionen eines kleinen Tempels ohne Architektur. 2) Substruktionen eines großen Tempels, ebenfalls ohne Architektur. 3) Substruktion und Refte borifcher Architektur eines kleinen Tempels. 4) Substruktion und Refte eines runden borischen Tempels und bagu geborige Saulenftucke, Architrave und Triglophen von febr iconer Arbeit. Diefer Tempel murbe feiner Lage nach fur ben ber Athene Pronoa anerkannt. Bieler Schutt und einzelne große Steinblocke, bie, vom Parnag berabgefallen, bis auf bie Substruttionen fortgerollt finb, erlaub= . ten nur eine fluchtige Untersuchung. Doch fand fich ein folof= faler Marmorfuß, ber, nach ber Beschuhung und bem über ben Auß berabhangenben Gewande ju urtheilen, einer ftebenben Dinerva angeborte, vielleicht ber, welche im Innern bes Tempels itanb.

Neben bem Wege etwas hoher hinauf als ber Tempel ber Pronda lag bas heiligthum bes Phylakos, ber beim Eindringen

der Verfer und spater der Gallier Bulfe leiftete. Golde Beis liathumer bat man fich meift ale fleine ummquerte bofe mit einem niebrigen Altar und einem Grabmonument in ber Mitte Bon ber Marmaria ben Weg nach Raftalia weiter verfolgenb, gelangt man, links fich abwenbenb, jum Rlofter ber Panagia, welches in einem ichattigen Garten liegt, ber nach ben Abbangen bin von einem ausgebehnten alten Unterbaue getragen wird, rings umgeben von Dliven = und Maulbeerbaumen, bierber wird mit Recht allgemein bas Gymnasium verlegt. In ber Rlofterfirche find Trialnoben und anbere Architekturftucke und eine unbebeutenbe Inschrift eingemauert : eine andere ift im Innern ber Rirche: Saulentrummer liegen im hofe umber und in einem Nebengebaube find Refte eines alten Mofaitbobens. In biefem Klofter, welches eine Metoche bes großen oberhalb Daulis gelegenen Rlofters Serufalem ift, feiern bie Raftriten am 15. August eine große Vaneapris zu Ehren ber Vanggia, Unterhalb bes Rlofters gieht fich bas tiefe Felsenbett ber Raftalia bis in ben Pliftos binab, ber auch bier Zeropotamos beißt.

Bei ber taftalischen Quelle verengt fich ber Weg, links fieht man in die 60 guß tiefe, fast fenerechte Rluft, rechts ift bas Beiligthum bes Beros Autonoos und rechts hangen bie bo= hen Felswande herab, welche allgemein unter bem Ramen Pha= briaben bekannt find, bie, burch einen tiefen Ginschnitt getrennt. fich mit zwei Gipfeln erheben, von benen ber oftliche ber Phlem= putos als Hyampeia und ber westliche Rhobini als Nauplia bezeichnet werben, die bem Apollo und Bachus gewidmet waren. Der Parnag warb nach ben Phabriaben ber boppelfopfige genannt, nicht aber nach bem eigentlichen Gebirgsgipfel, ber in mehre Spiden getheilt ift und nicht von Delphi aus gefeben werben tann. Inbeffen find es brei Relfenspisen, bie von Delphi Die Delphier pflegten bie Gottesverachter aus fich erbeben. vom Snampeia, fpater aber von ber Rapplia berabzufturgen. Die Felfenkluft, bie beibe trennt, ift nur einige Rlaftern breit, fie fteigt fteil ine Gebirge auf, im naben hintergrunde fturat, wenn ber Schnee fcmilgt, ein fconer Staubbach berab, er verfieat bann und man fieht ben größten Theil bes Jahres nur trodnen tablen Ralffelfen. Rechts in ber Schlucht tritt eine steile Felsenmasse vor, in welcher Aritte ausgehauen sind, man sagt, um hinaufzusteigen und Denen, die hier von dem herabstürzen nicht getödtet worden waren, den Gnadenstoß zu geben, wie die Romer es dei Denen zu thun pflegten, die noch ledendig von dem tarpeischen Felsen herad zur Erde kamen. Diese Todessstrafe mag sehr alt und in ganz Griechenland sehr gewöhnlich gewesen sein. Das Barathron, die Kirada und das leukadische Borgebirge sprechen beutlich genug für dessen hohes Alterthum.

Am Eingange ber Felsenschlucht ist rechts eine breite hohe Felsenwand senkrecht und eben behauen; in ihr zeigen sich zweikleine und barunter eine großere Nische. Dieser Wand gegensüber suhren vier Stufen, in das Gestein ausgehauen, zu einem länglich viereckigen Bassin, es ist dies die heilige kastalische Quelle. Sie entspringt hier; ob sie ihr Wasser dem auf dem Parnaß besindlichen See verdankt, wie die meisten Reisenden annehmen, ist schwer nachzuweisen, auch bedarf es keines Sees, um bei einem Gebirge wie der Parnaß einer mäßigen Quelle den Ursprung zu geben.

Im Abyton floß eine prophetische Quelle, die in unterirs bischer Berbindung kand mit der Kassotis, die bestimmt war, den heiligen Garten im Innern des Tempelbezirks zu wässern; die britte und größte Quelle, die Delphusa, hat ringsum einen felsigen Boden. Auffallend ist es, daß noch jest an der Kassotis ein Lorder und an der Kastalia eine Platane steht.

Mitten im tiefen Bette ber Kaftalia, in ber Rache bes Plistos, ift ein brunnenartiges Loch, bie Soble ber Sybaris, aus bem sich im Winter mit großer Gewalt bie Gewalser entsleeren, welche sich in einer Hochebene bes Parnasses in ben sogenannten arachovitischen Wiesen zu einem See ansammeln und bort in einem Katavothron versinken. Der Erguß bieses Katasvothron burch jenes Loch heißt Jaleska. Gegenüber, versteckt in einem tiesen und wilben Ravin, welches jenseits bes Plistos von ber Kirphis herabkommt, ist eine große Pohle, die Krypsana ber Schupswinkel, wohin sich zur Zeit des Aufstandes viele kastrische Familien flüchteten. Man nennt sie auch Abketario, die Eremitage, weil dort einst ein Einstebler gewohnt haben soll, und es führt nur ein schwer zu sindender Kußsteig, ein

sogenannter Ziegemweg, bahin. Auf bem Bege vom kastalischen Quell nach Kastri, etwa 1/. Stunde entsernt, kommt man durch die Gegend, wo die meisten Heüigthümer des alten Delphi liezgen. Bon Delphi aus muß man suchen den Pelopommes auf dem kurzesten Weg zu erreichen, man reist daher zu Pserde nach Galaridi, dann über den Golf von Lepanto nach Bostiga, nach dem Kloster Wegaspileon, darauf nach Kalavrita und zu dem Styr; dann durch Arkadien an den Peneios nach Olympia und über Andrieena nach Messene.

Von hier kann man den geraden Weg nach Kalamata, oder, wenn es die Zeit erlaubt, über Navarin, Koron und Modon einschlagen. Bon Kalamata verfolgt man die Dolns die Weststüfte der Maina, geht dann über den Kangetos nach Maratharnisi an den lakonischen Golf; von da über die Mündung des Eurotas, über helos nach Monembasia; darauf über die Leuka Campi nach Sparta. Bon hier den Eurotas auswärts, über Sellasia, Legea, Aripoliga und Mantinea nach Napoli di Rosmania; von hier über Tirvnth, Argos und Mykend nach Korinth, dann über den Isthmos nach Megara und von da über Eiensis und Galamis nach dem Piräus und Athen.

Wer mit dem Dampsschiffe über Patras oder Spra anskommt oder abgeht, kann von dem ersten Orte Missolonghi und von dem lestern die wichtigsten der Kykladen erreichen, wozu wenigstens Naros, Paros, Delos und Santorin gehoren.

3) Reise bei noch beschränkterer Zeit zu den allerwichtigsten Punkten Griechenlands.

Non Athen über ben Pentelikon und das Schlachtfelb von Marathon nach dem Euripos und Chalkis, um einen Blick nach der Insel Regropont zu werfen; wie bei der ersten Reiseroute. Auch führt von Athen ein gerader Weg über die Militairkolonie heraklia, Kapandriti und Markopulo nach Skala-Orapos. Der

Beg führt theils burch angebaute Cbenen, theils burch unfruchts bare Gegenb, ift aber an einigen Stellen außerft romantifc und bietet bem Reifenden ichone Dunfte bar. Bon Martopulo aus tritt ber Beg in bie Chene. Bor fich bat man ben Deerbufen von Regroponte und bie gegenüberliegenbe Rufte macht einen angenehmen Ginbruck. Glala: Dropos, 8 Stunden von Athen entfernt, ift bas gewöhnliche nachtquartier bes Reisenben und lieat in einer außerft fruchtbaren, aut fultivirten Ebene. Scheint ber Bafen bes alten Dropos gemefen au fein, ift von bem Dorfe Dropos, welches auf bie Trummer ber alten Stabt aebaut au fein icheint und feinen alten Ramen beibebalten bat, I aute Stunde entfernt. Bon bier gebt man über Aulis nach Chalkis. Bon bort nach Theben und am Ropaiskee bin über Livabia nach Delphi, von bort iber Galaribi ober Salona nach Korinth, Tripolisa, Sparta und Miftra. Bon bier gurud über Aftros nach Argos mit Deveme und Afronth; bann über Rauplia nach Epibauros; von hier über bas faronische Meer nach Megara und über Gleufis und Salamis gurud nach Athen. Ber von Salona nach Beitum geben will, gelangt über ben Rhan von Savria füblich von bellenischen Mauern unter bem Berge Sphiga auf eine gepflafterte venetianifche Strafe, welche aber in ihrem jegigen gerftorten Buftanbe Rafi-Stala genannt wirb, bie unter bem Berge Geroteta und burch eine Ebene führt, welche ber Reta bemaffert, ber von ber Sbiona berabtommt. bier finbet man bie Mauern einer alten Stabt, welche noch fo aut erhalten find, bag man bie Lage ber Thore bemerten tann; norblich liegen viele alte Graber und mehre Lambours ober Blodhaufer aus bem letten Befreiumgefriege. Unter ben fteilen Felfen bes Cholma gelangt man ju bem Rhan von Savria, wo man in bie Cbene von Dabi tritt, welche ber Rephiffos burchfließt, wo fich unterhalb bes Geroleta bie Refte von Charabra finben , jest bas Schlof von Mariolates genannt.

Der Rhan von Gavria, 6 Stunden von Salona, liegt auf dem hatben Wege von Salona nach Jeitun. Roedlich von hier I'/2 Stunden entfernt, findet man bei einem großen Katavothvon sehr bedeutende Ueberreste eines alten Tempels, aus Marmor mit cannellirten Saulen erbaut; diese Gegend beißt Marmara

und nicht weit bavon liegen bie Grundmauern noch eines andern alten Bauwerkes und die Refte einer alten Kunftftrage. Bon Gapria, bleibt man in ber Chene, gebt burch einen Balb, lints bas Dorf Chlomo laffend, über eine Schlucht, Rathprevma aenannt, über ben fublichen Abbang bes Deta nach ber Quelle Repropolis, von wo man eine berrliche Aussicht über bie Thalebene bes Sperchios genießt. Dier geht ber Beg abwarte , rechts bas Dorf Damasta und links bas Dorf Muftapha-Ben laffenb. nicht weit von welchem ber Afopos in ben Sperchios fallt unbe mo man bie Refte von Beraklea fiebt. Dieses laa nach Berobot norblich vom Afopos, ber aus einer schmalen Schlucht eines Berges kommt, gegen vier Meilen nordlich von ben Thermopplen. Auf feinem nordlichen Ufer, gerabe über ber Bebirgefdlucht, aus ber er ftromt, finbet fich ein Dugel, melder ein Theil ber trachinischen Relfen ift. Auf biefem Bugel fteben bie Ruinen einer Akropolis und etwas niebriger bie Spuren ber Stabt Bergeleg.

Thutybibes fagt, baß biese Stabt von ben brei Latebamos niern Leon, Alkidas und Demagon mit einer Mauer umgeben warb, und baß sie 40 Stadien von Thermoppla und 20 von bem Meere lag. Diodor berichtet: die Lakedamonier hatten eine Kolonie nach Trachis gesendet und auf bessen Trummer eine Stadt erbaut, beren Namen sie in heraklea umgewandelt. Sie hatte 10,000 Einwohner.

Jason von Pherai, der die Stadt zu stark fand, sie zu ersobern, nahm zur Verrätherei seine Justucht, verwüstete sie und gab das Land den Detäanern. Rach dieser Jerstdrung durch Jason ward sie wiederausgebaut und von Livius und andern Schriststellern als ein sester und wichtiger Plas angeführt. Strado gibt an, daß das alte Trachis sechs Stunden von Deraklea gelegen habe. Von Mustapha-Bep aus tritt man in die Ebene des Sperchios, welchen man bei der Brucke von Allemana überschreitet. In den dortigen Sumpsen und dem beinahe undurchbringlichen Buschwerke hausen Wildschweine, Rehe, Fasane, Wolfe, Schakale und Küchse in bedeutender Wenge, ebenso sindet sich dort auch eine Art Tigerkase von der

Große eines großen hundes mit fehr ichon gelb geflectem buntelbraunen Felle. Bon bort aus bleibt ber Weg in ber Ebene bis Beitun, welches 12 Stunben von Salona entfernt ift.

Borausgesest wirb, daß der Reisenbe bei ber Ankunft und Abreise Gelegenheit hatte, Patras und Spra zu seben.

4) Die allernothwendigsten Punkte, welche der Reisende in der Zwischenzeit von der Abfahrt eines Dampfschiffes zur andern sehen kann.

Patras und Syra werben wieber als bie beiben Orte vorsausgesest, welche ber Reisenbe bei ber Ankunft ober Abreise sieht, und baß er von Athen aus den Pentelikon, Marathon und Theben, ober wenigstens den erstern besucht hat; dann muß er sich im Piraeus nach Epibauros einschiffen, wozu stets Gelegensheit ist, von dort nach Nauplia muß er Pferbe nehmen, von wo er wieder zu Wasser nach Astros übersest und nach Sparta und Mistra reitet; von da zurück über Tirynth, Argos und Mykene nach Korinth, von wo er über den Isthmos, Megara, Eleusis und Salamis nach dem Piraeus zurückehrt.

Bei beschränkter Zeit, ober wenn bie zweimalige Ueberfahrt zu Basser, namlich über ben Golf von Athen und ben von Naspoli di Komania, zu lange aushalt, muß man Sparta ausgeben und von Rauplia über Tirynth, Argos, Mykene, Korinth u. s. w. über Salamis nach Athen zurückkehren.

5) Vorschläge zur Reise bei ber Abfahrt ober bei dem Anlangen über Patras.

Pat ber Reisenbe auf ber Wassersahrt nach Athen bie malerischen Borgebirge bes Peloponnes, das Cap Matapan und
das Cap S. Angelo bei der Ankunft gesehen, so thut er gut,
diese Fahrt nicht noch einmal zu machen, sondern die Landreise
bis Patras vorzuziehen. Wenn er von Athen aus den Pentelikon
und Theben gesehen, reist er über Eleusis, Wegara und den
Isthmos nach Korinth, von wo er Mykene, Argos und Lirynth
sehen kann, und geht dann über Bostiga nach Patras. Bei diesser Reise kann man in der Regel die Zeit genau berechnen, um
zu rechter Zeit anzukommen, ehe das Dampsschiff nach Korsu
abgeht. Hat man den Peloponnes schon bereist, so kann man
auch durch das sübliche Rumelien nach Patras auf solgendem
Wege gelangen.

Bon Athen nach Eleusis bedient man fich ber neuen Runfts ftrage und geht bann zu Pferbe nach Megara. Bon Megara aus führt ein Beg norbweftlich nach ben Ruinen von Paga, welches an bem forinthischen Golf liegt, und zwar in einer Bucht biefes Meeres, welches jest Baie de Livadostro beift. Im Alterthume war biefe Stadt nicht groß, aber befestigt und batte einen Dafen. Bon ibm fprechen bie alten Gefchichtschreis ber, Strabo fennt es, auch Ptolemaus und Paufanias, ber aber ale einzige Merkwurbigkeit eine alte Bilbfaule ber Retterin Diane anzuführen weiß. In ber Peutingerichen Tafel ericheint es unter bem Ramen Pache mit Ungabe bes Abftanbes von 15 Meilen nach Megara. Es ift 8000 Metres von Megara ents fernt; 5000 Metres von ben Ruinen von Paga ift norblich ber Bafen Porto Germano, bafelbft befinben fich bie Ruinen von Megoftbeng. Beftlich vom Bafen von Germano ift ber pon Livaboftro, ber ehemalige hafen Rreufa, Ruinen finden fich auf bem bitlichen Berge; Paufanias nennt ben Ort und verfichert. baß er gar teine Mertwurdigfeiten enthalte. Die Schiffahrt

hach bem Peloponnes gibt er als beschwertich an, wegen ber berporragenden Rlippen und weil aus bem Gebirge beftige Binbftope bervorkommen. Es war in alten Beiten ber Safen von Thespia, Platag und Leuktra. Gublich von biefem Safen finb vier kleine Relfeninseln. Kala nisia genannt, von Geiftlichen bewohnt und von Schafern besucht, fie forrespondiren vermittelft Reuern mit ben Ginwohnern vom Festlande, entweber wenn fie Lebensmittel brauchen ober Gefahr vorbanden ift. Beftlich vom Safen von Livadoftro ift bie Bucht von Dombrena, bafelbft bes findet fich ber alte Bafen von Thiebe, jest Port Bathy genannt. Gine alte Strafe führt über ben Sumpf nach ben 2000 Metres entfernten Ruinen von Thiebe; bie Ebene gwischen ben Ruinen von Thisbe und bem Meer hat feinen Abfluß, inbem am Meere ein Berg ift. Beftlich von bem Bafen von Dombreng liegt ber verlaffene Bafen von Sarandi, noch weiter weftlich, nachbem man bas Borgebirge Belanibia umschifft bat, ber von ben Alten aenannte Safen Mnchos. Strabo nennt ibn ben oftlichften Puntt von Photis. Paufanias fpricht ebenfalls von biefem Bafen, obne ibm einen eigenen Ramen zu geben, wie benn auch, nach ber Bemerkung bes Strabo. Mnchos nichts anbers beißt, als ber innerfte Bintel, namlich bes friffaifchen Bufens. Aber biefer Denchos biente als Dafen far bie nun 7 Stabien von ber Rufte entfernte, auf ber Unbobe liegenbe Stabt Bulis. beren Ruinen man auf bem offlichen Berge finbet, welche Strabo. ber altern Angabe folgend, als gerftorten Ort übergebt, Paus fanias aber als unbebeutenbes Bergftabten noch vorfindet, beffen Bewohner fich größtentheils von ber Rifderei ber Purpuridneden nabrten. Er fest bas Stabtden nur an bie Grenze von Phofis: aber Plinius und Ptolemaus gablen es mit zu biefer ganbichaft. Bon bem hafen Dochos bis nach Antifirrha betragt ber Abftanb für Schiffer 120 Stabien (9000 Metres). Bu Lanbe liegen fo raube Berge amifchen beiben, bag Paufanias ameifelt, ob ein Beg ftattfinbe. Much jest fann man nur auf Umwegen ju Lanbe babin gelangen. Die Lage ift fuboftlich von Antifirrha, benn es liegt im Unblid Derer, Die von Antifirrha nach Rorinth fegeln Bon Bulis nach Thiebe in Bootien rechnete man 80 Stabien (7800 Metres). Rur milbe Tauben find nunmehr bie einsigen

Bewohner. Nordweftlich vom Safen Mychos ift bie Bucht von Untifnra, jest Baie d'Asprospitia genannt, und bilbet norblich ben hafen von Asprospitia; bafelbft befinden fich bie Ruinen von Antifierba, eine alte phofensische Stadt, welche icon Sen= lar fennt, ber Saupthafen ber Phofenfer. Sie batte bas Schick= fal ber übrigen Stabte bes lanbes, im sogenannten beiligen Rriege megen begangener Gewaltthatigkeiten an bem Tempel zu Delphi von bem Macebonier Philipp zerftort zu werben. Mas ber Unfinn ber Menichen vernichtete, ftellte balb ibr Beburfnis wies ber ber Gerabe über ber Stadt verflachen fich bie Gebirge bes Parnaffes, Rirphis und Beliton, bie Stabte bes innern ganbes finben alfo bier ben bequemften Bufammenhang mit ber See. und ber geraumige Safen, welcher bie größte Flotte faffen tann. vermehrte bie Bortheile biefer Lage. Antifirrba muchs balb wieber zur blubenben Stadt, batte aber bas Ungluck, eben ber Lage wegen in jebem Rriege viel leiben zu muffen. Die Romer eroberten fie gleich bei ber erften Ginmifchung in bie Angelegenbeiten Griechenlands, führten ben größten Theil ber Bewohner als Sklaven weg und überließen ben Ort ihren bamaligen Rreun= ben . ben Aetoliern, welche lange im Befige berfelben blieben. bis fie burch bie namlichen Romer verbranat wurden. nias fand bier noch mehre Tempel und zwei Gomnaffen und Bierolles führt fie in bem Bergeichniß ber Stabte Griechenlands an. Merkwurdig murbe fie bei ben Alten burch bas Belleborum. welches bie berumliegenden Berge liefern. Antikpra am Detas gebirge in Theffalien lieferte es ebenfalls, aber bie Bubereitung in bem photenfischen Untifirrha mar vorzüglicher, bas weiße wirtte burch Purgiren, bas fchwarze burch Bomiren. Durch bas Antitora in Theffalien erhielt vermuthlich auch bie photenfifche Stadt benfelben Ramen bei einigen Griechen und auch bei ben gateinern; bie altere richtige Benennung ift aber Untitorrba. inbem es ber Stadt Kprrha offlich gegenüberlag, fobaß ber Berg Rirphis fie beibe trennte. Diefer Berg bilbet burch fein Borfpringen in bie See eine Lanbspige und baber betragt ber Abstand gur Gee zwischen beiben Orten 150 Stabien.

Das Dorf Diftomo, wo fich bie Ruinen von Ambryffus vorfinden, ift 2400 Metres vom Meere und von ben Ruinen von

Antitirrha entfernt. Pausanias sagt, bağ bie Thebaner wahrenb ihres Krieges gegen Philipp von Macebonien biese Stadt mit boppelten Mauern befestigten, die aus einem harten schwarzen Stein bestanden. In hinsicht auf ihre Festigkeit vergleicht ex sie mit benen von Byzanz, Rhobus und Messene.

Die Afropolis nahm einen runden hügel ein, der wenige hundert Fuß gegen Norden des Dorfes liegt. Roch tann man die Grundlagen der Mauern erkennen, und die Kirche des heisligen Elias steht wahrscheinlich auf einem alten Tempel, indem sie ganzlich aus schwarzem Marmor erbaut ist und Bierathen enthält und zerbrochene Inschriften, die nur den altesten Zeiten angehören. In der Nähe des Dorfes Distomo sinden sich mehre alte Gräber. Destlich von den Ruinen von Antikirrha, nahe am Meere, liegt ein Metochi, wo sich hellenische Ruinen besinden, die die Stelle der Stadt Marathon einnehmen.

Beftlich von Antikirrha, am hafen, jest Porto Siberi genannt, befinden sich die Ruinen der aus feiner Zerstörung im heiligen Kriege nicht wiedererstandenen Stadt Medeon. In der Rabe sind mehre alte Graber.

Bon bier kommt man nach Salona, von wo man über ben 3600 Auf hoben Dag von Glatos nach Karutes gelangt; bann über ben Pag von Platos nach Liborifi. Bon bier führt eine Brude über ben Morno nach ben Ruinen einer alten Stabt, wahrscheinlich Sole, bis man Lepanto, 10 Stunden von Liborifi entfernt, erreicht. Bon Lepanto tommt man burch eine febr fruchtbare Gegenb, in welcher auch bie Turfen ichone Garten befagen, nach Antirrhion, und von ba weiter auf ber Rafi=Stala von Taphiaffus langs bem Meere zu dem mit Platanen befetten Evenos ober Fibaris, ben man bei Galata bisweilen nicht obne Gefahr paffirt und Miffolonabi erreicht, von wo man fich nach Patras einschifft. Diese Reise nach Patras tann auch boch muß man, um nicht zu fpat zu tommen, fruber abreifen wenn man Cleusis icon von Athen aus gefeben bat, ju Baffer vom Piraeus nach Tegina und Epibauros gemacht werben. Bon bort gebt man zu ganbe nach Rapplia, Tirnnth, Argos und Mytene, Schifft sich bann bei Korinth ein und geht zu Waffer über ben Golf von Levanto nach Boftisa und von ba ju Baffer ober zu kande weiter bis nach Patras. Umgekehrt landen auch Manche in Patras und beginnen von bort die Bereisung des Peloponnes, ober gehen über Missolonghi durch Akarnanien, Aetolien und ben nörblichen Theil von Griechenland, wie folgt: Bupörberst von Missolonabi nach Brachori.

Die Chene von Miffolonabi ift febr fruchtbar. Bor ber Repolution mar fie gang mit Delbaumen bebeckt, bie aber ba= male zerftort worben find; jest ift fie gang von Baumen ent= Most. Der Weg führt westich burch bie Chene und man gelangt an ben Ruf bes Gebirges, auf welchem fich bas Caftel Trini (bas alte Pleuron) befindet, baffelbe ift gut erhalten und von einem bebeutenben Umfange. Die Strafe folgt einer norbofts tichen Richtung, nachstbem norblich und man erblickt ben Deerbufen von Anatolifo. Die Stadt Anatolifo, welche 1500 Gin= mobner gablt . liegt in ber Mitte bes Golfe gleichen Namens, zwei Bruden verbinden biefe Stadt mit bem Reftlande. Stadt ift auf einer kleinen Infel gelegen, die fie gang einnimmt. Das Land, bas von ben Ginwohnern bebaut wird, liegt auf bem Reftlande. Der Beg geht immer norblich, inbem man bem Auße bes Gebirges folgt, links ben Golf, einen Delmalb unb Die Stadt Anatoliko laffend. Man gelangt zu einer bebeutenben Quelle, Krio Rero genannt, wo bie Einwohner ihr Baffer bolen. Unfern biefer Quelle kommt man in eines ber erften Naturwunder Briechenlands, namlich bie Rliffurg, bies ift ein Enavaß bes Ingosaebirges (Araknnthos) von 1 1/2 Stunde gange und etwa 60 bis 80 Ruß Breite. In ben beiben Seitenmanben. 2 bis 300 guß hoben fteilen Felfen, befinden fich Taufende von Bochern, welche ben Ablern, Raben und Rraben zu Reftern bienen. Um Gingange fowie am Musgange fteben Ras pellen, worin jeber gutglaubige Chrift fur bas gludliche Durchtommen feinem Schopfer Dant barbringt, nicht etwa fur bie Gefahren ber Ratur, fonbern ber Rauber wegen, benn fruber und manchmal auch jest, haufen Rauber in biefem Enapaffe. Bei anaftlichen Menfchen wird bie Rurcht noch baburch erhobt, baß alle barin Ermorbeten bicht am Bege begraben liegen, und biefe Graber, fie mogen Turten ober Chriften angeboren, finb nach ihrem Glaubensritus entweber mit einem Rreuze, ober

einer Tafel mit turtifcher Schrift und Turban bebeckt. Diefes icheint febr unzweckmäßig , benn wurben biefe unglucklichen Opfer ber Sabsucht und Morbluft außerhalb bes Enapaffes begraben. ober boch beren Rubestatte nicht bezeichnet. so murbe manchem nervenschmachen Reisenben biefe Raturiconbeit burch bie Anaft nicht fo febr verbittert werben. Ift man ungefahr eine halbe Stunde in biefem Defile pormarts geschritten, fo fieht bas Muge nichts als bie ichroffen Relfenmanbe zu beiben Seiten und ben himmel über fich, ber gewöhnlich burch eine Menge Abler, Raben und fonftige Raubvogel verbunkelt wirb. Das Echo, welches fich an manchen Stellen bilbet, ift furchtbar. neuerer Beit ift bier eine Genbarmerietaferne erbaut worben; wenn bie in ber Raferne ftationirten Genbarmen ihren Dienft geborig verfeben, ift biefer Engraß ganz gefichert und ber Uebergang ber Rauber aus bem norblichen Griechenland ganglich abgeschnitten. Am Ausgange bes Engpasses offnet fich bem Auge eine munbericone Muslicht. Bie in einen Rabmen eingefaßt erscheint die vorliegende Gegend. Im hintergrunde liegen bobe Gebirafruden im bunteln Blau, an beren Ruf fich bie Stabt Brachori (Agrinion) bem Auge barbietet. Bor berfelben bie beiben Seen Lysimachos und Trichonia, welche, von ber Sonne beleuchtet, gleich großen filbernen Becken erfcheinen. Rapelle, welche am Ausgange bes Defile gebaut ift, ift bygantinischer Bauart und bat burchaus nichts Bemerkensmerthes. Der Weg führt nun in die Chene; links liegt bas Dorf Angelo Raftron. Dieser Ort ift von Angelo bem Romnenen auf ben Reften bes alten Arfinoe erbaut, welches auf ber Stelle von Ranova liegen foll. Roch find bie Thore und bie Thurme beinahe aans erhalten. Der Beg swiften ben genannten beiben Geen führt über bie Brude bes Mlatben, welche Manche fur ein Bert ber Benetianer, Unbere fur ein Bert ber Romer halten. Sie ift 2 Deilen lang und foll 366 meift vom Schilf verwach: fene Bogen baben. Diefer Beg ift febr romantisch. Die beiben Seen haben fußes Waffer und find von einer Menge Fifche und Male belebt und ihre Oberflache wimmelt von Baffervogein aller Art. Der Weg bis Brachori, bas 9 Stunden von Miffolonabi entfernt ift, bleibt in ber Chene. In ber Revolution bat biefe Stabt, welche von vielen Turken bewohnt war, febr gelitten und wurde gang gerftort; fie liegt am Abhange eines Berges und ift am= phitheatralisch aebaut. Dan finbet bafelbit feine Refte bes Alterthums. Jest, wo ber Ort fich aus feinen Ruinen erhoben bat, wird baselbit bebeutenber Seibenbau getrieben, die umlie= gende Gegend ift außerft fruchtbar. In ber Rabe liegen bie Refte pon Pleuron, gewöhnlich bas Schloß ber Arene genannt, weil biefe Pringeffin aus bem Gefchlecht ber Valdologen baffelbe mieberber= geftellt haben foll. Roch fieht man bie boppelten Umfaffungemauern mit 2 Thoren, von benen bas nordliche mit Bergierungen verfeben ift, bie an bas berühmte Thor von Mntene erinnern. Die Akropole foll bas Dlenos bes homer fein, fie liegt westlich und ift pelasaifcher Bauart aus bem bochften Alterthum. Die 8 Rug bicken Mauern besteben mitunter aus 9 Ruf langen Steinblocken. Noch fiebt man einen Portifus in Ruinen und ein Baffin in ben Kelfen gebauen.

Bon Brachori zum Meerbusen von Ambratia.

Durch autbebaute Relber und Wiefenland, ftrogend von uppiger Blumenfulle, gieht fich ber Weg burch bas Dorf Bapanbi gegen ben Aluf Acheloos. Bapanbi bilbete gur Beit ber turfifden Berrichaft eine ziemlich ansehnliche Stabt, bavon zeugen bie vielen jest in Trummer liegenben Saufer und Rirchen, welche im Freiheitskampfe gerftort wurden. Rlima ift gefünder als bas von 2., und bie Lage unfern ber beiben großen, an ihren Ufern bichtbewalbeten Geen Ensimachos und Trichonia mahrhaft, reizend. Reigen = und Dlivenmalber verbeden mitunter ben traurigen Unblick ber Ruinen ehemaliger Schonheit und gieben ben Ginn mehr zu bem Reize, ben bie Ratur bietet. Bon bier aus gelangt man in 1/2 Stunde an bas Ufer bes Acheloos. In einer Entfernung von 1 Stunde vom Acheloos finbet man bie Ruinen ber Stabt Stratos. Mauern find noch aut erhalten, sowie die vierectigen Mauerthurme, beibe von foloffalen Steinmaffen aufeinanbergethurmt. Der ansehnliche Umfana, ben bie Umfaffungemauern einnehmen. aibt ein Bilb von ber Grofe ber ebemaligen Stabt. Innerhalb ber Mauern finbet sich taum noch eine Spur von Gebäuben mehr, nur hervorragende Kelsblode und nactes Geftein, welches im Laufe ber Beit, burch Bitterungsprozeffe von ber vegetabilen Erbe entbloft, gu Sage trat, find fichtbar. Din und wieber ftoft man auf Grundmauern von Gebauben, beren bebeutenber Umfang vermuthen lagt, bag fie bie Refte von Tempeln ober anbern bebeutenben offentlichen Gebauben feien. Bon Gaulen geigt fich innerhalb ber Stadt feine Spur, nur gerftreute große Stude von pentelischem Marmor. Mus ber gludlichen lage biefer nun in Richts gerfallenen Stadt laft fich auf ihre ebemalige Boblhabenheit und commercielle Bichtigkeit ichließen, ba biefelbe so nabe am schiffbaren Acheloos gelegen und jebes ibrer Produkte mit Leichtigkeit bis an bie Ginmunbung bes Acheloos bei Trigarbon am Meer schaffen konnte. Stunde Beges in einer, tein Intereffe bietenben Gegenb kommt man nach Lepenu, welches, ein zweites Optschina bei Trieft, in ber fteinreichften Gegend erbaut ift und mo jebes Studden fruchtbares Band ber fargen Ratur jum Unbau abgetrast werben muß. Die Aussicht von bier aus in bas Thalgelande und bie Seen Agrinions sowie auf bas jenseits berfetben gelegene Gebirgsland ift impofant und ein wirklich icones Panorama; ebenso ift bas Klima auf biesem Punkte wegen ber Concentrirung ber Binbe und ber bochgelegenen unbeschübten Lage gefund. Der Beg nach Ambratia führt burch Balbung. in welcher bie Knoppereiche (quercus aegilops) burchgangig prabominirt und ichonwuchsig vorkommt, nach ber Sobe, welche feit geraumer Beit ein Afpl ber Rauber bilbete. Bon bier winbet fich ber Weg burch bichtes Gebufche an bie Ufer bes in einer malerifchen Lage befindlichen Balbfees Umbrafia. Rachbem man an feinem Ufer gegen eine Stunde Beges hingewandelt, gelangt man an eine fteile Unbobe und, nach Ueberichreiten bes Ruckens diefer, abwarts in die Stadt Raravaffera. Sie befteht gegen= wartia aus ungefahr 32 Steinhaufern, hart an bem Meerbufen von Arta gelegen. Entschiebene Durftigfeit berricht unter ben Einwohnern, und man mochte fragen, wovon fie leben. Etwas Brennholzbandel und Ausfuhr von Gichelknoppern zur Karberei burfte wol beren bebeutenbften Nahrungszweig ausmachen: sonderbar ift es aber gewiß, baß bie Ginwohner, welche so me= nig Relbbau besigen, sich nicht auf ben Rischfang verlegen und ihren Fifchbebarf lieber taufen, ale baß fie in ber See fifchen.

ba die Fische ihnen beinahe in die Hausthuren schwimmen. — Soch über der Stadt, auf einer die Fernsicht auf den ganzen Meerbusen von Arta und bessen jenseitige Ufer beherrschenden Anhohe sindet man die gigantischen Umfassungsmauern und Wartthurme der alten Burg von Ambrakia. Die Mauerdicke ist gegen 6½ Fuß. In der Mitte dieser alten Stadt sinden sich Ueberreste einer großen Kirche der neuern Zeit, wahrscheinlich aus der venetianischen Occupationsveriode, und Grundmauern von Sausern rings herum, sowie auch sehr viele verschüttete Sisternen von alterem Mauerwerk.

Bon Karavaffera gelangt man zur hauptstabt von Ataxnanien, nach Boniga ober Anaktorion.

Die Ufer bes ambrafischen Golfes zur Rechten, tommt man burch bichtbestanbene Walbungen, beren Stamme von verfchiebenen Arten von Schlingpflanzen umschlungen und gleichfam vertettet find, über bas Dorf Rentromata zu bem in febr fchoner Lage bart am Golfe gelegenen Lutrafi. hier mar unter turfifcher herrichaft ein Aufbewahrungeort fur alle Arten von Erzeugniffen ber Eparthie Baltos, welche bier bis zur Ginschiffung aufgeschichtet lagen. Jest liegt Alles in Trummern und nur einzelne Fischerhaufer fteben ba. Run fangt bas Banb an, einen andern Charafter zu gewinnen, und der Unbau beginnt; nur ift bie Begend ungefund, mas ber niebrigen Lage juguichreiben ift. In ber Rabe wird Schiffsbaubolg von vorzüglicher Qualitat aewonnen. Bon Palimpei hat man noch 2 Stunden nach Bonisa und Lutrafi. Ueberall fieht man Wein und Dbft= bāume.

Anaktorion, jest Boniga, die Hauptstadt der Provinz Akarnanien, nahe am Golfe von Arta und beinahe an
der außersten Spige des Kestlandes von Kumelien gelegen, ist
berüchtigt durch sein ungesundes Kima, an welchem jedoch weniger die natürliche Lage, als die die Umgegend umziehenden,
versumpsten und unbedauten Niederungen Schuld tragen. Die
periodischen Fieder treten jährlich regelmäßig in den Monaten
August und September ein, weshald es mehr als wahrscheinlich
ist, daß das Miasma, wodurch die Krankheiten erzeugt werden,
von den in diesen Monaten verdorrenden und verfaulenden,

giftige Stoffe enthaltenben Sumpfpflanzen herrührt — hieburch wird bie Luft gleichsam verpestet und nicht die Seeluft einmal vermag die schablichen Einwirkungen berselben auf die Sesundbeit zu verringern; bemerkenswerth ist ber Umstand, daß gleichzeitig auch Abiere erkranten.

Doch über ber Stadt, auf einem Felsenvorsprunge, welcher sich in den Golf von Arta taucht, liegt, der Stadt Prevesa gegenüber, die Burg. In ihr wurde vor einigen Jahren eine neue Kaserne für die dort garnisonirenden Aruppen erdaut. An der Oftseite des Felsen ergießt sich aus einer geräumigen Felsgrotte ein starker Quell, dessen Basser zu jeder Jahredzeit warm ist, in den Golf. Diesem Wasser schreiben die Einwohner heislende Krast gegen gastrische Uebel zu. — Das Innere der Stadt zeigt zur hälfte gut gedaute häuser, zur hälfte Ruinen und armselige hütten. Säulenstücke, Arabesten, Architrave, Bildsäulenstücke aus weißem Marmor sindet man häusig in dem Mauerwerke der Kirchen und türkischen häuserruinen. Süddsstück der Stadt besinden sich im Becken des Busens drei kleine Inseln, romantisch schon gelegen und mit hohen Eichen und Pappeln dewachsen.

Weg von Boniga nach Dragomeftre (Aftatos).

Durch eine weite hutebene, auf welcher bas Bieb jeber Gattung ber Ginwohner von Boniba geweibet wirb, fommt man burch eine wunderschone, mit jedem Schritte angenehmer sich aeftaltenbe, gut angebaute Banbichaft gu bem reigend gelegnen Rlofter St. Glias, im Dorfe Parabifi, welches mabrhaft feinem Beinamen alle Ehre macht. Alles ftrost bier in beinabe tropifcher Fruchtbarkeit; ein quellenburchschnittenes, im Grune aller. Ruancen prangendes ganbichaftsgemalde bietet fich bem aus ber Region ber Diasmen herausgetretenen, von fo vieler Raturschönheit geblendeten Auge bes Banberers bar. Sobe Platanen und levantische Gichen, Lorbern, Myrten, Tamaristen und Lentisten, jebe fich felbft im Buchfe überbietenb, fcmucken bas herrliche Gange. hier thront bie Spgida ber Anaktorianer. bieber ftromen bie armen Ginwohner von Boniga, um fich burch Einfaugen einer beffern Buft ben gefchmachten Rorper zu reftauriren. Das Rlofter felbft ift gut und forafaltig gebaut, fowie

bie baffelbe umgebenben Bohngebaube, fammtlich aus maffiven Steinen aufgeführt, beren bie Umgegend genug liefert. Bubiche Birthichaftsgarten mit Kruchtbaumen manniafaltiger Art mech. feln mit Relbern, wo die üblichen Getreibearten ichwellend mo-Bon Parabifi fuhrt ber Beg fteil aufwarts burch Balbungen ber levantischen Giche, Platane, Tanne, Kermeseiche zc. über eine Bochebene, auf welcher, mitten unter fleißig angebauten Medern, gur Rechten ein aus ber venetianischen Dccupa= tionszeit herrührender vierectiger Thurm fichtbar ift. Bier er= litten im Jahre 1824 450 Mann Ibrahim's, welche fich im Thurm verschanzt batten, burch bie Griechen eine Rieberlage auf bem Bergruden Barnata. Die Gegend nimmt von ba aus einen wilbschonen Charafter an, welcher jeboch mitunter burch minber ansprechenbe Gebiraspartien unterbrochen wirb. ftetem Absteigen in ber Gebirgefchlucht gelangt man zu bem Ausgange bes Enapaffes, an bem fich ein aus grauer Borgeit berruhrenber viereciger Bachthurm befindet. Die Steine find fom= metrifch fcon jufammengefügt und werben noch Sabrtaufenben troben, ohne bag fie ber Bahn ber Beit benagen fann. Kenfterftode, aus foliben Quabern, find gleichfalls noch gang aut erhalten. Bon bier betritt ber Rug bie meitausgebreitete Ebene von Mntifa am ionischen Meere. Gegenüber liegt gant nabe bie unter englischem Schube ftebenbe ionische Insel Ralamos. Das hafenborf Mntita bat eine Bollstation; bie Rhebe ift nur fur fleine Rahrzeuge zuganglich. Die Lage bes Dorfes ift wegen ber Nieberung nicht gefund. Bon Mntika führt. viel naher als ber uber Barnata, ein Fuffteig am Meere nach Boniga. Berlagt man Mytita, fo wendet fich ber Beg eine Strecke an bem Strande vorbei nach waldbewachsenen. weiterhin tabl merbenben Sugelfetten, nach beren Ueberfchreiten man nach bem in zwei Abtheilungen bestehenben Dorfe Dragomeftre gelangt. In biefer Thalgegend, an ber rechts fich bie Dorfer in reizenber Lage zeigen, ift ber Pflanzenwuchs erftaunlich uppig. Bevor man nach ber hafenstadt Aftatos gelangt, finden fich bart am Bege Ruinen eines alten Tempels von toloffaler Conftruttion, gum Theil verbectt von muchernben Gebufchen. Aftatos ift ber Sie eines Kriebensgerichtes und

einer Bolls und hafeninspektion, besteht jedoch nur aus 25—30 hausern; malerisch ift jedoch die Ansicht besselben von den gegensüberliegenden hügeln und herrlich spiegeln sich die zum größten Theile einzeln stehenden weiß getunchten Gedaude in dem ruhisgen Becken des Golfes. Der handel der Einwohner beschränkt sich auf Brenn = und Geräthholz, welches sie in den an den jenseitigen Ufern des Golfes besindlichen Staatswaldungen fällen.

Der Weg von Aftatos nach Agrinion ober von Drago =

meftre nach Brachori ift folgenber.

Gine Strede bem Meeresftranbe entlang folgend, giebt fich ber Beg über eine turtifche Bafferleitung, fteil aufwarts auf bie Anbobe bes Rotobuni, wo treppenartige Thonschieferplatten gu Tage ausgeben - aus mehren Bruchen werben fur Uftafos bier bie iconften Platten gewonnen, welche gum Deden ber Dacher verwendet werben. Der Beg geht nun abwarts burch ausgezeichnet schon beftanbene Gichenwalbungen, über eine Ginobe. burch angebaute Relber nach einem am bieffeitigen Ufer bes Acheloos befindlichen Rischerborfe, wo man die Rabre betritt. um ben Strom zu paffiren. Bom Acheloos aus find es noch 7 Stunden bis Agrinion, welche inbeg ber Ueberblick ber fchonen Formation ber weiten Gbenen, mit fanften Sugeln untermischt, vorzuglich ber fconen Getreibefelber, leicht vergeffen macht. Rach Berlauf von 4 Stunden burch ichon bewalbete Thalgegenden und Dleanbergebufche erreicht man bie herrlichfte Aussicht auf bie Uferwalbungen ber Seen von Agrinion. Angelo= faftro liegt in einer gefunden, beneibenswerth ichonen Gegenb wohin bas Auge fchweift, entbeckt es neue Genuffe. Bier lieferten im Sabre 1825 bie Turfen ben Griechen ein breitagiges Gefecht, welches jum Bortheile ber Letteren ausfiel, ba jebes Baus bier eine Berichangung bilbet. Durch allenthalben mit Weizen und arabischem Korne bebaute Kelber und Delmalbungen gelangt man nach breiftunbigem Bege nach Agrinion.

Von Agrinion nach Karpenisi (Kallibromi) geht ber Weg gegen Osten, zwischen Weingegenben hin; zur Seite bes Weges stehen ein paar Delbaume. Die Weingarten horen auf, man kommt ins Gebusche. Rechts überblickt man ben See Arischonia. Man schreitet nun ein paar Stunden in der Ebene hin,

zur linken erhebt sich ein steller felsiger Berg, auf welchem man altgriechische Ruinen und einen runden Thurm sieht. Auch am untern Abhange dieses Berges zeigen sich Grundmauern großer Gebäude; diese Ruinen waren Rethapa. Jeht werden sie Les murio genannt. Deftlich liegen die Ruinen von Thermon.

Man paffirt eine Schlucht, ber Weg führt ben Berg binauf, an bem obern Abhange findet fich bas funf Stunden von Brachori entfernte Proftopa. Dies Dorf mar unter turfischer Berrichaft ein Rauberafpt, die Ginwohner felbft maren Rauber. Es ward beshalb von bem bamaligen Pafcha von Zapanbi ber Erbe aleichgemacht und bie Bewohner erfchlagen. Bon bier aus gebt ber Beg noch eine Biertelftunde ftart bergauf, bann zieht er fich oben am Gebirge eben fort, wendet fich links und führt anfangs oberhalb einer zwifchen zwei boben fteilen Bergen tief einge= schnittenen Schlucht bin, in welcher unten noch Plat ift fur ben burchrauschenben Bach; balb fentt er fich aber berab in bie hier etwas breitere Schlucht, in welcher an ber andern Geite eine fleine Duble ftebt. Schattige Platanen ftreden ibre lans gen Aefte burcheinander. Weiter im Thal aufwarts führt ein bochgespannter Bruckenbogen über ben Giefibach. Diese Brucke ift wie gewöhnlich mit glatt geworbenen Steinen gepflaftert. etwa 3/4 Rlafter breit obne Lebne und Seitenmaner, von bier aus gebt ber Weg oft febr fteil aufwarts, meift ift er aufgemauert, mit glattem rothen Jaspis, Riefelschiefer und Raleftein gepflaftert und zur Seite blickt man an vielen Stellen ein paar hunbert Ellen gerabe bingb in ben ichaumenben Gieffbach.

Der Weg steigt am steilen Bergabhange aufwarts, die Gehänge sind mit Tannen bewachsen; wenn man der Hohe sich naht, wird das Gebirge kahler. Bedeutende Waldbrande, sowol aus den Zeiten des Befreiungskampfes, als auch später aus Sorglosigkeit und Unwissenheit der hirten entstanden, weben um diese Landschaft einen traurigen Charakter und vermehren den Widerwillen, mit welchem der Reisende über die wilde, dde Strecke weaschreitet.

Das Einzige, was in die Augen eines Zeben fallen muß, ist der merkwärdige Bau einer rechts dem Berggipfel gegenüberliegenden Bergkuppe, deren ndeblicher Abhang durch biluvisches Wirken wie ein Knaul von vielfarbigen Banbern erscheint, ba bie Gebirgsformation in regelmäßigen rothen und schwarzen Zickzacken zu Tage liegt. Weiter unten trifft man auf eine Quelle, beren Wasser eisig ist. Norblich liegt im stellen Gebirge bas Dorf Rigania; oberhalb bes Dorfes liegt eine Kapelle, bem heiligen Georg gewibmet, von bieser Kapelle an geht ber Weg abwarts; zu beiden Seiten zeigt sich rauhes, wils bes, zum Theil bunkel bewaldetes Gebirg, barauf gelangt man zwischen Weingarten und am Abhange bes Berges auf Terrassen nach dem Dorfe Burso, der Weinstock gebeiht noch zwischen ben steilen rauhen Gebirgen, allein der Delbaum gebeiht hier nicht mehr.

Eine Biertelftunde nah am Gebirgsabhange kommen Kohlen ober vielmehr Branbschiefer vor. Dieser bitumindse Thonschiefer, ber bem aus bem Distrikte von Arta vollkommen ahnlich ift, enthält hin und wieder kleine Muschelschalen und Pslanzenzüberreste. Er brennt mit einem bitumindsen Geruch und lebzhafter Flamme und hinterläßt ein seinem Bolumen gleich großes Stück gebrannte Erbe. Er kommt in zu dunnen Lagen, die überdies noch zu weit von einander getrennt sind, vor und kann daher nicht in hinreichender Wenge gewonnen werden, um ihn zur Feuerung zu benuten. In der Rahe des Dorfes Selitsa und Roska sindet man die Ruinen einer hellenischen Stadt.

Bon hier führt ber Weg nach bem eine Biertelftunde entfernten Aloster. Die Wachtthurme bes Alosters stehen noch und in Berbindung mit deuselben einige Tambours, reichlich mit Schiessscharten versehen. Es sind dies zwei Punkte, welche im Gedirgskriege ausgezeichnete Dienste teisten konnen, wenn sie gut vertheidigt werden. Thatsache ist, daß während des ganzen Besteiungskrieges sich kein Türke in diese Schluchten wagte, weshalb dieselben vielen Tausend Menschen als Jusluchtsort dienten. Es kann hier ungestraft Niemand den ohnehin beschwerlichen Weg passiren, den einzigen, der hier durch das Sebirge von Karpeniss sahrt.

Das Aloster Panagia liegt unterhalb bes Weges am steilen Abhange, von schroffen hoben Felsenbergen umgeben; unter aufcht ein starter Bach, der gegen Rorben sließt und sich in 22\*

eras au Excrégic

einen Seitenarm bes Aspropotamos ergießt; er bat fich eine enge Schlucht burch bas Schiefergebirge eingeriffen, wifchen welches er fich fo schlangenformig burchwindet, bag in feinen Rrummungen gegen 150 Ellen bobe fvise fenfrechte Rlippen emporfteben. Diefes Klofter ift besonbers ausgezeichnet burch feinen fubnen Bau. Unter bem Schube einer Felfenwand, melde bas Gebaube ju begraben brobt, fteht bie Rirche ber beiligen Jungfrau, ausgestattet mit reichem Schmucke von bem unfterblichen Marto Boggaris, bevor er ben Ueberfall bes tur-Fischen Lagers bei Rarpenisi magte. Ihre burch Thurme, Bormerte und Blodbaufer beinahe unangreifbare Lage, ber Engpaß, melder zu ihr führt, zur Rechten von fteilen Relfenmanben, zur Linken von einem ichauberhaften Abarunde gebilbet, beffen guß Faum bas Muge zu folgen vermag, gestaltet biefes Rlofter gu einem ber wichtigften Puntte. In bem in tiefer Schlucht unter= balb bes Rlofters fich babinmalzenben Bache mirb eine berrliche Art Bachforellen gefangen, und zwar in großer Denge; biefel= ben merben bis gegen 2 Pfb. fcmer. Das Rlofter marb burch Opfer und Dotationen febr bereichert. Jahrlich im Monate Quauft findet die Rirchweihe ftatt, wo Alle unentgeltlich gespeift und gegen 300 Biegen und hammel geschlachtet merben - es ift bies leicht möglich, ba bie Gafte mehr als bie boppelte Unzahl gum Opfer mitbringen.

Dem Rloster gegenüber ist bas rothe Gebirg steil abgerissen. Das Kloster ist groß und ziemlich alt, vor bem großen Thore stehen am Abhange bes Gebirges einige Gebaube. Das erfte ist lang, enthalt unten Stallungen, oberhalb einige Zimmer für ankommenbe Reisenbe, jeber wird bewirthet und kann

bleiben, bis er feine Reife fortzufegen municht.

Dieses Kloster ist im Winter in bieser rauhen Segend sehr wohlthatig, da man die durch Regengusse, angeschwollenen Bache manchmal nicht passiren, daher weber vor = noch ruckwarts reissen kann. Da basselbe im rauhesten, unzuganglichsten Theile des Gebirges liegt, so hat es nur einen kleinen Garten, seine Besichthumer liegen sublich außer dem Gebirge in fruchtbarem Lande, einige Stunden entfernt. Dort sind Metochien mit Klosstergeistlichen, welche den Andau besorgen und den Ertrag, theils

in Natura, theils in Gelb verwandelt, in das hauptklofter bringen, weil bies in fruberen Zeiten ber sicherfte Zufluchtsort war.

Rachbem man von dem Kloster auswarts auf den allgemeinen Weg gelangt ist, an welchem die beiden Thurme stehen, zieht er sich am steilen Bergabhange über der linken Seite des Baches hin, der zwischen hohen rothbraunen Klippen weit von Rorden herschaumt. Oft sieht man an seiner Seite wol 60 Klaster tief ganz steil hinad; wo nur ein kleines Plachen Erde den Andau erlaubt, da sind Terrassen angelegt. Auf einer vorsspringenden Klippe und auf dem schmal auslaufenden Kamme derselben gewährt eine runde Tenne zum Austrocknen des Gestreibes einen eigenen Anblick.

Nachbem man etwa 2 Stunden zurückgelegt hat, senkt sich ber Weg sehr steil schlangenformig in das Thal; die bisher enge Schlucht erweitert sich hier etwas, der Bach ist etwa 20 Schritt breit und 3/4 Klaster tief, eine Brücke führt hier über das schammende Waller.

Armstarke Zweige sind zusammengebunden, zwei Fuß von einander, mit Kannenzweigen bedeckt, über welche Steinplatten gelegt sind. Nachdem man so diesen Bach überschritten hat, fällt ein anderer in ihn; an seiner linken Seite wendet sich der Weg am Gebirgsabhange rechts und führt nach Mikrochorio. Dies Dorf liegt reizend. Starker handel mit Kirsschen und Wallnüssen wird hier getrieben. Rechts liegt Wegaschorio mit schonen häusern, am Fuße des sehr hohen Chelidona. In der Nähe des Dorfes Nostimo am Abhange des Gebirges besinden sich Ruinen einer hellenischen Stadt. Von hier aus senkt sich der Weg in ein breites Flußthal. Links liegt das Dorf Chrisotades und führt nach dem 3 Stunden von Mikroschorio entsernten Karpenisi.

Rahe bei bem Dorfe Hagios Andreas fiel Marko Bozzaris. Er war kuhn vorgedrungen bis zum Zelte bes türkischen Besefehlshabers, als dieser, die Seinen zum Wiberstand anseuerend, rief: Marko Bozzaris kommt nicht (benn er war den Türken ein Schrecken), da ruft Marko Bozzaris: Er kommt! Die Turken richteten ihr Feuer bahin, woher bie wohlbekannte gefürchtete Stimme kam — und ber Belb fiel.

Rarpenisi liegt in einer kalten Gegend und ist 966 Retres über ben Meeresspiegel erhaben. Die Gegend ist arm und kann die Stadt nur dadurch bestehen, daß sich daselbst mehre Strassen kreuzen. Karpeniss heißt auch Kallidromi, von dem nahe liegenden so benannten Berge. Sein jegiger Name ist Dechalia und der Sis des Gouverneurs von Eurotanien.

Die Hauptprodukte sind Korn und vorzüglich türkisches Korn (Kalamboki), Obst, Hulsenfrüchte und etwas Wein; für letztern ist indessen das Alima etwas zu rauh, weshalb die Trauben selten zur Reise kommen. Da das zu kultivirende Terrain unbedeutend ist, so sieht man auch hier den kleinsken Fleck angebaut.

Wer von Ambra tia ober Karavaffara nach Karpenifi ober Kallibromi birett reisen will, hat folgenden Weg einzus schlagen:

Steil burch bervorftebenbes Relsgeftein fich binaufwinbend, gieht ber Beg fich, bie Ufer bes ambratifchen Deerbufens lints laffend, über tables Geftein, bis man regelrecht gefchloffene Beftanbe ber levantischen Giche antrifft. Die Balbungen werben 'immer bichter und nur bie und ba von einzelnen Blogen, welche burch frubere Balbbranbe entftanben, unterbrochen. Ploblich gelangt man in eine Thalgegend, von Balbungen auf beiden Seiten begrengt, und balb offnet fich bie Musficht und man befindet fich in bem Dorfe Sparta, an ber Stelle bes als ten Amphilochifon Argos. Muf einem Plateau, boch über bem Meerbufen von Arta erhaben, icheint es biefen zu beberrichen. Die Lage biefes, aus einigen fteinernen Baufern und Butten beftebenben Dorfchens ift romantifch fcon und außerft gefund. Un einer bortigen Rirche finden fich 3 borifche Saulenichafte eingemauert. 3meifelsohne bat biefer Puntt toftbare Ueberbleibfel in Menge aufzuweisen, allein ber Boben ift größtentheils mit undurchbringlichem Bufchwert bestanden und bas unter bemfels ben Berborgene bem Auge bes Forschers entzogen. In ben nabegelegenen Uferwalbungen, beftebenb aus Schwarz = und Silberpappeln, Platanen und mehren Gichenarten, hauft eine

Menge Schwarz : und Dammwith, Wolfe, Schafale, Rasanen und Schnepfen u. bgl. Bon bier, ber bergab führenben Strafe folgend, überfdreitet man mehre Bache und gelangt in einen Thaiteffel, wo man bie iconften Platanen von riefiger bobe und Starte antrifft. Bon ba bieat fich die Strafe in einen Enavaß und von beffen Enbe aus fteil aufwarts auf ein Plas teau, auf welchem man bie prachtigfte Ausficht auf ben Bufen von Ambratia, bas Borgebirge Actium, bie Reftung Prevefa, bie ionifchen Infeln Berhalonia, St. Marra, Ithata und Ralamos genießt. Bon biefem Puntte aus gelangt man nach 1 1/2 ftunbigem Mariche in bas in wunderlieblicher Lage gelegene Dorf Areaba. hier war im Jahre 1839 noch ein Zummelplas ber Rauber, begunftigt burch bas Terrain. Man finbet ba bubiche Baufer, freilich nur wenige, unter anbern auch eine Rirche, recht babic gebaut und mit einer foliben Dauer umgeben. Diefes Dorfchen bat einen gang eigenthumlich beimischen Reis, ber burch feine naturliche Situation erzeugt wirb und ben ber Unbau von Menfchenbanben noch erhobte. Raft jebes Daus bat einen mit großen Steinplatten belegten Borplas, ber burd Beingelanbe und ftarte Reigenbaume ein Bosquet bilbet. Der Boben biefer ganbichaft ift faft burchgebenbs Sand mit Ries und nur boch über bem Dorfe fpringen fonberbar geftaltete Raltichieferplatten zu Tage, fobaf fich bes Auges wirklich eine porubergebenbe Saufchung bemeiftert und man eine regelmäßig genflafterte Strafe zu betreten mabnt. Ueber gabnende Schluchten, welche bas Regenwaffer, begunftigt burch bas lockere Terrain, jahrlich mehr und mehr erweitert, folgt man mubfam bem bergaufwarteführenben Bege, mit gleicher Anftrengung burch bas von beiben Seiten bes engen, tief ausgespulten Beges bichte, gufammengewachsene Gebufch fich arbeitent, bis man endlich ben Rucken ber Unboben erreicht und bie oben ans geführte Rallichieferformation antrifft. Die fruber befchriebene Auslicht von bem viel niedriger gelegenen Dorfe Areaba aus wird vervielfaltigt und trunten ichweift ber Blid und fattigt fich in so vielen Raturreigen, welche fich wie in einem optischen Spiegel bem Muge enthullen.

Weiter zieht fich bie Strafe immer abwarts, theils fteil. theils fanft abfallend, burch icone Beftanbe ber levantifchen Eiche, bin und wieber burch Brand verheert, ins Thal binab. Rechts an ber Strafe befindet fich eine kleine Rapelle, in beren Nabe im 3. 1837 von bem bamaligen Oberforfter von Rumelien, Mert, in einem bort befindlichen eingegangenen Steinbruche ein graulich = weißer Blumenbendrit von vorzuglicher Schonheit gefunden murbe. In ben Bachen biefes Thalzuges werben bie koftlichsten Korellen gefangen. Das ganze Thal ist sorafaltig angebaut, am Bege rechts entbecht man bie Ueberbleibsel einer alten Stadt in einem Ralambofiader. Der Beg giebt fich von bier theils in einem trockenen Rtugbette fort, theils burch bich= tes Gebuiche, ftropend von Ueppigkeit. Dier nimmt bie Region ber Tannen ihren Unfang, auch ber Bachholber erscheint ichon bie und ba. Immer bober fommend, erreicht man bas aus brei Theilen bestehenbe Dorf Machalas, auf febr boben Felsen er= baut, an deren Ruge fich mehre Dublen, balb verftect unter riesigen Platanen, befinden. Die Gegend um bas Dorf felbft ift fteril und bietet wenig Reiz bar. Bon Dachalas ober Chal= kiopula gelangt man in ein Gebirgsborf, welches fo in Kelsen und Walbung eingepreßt ift, bag man es nicht eber erblickt, als bis man bart vor ber Schwelle bes erften Bohnhauses fteht. Die Mussicht von biefem Dorfe gegen bas turfische Gebiet und bie norboftliche Seite ber Eparchie Baltos, besonders gegen bie boben Bergfegel, die Gebirge Rallibromos und Pruffos, ift entzudenb. Der Donner bat bier einen gang eigenen furchtba= ren Charafter, fein Schall ift betaubenb, wovon bie Urfache in ben in ber Rabe fich befindenben boben und fluftigen Relsman= ben liegt, welche ben Schall burch ibre echogebende Kormation bis zum Furchtbaren fteigern. In bem Dorfchen ift jebe von Felfen freie, tragbare Stelle kultivirt, mas fich mabrlich ber Dube lobnt, indem ber Boben unübertrefflich aut ift, auch wird Seibenbau getrieben. Bon Prianza aus gelangt man in 11/4 Stunde abwarts an ben Acheloos, welcher gur Sommers geit überschritten werben fann, allein im Winter ift man genothigt, ben Beg ju ben beiben über ibn fubrenben Bruden ein= jufchlagen. Der Sprung biefer beiben Bruden ift fubn und

meifterhaft, besonders ber ber lestern ein mabres Bundermert. ba fie bei einer Alugbreite von etwa 100 Rug feinen Tragpfeis ter hat; nur bei ftillem Better fann man biefelbe überfchreiten, bei windigem magt Niemand, fie zu betreten, ba bie beiben Seiten berfelben ohne Belanber find und unten in graufenhafter Tiefe von 110 guß fich ber Strom babinwalzt. Bor mehren Rabren unternahm es ein Ginwohner eines nabegelegenen Dor= fes, erhibt vom Beine und vom Spotte feiner Gefellen, bar= uber zu reiten, mabrend ein ftarter Wind wehte; er fam aluclich binuber, allein nach einigen Tagen ftarb er an ben Rolgen bes heftigen Schreckens, ben er empfand, ale er auf ber Bobe ber Brude ankam und bas Pferd unter ihm gitterte. Bat' man ben Acheloos überschritten, fo gieht fich ber Beg, an einem Rlofter rechts vorbei und, ein anbres gerftortes großes Rlofter links laffend, nach bem Dorfe Frangifta burch einen ichonen, bochaelegenen Gichenwald, 1300 Rug über bem Meeresspiegel. Sier wird ein febr ftarter Sanbel mit welfchen Ruffen und Seibenpuppen getrieben; bie Lage bes Dorfes bat etwas Sonberbares, benn es ift zwifchen 2 Unboben eingeklemmt und lieat bennoch fo ziemlich frei auf einer Bochebene; befonders malerifch ift bie Lage einer gegenüber auf einem Sugel erbauten Rirche.

Bon Frangifta aus führt ber Beg bergauf burch authemalbete Boben, jum Theil burch obe, quellentofe Strecken, nach bem Dorfe Marathia, welches fich in einem tief ausgeschnitte= nen Thalkeffel befinbet. Die Durftigkeit bes Botens und ber Mangel an Banbelsprobukten, sowie auch bie Raubbeit bes bier berrichenben Rlimas nothigt viele ber Ginwohner bes in zwei Abtheilungen bestehenden Dorfes, ihren Erwerb andersmo gu fuchen, und fo manbern viele jahrlich nach Ronftantinopel, b. i. fie ichiffen fich in Theffalonite ein und beschäftigen fich mit Sanbel in ber turfischen Sauptstabt. Bon Marathia an wird bie Gegend allmatig mufter. Der Beg fallt fteil bingb burch bichte Balbungen, mo besonders ber Cornetfirschaum (Cornus mascula) in bebeutenber Starte vorfommt, windet fich bort an einem großen, in Ruinen baliegenden Kloster vorbei, über einen Bergftrom fteil aufwarts, etwa 21/, Stunden lang, und man fieht fich bann auf einer febr fconen Sochebene, auf ber Feigens

placate Cycycle

und Maulbeerbaume, Sowie mehre eblere Aruchtbaumforten fich bem Muge bieten. In ber Rabe berfelben find bie Ruinen eines großen Dorfes nebft Rirche, wo fonft bebeutenbe Jahrmartte gehalten wurben. Rirche und Dorf murben erft in ber neueften Beit von berumftreifenden Raubborben gerftort. Bober und ims mer bober erhebt fich nun bie Strafe, bie Luft wird falter und binnen furgem befindet man fich gwifden grotesten Relfenmaffen und in einer wilben, Afrofergunien abnelnben Gegenb. Bier ift bie Region ber Gewitter, bavon zeugen bie ungabligen geriplitterten und geborftenen Tannen. Balb fleigt man tief binab. wie zu ben Pforten bes Babes, balb boch binauf, als adlte es bie Bollen zu erjagen. Es ift bies bie bochfte Lage ber Zannen und Bachbolber, weiter binauf ericbeinen fie verfum= mert und außerhalb ihres Standpunttes. 3ft man nun nach mubfamem Steigen bis nabe auf ben Ramm bes Gebirges em= porgeflettert, labet eine herrliche, aus ber turfifden Berricher= epoche abstammenbe, aufaemquerte Quelle gur Erfrischung ein. welche Jeber gewiß fauer genug verbiente. Diefe Quelle befinbet fich 11/2 Stunde von Rallibromi. Cobalb man ben Gipfel über biefer Quelle vollenbs erreicht bat, erhalt man bie ichonfte Bergeltung ber ftattgehabten Unftrengungen. Dan fieht fich mit Staunen in ber Rabe bes alten Riefen, bes Rallibromi, ber uns bas table Saupt, welches bie tiefer ftebenben Zannen= walbungen als Bart fomucken, brobend entgegenhalt und bas man in ber untern Tannennacht nicht eber entbeden konnte. Rechts vor une gerabe ericheint gang nabe in einem naturichonen , wilbzerriffenen Chaos bas Gebirge Chelibona fammt feinen Abbachungen in ber wilben Balbgegend und bie felfigen Baup= ter aus bem Schwarzwalbe emporftrectenb, als wollten fie feben, was außen vorgeht. Run fteigt man abwarts, lagt eine fleine Rirche rechts und gelangt in eine obe Gebirgshaibe, welche nur einzelne Sannen fcmuden. Tiefer binab wird ber Boben raus ber und fleiniger, mahricheinlich von ben aus ber Sobe berabs gerollten und zerftuckten Relemaffen. Das ganb ift jeboch als lenthalben bemaffert von nie verfiegenben Quellbachen und ibre Ausbunftungen, vermischt mit ben Ambrabuften ber Tannen, wirten vortheilhaft auf die Gesundheit ber Einwohner, beren blubendgesundes Aussehen ben beften Commentar zu ben obigen Bemerkungen liefern mag. Dan folgt weiter bem Laufe eines Gebirgebaches, welcher fich aus ben Gingeweiben bes Rallibromis gebirges ins Thal fturat und tiefer unten auf feinen beiben Seiten von Platanengebuichen bicht bearenst wirb, und balb gelangt man nun in bie Stabt Rallibromi, jest Rarpeniff genannt; auch bieg bie Stabt Dechalia ober Ichalia und noch beift bie Demarchie fo. Die brtliche Lage ber Stabt ift raub und ber Binter berricht bort mit unerbittlicher Strenge, fobag in ftrengen Bintern ber Sonee 3-4 Rug erreicht. Die baus fer finb, bis auf wenige ber armften Rlaffe, fammtlich von Steis nen aufgeführt und mit Biegeln ober Steinplatten gebeckt. Die Erzeugniffe bes Bobens fteben gwar in feinem Berbaltniffe gu ben Bedurfniffen ber Ginwohner, jeboch wiffen biefelben bas Reblenbe theils burch eigenen Gewerbfleiß, theils burch in- und auswartigen Danbel foviel als moglich zu erfeben. Much wirb Dbftbau bier und in ber Umgegend getrieben. Der Beinbau ift nicht erheblich und reicht blos gum eigenen Beburfniffe bin, ba bie verschiebenen Traubenarten fein ebles Getrant liefern tonnen, weil bie milbe Sabreszeit in biefen Begenben gu furk anbált.

Langs ber Rorbgrenze von Griechenland führt folgenber

Beg von Kallibromi nach Bamia ober Beitun:

Bon Kallibromi fuhren 2 Wege nach Sppate, ber eine über bas Dorf Laspi unmittelbar nach Patrabfik (hppate), ber anbere über bas Dorf Merkabes. Auf bem lettern kann man, hppate zur Rechten laffenb, gerabe aus nach Zeitun gelangen.

Außerhalb bes Stadtchens Kallibromi trifft man an ber Straße eine boppelte gemauerte Quelle, beren Wasser im Winster warmer ist als gewöhnlich andere Quellen. Unsern berselzben hat die Gemeinde von Ichalia eine Pslanzung von 300 Platanenbaumen gemacht, unter benen zum Andenken an den im Jahre 1839 stattgefundenen Besuch des Konigs Otto jährelich ein Jahrmarkt gehalten wird. Bon bort aus folgt man noch eine kurze Strecke dem nach dem Dorfe Laspi führenden Communalwege, diegt dann links ab und folgt der auf die sübedstliche Abdachung des Kallibromigebirges sührenden Straße.

Man gelangt in turgem in eine ichone alte Sannenwalbuna mit toloffalen Stammen und fpater auf angenehme Sochebenen mit uppigem Grasmuchfe. Bon bier aus fangen bie Raftanienmalber an fich zu zeigen und bauern bis zum Dorfe Mertabes. Diefer Beg ift unftreitig einer ber reigenoften in gang Rume-Das Dorf Mertabes bietet menia Erhebliches bar, unb nur einzig feine bobe Lage, von Balbungen eingeschloffen, und bie freie unbegrenzte Aussicht von bier auf bas Sperchiosthal bis Lamia, auf ben Golf und bie Infel Gubba find es, welche es ber Ermabnung murbig machen. Bon biefem Dorfe führt ber Beg abwarts, bem Laufe eines Baches folgenb, gwifchen Dlean= ber = und Borberftauben binburch nach bem Dorfe Ralpvia, und . bier lagt man ben nach Oppate fuhrenben Beg rechts, bas Dorf Tjuka links, und balb gelangt man nach gamia. Der Reig bes Sperchiosthales ift ichon fruber befdrieben morben ; bier fei nur bemerft, bag lints von ber befchriebenen Strafe, am Abhange ber Anboben, fich bie Ueberrefte einer venetiani= fchen Beerftrage finben, welche von Lamia nach Rallibromi führte, um bie Gemaffer ber Chene bei Binterezeit zu vermeiben.

Die andere Strafe von Rarpenifi nach gamia ift folgenbe: Der Beg geht am Ruge bes Beluchi, welcher gur linfen Band bleibt, in einem breiten Alufthale bis Laspi. Das Thal ift besonbers mit Platanen bemachfen. Rach 1 1/2 Stunde fommt man an einen Bugel; nachbem man 1/2 Stunde geftiegen ift, gelangt man auf ben Rucken, welcher fich zwischen bem Beluchi= und Driggebirge befindet. Muf biefem Ruden ftebt ein befeftigtes Bachtbaus. melches fruber von Raubern überfallen und gerftort, jest mie= berbergeftellt murbe. Bon bier geht es ftart bergab, bann burch eine Schlucht, bei welcher ber Beg fich febr fteil binauf-Balb fentt fich berfelbe wieber bergab, ein Bach fturat bier burch eine tiefe, enge Felfenspalte, über welche eine Rnuppelbrude fuhrt. Der Weg geht bann am Abhang aufmarts. Gichenwald ift bier berrichend, fie bilben bie ichonften folant aufgeschoffenen Beftanbe, welche viel zu wenig berudfichtigt werben. Es find bies bie iconen Gichenwalbungen von Mungurati, welche, fowie viele anbere, von Privaten angesproden und mit Bulfe von Intriauen mabricbeinlich auch behauptet

werben. Man kommt nun balb in eine freie Gegend; rechts blickt man in ein urbares Thal, bas Thal bes Sperchios, in welsches von Suben her ein anderes mit einem starken Bach munbet. Am Fuße bes hügels auf bem rechten Ufer bes Sperchios liegt bas Dorf hagi Janni. Bon hier aus führen 2 Mege nach Lamia, ber eine auf bem linken und ber andere auf bem rechten Ufer über Hypate.

Der erfte Bea führt bis an bie Ufer bes Operchios, ben man burdwatet. Derfelbe entspringt in ben Gebirgen von Marapha, mit einer Quelle bei bem Dorfe Perilephto verftarft, eilt er etwa 11/4 Stunde von Rorben nach Guben mit ziemlichem Kalle fort, fich ploblich bann oftwarts wenbend und in Schlangenwindungen berabeilend, von mehren Bachen und Quellen verftartt, bis er in ben Golf von Beitun munbet. Er wird zur Binterzeit zu einem reisenben Strome, welcher, geschwangert burch biefe einmunbenben Quellen und burch Schmelken bes auf ben obern Regionen gefallenen tiefen Schnees feine Ufer übertritt und Ueberichwemmungen in bem flachen Thalkeffel bewirft, welche inbeffen auf die Begetation und Probuttionefraft beffelben einen wohltbatigen Ginfluß außern, jeboch periobifch jebe Berbindung zwischen ben beiben Ufern aufbeben. Gobald man ben Rlug überfchritten bat, fieht man am Auge bes Gebirges einen vieredigen Thurm, ber aus bem Mittelalter herrührt. Man tommt bann burch bie Ortschaften Purnari und Baripobi, Matrifi Artani linte laffend. Der Beg führt weiter burch ben Engpaß bei Beli, von ba aus bleibt berfelbe in ber Ebene fort bis nach Beitun, welches 16 Stunden von Rarpenifi ent= fernt ift.

Der anbere Weg von hagi Janni am rechten Ufer führt längs bem Flusse burch bas Dorf Palao : Bracha, ben Berg Gulina links lassend, an bem Fuße bieses Gebirges bis zum Flusse Bistritsa, welcher gefährlich zu passiren ist. Der Weg führt von hier aus in die Ebene am Fuße des Deta bis zum Flusse von Patradssch.

Patrabsit, auch Rea : Patra genannt, ift bas alte hypate, auch wird es von ber Regierung unter biesem Namen benannt. Diese Stadt wurde von den Actoliern bezwungen und mit ihrem Gebiete vereinigt, war im Alterthum berühmt wegen feiner Zauberer. Sie verbankt ihre spätere Erbauung einer achäischen Kolonie von Patras, welche wegen der Einfälle der Bardaren in den Peloponnes auszuwandern gezwungen war. Andere beshaupten indessen, daß in dieser wilden Gegend die Berehrung des wahren Gottes durch die Wirksamkeit von Herodion, einem der 70 Schüler Christi, eingeführt worden sei. Der Apoftel bezeichnet ihn als einen Berwandten in seinen Briefen, welche er an die Römer schreibt. Das griechische Martyrerbuch bestätigt, daß herodion als Bischof von Reupatras durch den Aposstel geweiht worden sei und daselbst das Martyrerthum erlitt, nachdem er eine große Wenge Bolks zum christischen Glauben bekehrt hatte.

Rach ber Einnahme von Konstantinopel burch die Lateiner sieht man Reopatra unter bem romischen Stull und unter bem Schutze ber französischen Eroberer, denen diese Gegend, sowie ber Peloponnes, als Antheil zugefallen war. Briefe des Papstes Innocenz III. vom Jahre 1208 beweisen, das um biese

Beit ein fatholifcher Pralat fich bafelbft befanb.

Ein Brief bes Papstes Johann XXII. von 1320 beweist, baß ber bischofliche Sie einem Klosteracistlichen gezeben wurde, unter ber Berbinblichkeit, in ben Schoos ber christlichen Kirche einen Grasen von Kephalonien, welcher bas griechische Schisma angenommen hatte, zurückzuschtren. Im Jahre 1345 ist in ben Briefen, welche Clemens VI. an verschiedene Bischofe von Griechenland schreibt, auch jenes von Neopatra Erwähnung gethan, ohne bessen Namen zu nennen.

Innocent VI. in einer Bulle von Avignon ben 11. Mai

1359 thut bavon nur oberflächtich Erwähnung.

Im Jahre 1372 warb ein gewiffer François von Gregor XI. beauftragt, einen Kreuzzug gegen bie Türken zu predigen. Spater ernannte berfelbe Papft ben Johann Ruis, Minoritensbruber aus der Provinz Aragonien. Im Jahr 1393 wurde biese Stelle beseth burch Johann von Montelupo und 1396 burch Luchinus, welchen 1402 Benedikt folgte, in dem Zeitpunkte, wo die papstliche Gewalt in Griechenland aufhörte; und es ift anzunehmen, daß er nur Bischof in partidus war, denn 1390

baute ber Grieche Johann Dufas, mit ben Titeln eines Pringen von Pelasgien unb Phthiotis geschmuckt, die Citabelle, welche noch jest besteht.

Die Lage von Sypate ift außerorbentlich schon, die Ausficht behnt fich über bas ganze Sperchiosthal und die Stadt ift

mit Garten umgeben.

Dberhalb Oppate befinden fich Ruinen eines alten Raftells, bef= fen Umfaffunasmauern auf bie Beit ber Occupation burch bie frantifden Ritter in ber Periode bes Raiferthums von Trapes sunt, theilweise auch auf die Tage bes alten Griechenlands zu beuten icheinen, wie bie knelopischen Arummer bezeugen. Spus ren ber frabern gludlichen Beiten bat bas Canb viele aufzuweis fen. Die toloffalen Ueberrefte feiner Stabtmauern zeugen von feiner frubern bebeutenben Ausbehnung. Auch finden fich febr intereffante Saulenftuce von forintbifdem Stole und Trummer von Statuen, auch werben baufig Graber aufgefunden, befonbers im Bette bes Bilbbaches Zeriatos, beffen Quelle boch im Bebirge fich erft in fpatern Beiten aus bem Gingeweibe bes Berges befreite. Unfern ber Duble, an welcher bie Strafe pon Rallibromi nach Onpate verbeiführt, mar bie Bearabniks ftatte ber Bewohner Dopates und ber Borftabter Mopis. Sahr= lich periobifc, wenn burch bas Schmelgen bes Schnees auf ben Dochgebirgen ber bei Sommerzeit zu überfchreitenbe Bach gum withen Strome wirb, ber Relfenftucte und Stamme mit fich fortreißt, werben burch bas milbe Rollmaffer bie Graber ausaewaschen, und nun eilt Alles, Jung und Alt, auf ben Untitenfana und Manche febren befriebigt gurud.

Schone, großartige Soblen in ben schroffen Felswänden hat bas Gebirge bei Sppate aufzuweisen, in beren einer eine ber heiligen Rosalie geweihte Kapelle sich befindet und zu der jährlich mit Lebensgefahr die Andacht klettert. Der Ahorn verstient seiner gigantischen Große wegen Erwähnung, ebenso auch die schonen Cypressen und Moschuspappeln, welche die Gegend

befigt.

Die verschiebenen großartigen Partien bes Aetos, eine mahre Aprolerlanbschaft, bewohnen heerben von Gemfen und Bilbschweinen, auch Rehe, vorzüglich scheint bie Gemse sich



sehr da zu gefallen, da sie überall herrliche Weidepläge sindet. Es ist wirklich ein überraschend schoner Anblick für das Auge des kühnen Wanderers, wenn plöglich nach langem gesahrvollen Klettern sein Fuß eine grüne Matte betritt, deren üppig wucherndes, sammtartiges Gras, mit den herrlichsten Blumeh untermischt, noch die Spuren der vor kurzem dort scherzenden Gemsen genau zeigt. Die verschiedenen Gebirgsstöcke des Aetos dis nach Wakrisampi sind mit den besterhaltenen Kannenwaldungen bedeckt, nur hier und da sidht das Auge auf. Blößen, welche theils von Waldbränden aus dem Freiheitskampf herrühzren, theils ihr Entstehen dem Mangel an der höchst nöthigen Ausmerksamkeit zu danken haben, mit welcher Waldungen bewirthschaftet werden sollten, um nicht den solgenden Generationen das surchterlichste lebel neben der Hungersnoth, den holzemangel, zu hinterlassen.

Die neue fahrbare Straße von hypate nach Lamia über bas Dorf Lianoklabi ift vorläusig bis zur Rabe ber Schwefel-quellen, mit Ausnahme ber zwei nothigen Bruden, fertig und zwar auf Kosten ber Gemeinbe hypate. Norblich von ber Stabt liegen bie heilquellen, beren Wichtigkeit ber gelehrte Lanberer bewiesen hat, und sind auch bereits von ber Regierung bie geeigneten Maßregeln ergriffen, um baselbst ein Babehaus zu bauen, nur ist ber Fonds bis jest noch nicht hinreichenb.

Es ist der Bemerkung hier nicht unwerth, daß der Schwesfelwasserich von Jahr zu Jahr sich selbst und ohne fremdes Juthun andere Abstußrinnen erossnet, sodaß seine Umgedung ganz durchfurcht ist. Bei einer 1839 vorgenommenen regelmassigen Ausmauerung und Rectisicirung des dreisachen Quellensmundes auf einen einzigen fanden sich im größten sieben 3 goll dicke Eisenstäde, welche, da dieselben regelmäßig verdunden warren, einen Rost oder vielmehr Schusgitter gebildet hatten, um die Badenden vor Gefahr, in den Sprudelkrater zu fallen, zu bewahren. Bevor noch die besagte Ausmauerung vollendet war, gerieth ein sich badender Gendarme zwischen das Eisengitter und ertrank, da er fremder Husse entbehrte.

Bon Sppate führt ber Beg burch bie vom Sperchios be-

mafferte Chene und bis nach bem brei Stunben entfernten Beistun, von mo man fich fublich nach Ebeben wenbet.

Auch kann man von Missolnghi aus bas subliche Rumelien bereisen und über Lepanto und Delphi geben, um bann auf
einem ober bem andern Wege nach Athen zu gelangen. Doch
durfte es meist gerathener sein, zuerst Athen zu gewinnen,
indem man sich von bort aus am leichtesten mit ben hier so
nothigen Empfehlungsschreiben ober ber etwa zu wunschenben
Escorte versehen kann.

- 6) Beispiele von Reisen aus der neuesten Beit.
- a) Die Reife bes Furften Pucter burch gang Griechenland.

Bon Patras nach Rhion, Boftiga, Megaspileon, Kalas vrita und über Solo zum Styr; bann zuruck nach Boftiga. Bon Bostiga zu Wasser über ben Golf von Korinth nach Lutrati, von dort über den Isthmos nach Kalamati und von da zu Wasser nach dem Piraeus und Athen.

Bon Athen nach Eleusis, Megara, Korinth, Sykion, Remea, Argos, Ravplia, Tegea, Tripolika, Mantinea, Sparta und Mistra; bann auf ben Tangetos, nach Marathonisi. Bon hier zu Wasser um bas Cap Matapan nach kimeni, Koron, Mobon, Navarin; bann nach ber westlichen Maina, nach Karbample und Kalamata; von hier nach Thuria, Messen, Arkabia und Phigalia zum Tempel auf bem Kotylos. Bon hier über Andrigena, Olympia und Pprzos nach Patras. Bon hier weiter zu Wasser nach Zante, Kephalonia, Ithaka und Misselonghi.

Von Missolonghi zu Wasser nach Patras; besgleichen über ben Golf von Korinth nach Salona, bann nach Delphi, auf ben Parnas und nach Lica; durch die Thermopplen über Ahe: ben und Platda nach Athen. Bon hier zu Wasser nach Aegina, Poros, Hydra, Spezzia nach Monembassa.

racar Erongle

Bon Monembafia nach ben Anklabeninseln Delos, Milos, Antiparos, Paros, Rapos und über Santorin nach Areta.

b) Reise bes Königs und ber Königin von Griechenland burch das nörbliche Griechenland.

Da ein so grundlicher Kenner Griechenlands, wie Prof-Forchhammer, der Begleiter auf dieser Reise war, darf vorausgesest werden, daß sie auch Andern zu empfehlen ist.

Bon Athen ward am 9. Mai 1839 aufgebrochen und burch ben Olivenwald und über Daphne Eleusis zu Wagen erreicht. Bon hier ging die Reise durch das baumreiche Gebirge von Kontura dis nach Eleuthera, auf der neuen Kunststraße.

Bon hier nach Abeben zu Pferde, bann weiter über Haliartos, am Kopaissee, nach bem Khan von Siakho, von hier bei der tilphassischen Quelle vorbei, unterhalb der Aninen von Koronea in einem schönen Thale des Helikon, nach Livadia.

Bon Livabia in bem Thale ber Berkyna gu ben Quellen

biefes Bluffes und zu ber Sohle bes Trophonios.

Durch die Ebene von Photis nach Aurkochori und zu ben Resten des kolossalen Sowen, der den bei Charonea gefallenen Athenern errichtet warb.

Ueber bas Anemisgebirge nach Molo. Ruchwarts ist die herrliche Aussicht über bas Thal bes Kephisso und ben schnessbebeckten Parnas nicht zu übersehen. Dann geht es abwarts durch Platanens, Sichens, und Buchenwaldungen in die lostriche Ebene.

Durch die Thermopplen nach Hypate (Patrabsit), an ben Abhängen des Detagebirges, mit herrlicher Aussicht über den Sperchios und den daumreichen Othrys, der hier die Grenze mit der Türkei bilbet. herrliche Aussicht von Paladafaftro und Wasserfälle. Unterhalb der Stadt gelangt man zu den warmen Schwefelquellen, westlich zum Kloster Agathonos, oberhald eines Beraftromes.

Ueber Othrys geht es nach Baripobi; bei ber Kaserne von Karia ist eine herrliche Aussicht über ben See von Daukli in ber thessalischen Ebene und ben ebenfalls den größten Theil des Iahres mit Schnee bebeckten Olymp; bann bei turtischen Wachte hausern vorbei., burch machtige Eichenwalber ben Tymphrestos hinan nach Karpemsk.

Durch Felfengebirge nach Marathia.

Bon hier burch romantische Segenden über 2 hohe Bruschen bes Acheloos nach Chalkiopulos in bem Gebiet von Baltos in Akarnanien.

Rach Floriada, bei ben Reften von Palaokaftro, mit herrlicher Aussicht über bie fruchtbare Ebene und ben ambrafifchen Golf.

lleber bie Quarantaine von Makrinoros ober Anino unb

bie große Ebene von Arta nach Dunifta und Beratia.

Durch eine mit Farrenkraut bebeckte Ebene nach Oropo und Karavaffara (Karavanferail), an dem ambrakischen Golf, in dem bis Brachori sich erstreckenden Thale, mit einem hellenischen Paldokastron.

Rach Boniga und ju ben Ruinen von Actium.

Ueber Livadi durch das herrliche Felsenthor oberhalb des alten Alyzia, nach Mytika am Meere, der Insel Kalamo (Karmos) gegenüber.

Rach Chrysoviga.

Rach Missolonghi.

Ueber ben Evenos und bas Fort von Rhion nach Naupaktos.

**Nac**h Paldochori.

Rach Amphissa (Salona).

Rach Delphi zu bem kaftalischen Quell über Diftoma (Ambryssos) nach bem Kloster Sagios Lukas am Gelikon.

Ueber Thisbe nach Kokla.

Ueber Kontura nach Megara. Ueber Eleusis am 13. Juni gurud nach Athen.

c) Reise des Dr. Ulrichs über Delphi durch Phokis und Bootien nach Theben.

(Rach feinen "Forschungen und Reisen in Griechenland".)

Bon Athen führte ber alte fahrbare Weg nach Delphi, ben Ariegsheere, Pilgerzüge und Reisende zu wählen pflegten, über ben Kytharon mitten burch Bootien und Pholis. Bom

Deloponnes aus führte ebenfalls ein ganbweg über bas Iftbmos= gebirge langs bem fublichen Rufe bes Beliton burch Ambryffos und vereinigte fich in bem fogenannten Scheibewege beim Grab= male bes Lajus mit jenem. Ber inbeffen eine turge Deerfahrt nicht icheute, pflegte von Sienon ober einem ber anbern bafen ber Rorbfufte Achajas nach Rirrha überzufahren, welches ber Landungeplat für alle aus Großgriechenland, Rom und fonft aus entfernten westlichen Gegenben zu Schiffe nach bem Beilig= thum zu Delphi vilgernden Glaubigen mar. Es ift baber bem Reisenben ebenfalls anzurathen, biefen Beg einzuschlagen. Dan fchifft fich bes Abende im Diraeus ein; es erhebt fich gewohntich um biefe Beit ber Wind vom ganbe; bagegen beginnt einige Stunden nach Connenaufaana bas Meer bem ganbe einen kublen Binb zuzuwenben, ber nach Ralamati (bem Schonus ber Alten) führt. Bon bem Dorfe Ralamati führt eine von ber Regierung neu angelegte Chauffee über ben Ifthmos nach gutrafi, meldes 2 Stunden von Ralamati entfernt ift. Diefe Runftftrage vertritt bie Stelle bes Dioltos, auf bem bie Schiffe gu Banbe aus bem forinthischen Golf nach bem atheniensischen verlest murben. Von bier geht man zu Wasser, wozu man in Lutraki beinahe ftets galaribifche Schiffe findet, uber ben forinthischen Deerbufen, in ber alteften Beit ber von Kriffa genannt. ginks ragen über die Korinthenpflanzungen ber Rufte Achgias bie den großten Theil bes Sahres mit Schnee bebeckten Gipfel bes Rnllene und bes Erymanthos, jest Olenos; rechts bie Kelfenwande bes Belifon und bann bes Parnag. Durch bie Bucht von Salona, jenfeits ber Rirphis nach Galaribi.

Nach der Stala von Salona, über ben genannten Golf; zu Lande über ben ausgetrockneten Plistos zu ben Resten von Kirrha. Ueber Magala und Xeropegada, zwischen bem Myklittas und Galas, durch die von Wein und Delbaumen belaubte krissische Ebene, nach Salona, das alte Amphissa, nach Arissa und Chryso. Bon hier geht es den krissachen Abhang hinauf nach Kastri. Bon den Tennen bei Kastri hat man die herrelichste Aussicht über das Meer und das delphische Thal; links der Parnaß und rechts die Kirphis, an deren Fuß der Plistos strömt.

Bur Kastalia, bei Grabern und ber Quelle ber Spbaris vorbei, nach Delphi mit ber alten Borstadt Pplaa, rechts von bem Wassersalle bes Parnaß, wo man bei Chajatos ein gutes Unterkommen sindet. Auf den Parnaß, von Kastri aus über 1000 in den Felsen gehauenen Stusen zur hochebene der Araschoviten. Bequemer ist der Saumweg, der neuere Weg zu dem Gießbach, wo er sich zur kastalischen Quelle herabstürzt, und zur korykischen Hohle. Dieser führt über den Gipfel Gerontosbrachos dei Schneegruben vorbei über das sogenannte Teuselssmeer nach dem höchsten Gipfel des Parnaß.

Bom Parnaß herab am Fuße ber Phabriaben bei Delphi, nach Arachova, 3000 Fuß über bem Meere, wo Karaistatis

1826 ben Muftamben fcblug.

Rach Anemoria, unter ber Felsenwand Katopteuterios, von welcher herab Apoll bie pythische Schlange erlegte (jest Petrites), nach Arachova.

Von Arachova, ben Plistos hinab, zu ben Resten von Kpsparissos burch ben Engpas von Zemeno, wo 1823 Obysseus

Berschanzungen anlegte, zur Schifte.

Rach Daulia, wo Philomete ben Tob ihres Sohnes Itis beweinte, unfern bes Ufers ber Platania, über Sagios Blasios nach Panopeus, in beffen Rahe Prometheus bie ersten Menschen aus Erbe gebilbet haben soll.

Rach Charonea, jest Kaprana, über ben Molus ober Morius, wo Sylla ben Archelaos schlug und wo vorher Philipp ber griechischen Freiheit ein Ende machte. Ueber die Hügel bes Thurion und ben Fluß von Livabia, jest Probatia, nach Livabia und zu ber Orakelhöhle bes Trophonios am Abhange bes Helikon.

Ueber Unapochori und ben Rephisse nach Stripu und Orschomenos, an ber orchomenischen Seeebene unter ben opuntischen Bergen, wo Pelopibas die Lakebamonier schlug, über ben Resphisses, wo Sylla das heer Mithridat's in die Sumpse jagte, über ben Melas, nach dem Kloster hagia Ariada, dem alten Aegyra, mit seinen Orakeln, bei Katavothren vorbei nach Aospolia oder Kopa auf einer halbinsel; dann zu den Katavothren und Mühlen des Kiaphovriss durch das Ahal von Katolaryma nach

#### Anhang.

Bazorati und über die Ruinen von Oberlarymna, nach Kaftro; von hier zur Bucht von Talanta und zum Euris pos, dann zu den larymmäischen Mühlen, an den Ausssüffen des Kopais, nach Stroponeri und zur Felsendrücke von Kamara nach dem Kloster Panagia, dann nach Akraphia, mit dem ptoischen Orakel, über die atamantische Edene zu den Ruinen von Arne; an dem holischen und Paralimpesee vorbei nach

Sengana und bann über die aonische Chene bei ber bbis pobischen Quelle vorüber nach

Theben, von wo man über Eleusis auf ber Kunftstraße ober über Marathon Athen wieber erreicht.

#### Rachtrag.

In Ansehung des Postwesens sind die folgenden neuesten Bestimmungen nachzutragen, um so mehr, da die Errichtung der griechischen Bank durch das Geses vom 11. April 1841 ben Berkehr noch mehr beleben wird.

Das Porto wird von dem bezahlt, der den Brief zur Post gibt und dis zum Gewicht unter 7½ Grammen entrichtet mit 10 Lepta dis zur Entsernung von 10 Stunden, mit 20 Lepta dis 20 Stunden, mit 30 Lepta dis 40 Stunden, mit 40 Lepta dis 80 Stunden. Bei Briefen von 7½ dis 10 Grammen wird das Porto 1½mal entrichtet, dei 10 dis 15 Grammen doppelt, dei 15 dis 20 Grammen 2½mal, und so weiter für jede 5 Grammen den halben einsachen Sas mehr. Man kann jeden Brief recommandiren, erhält dann gegen das doppelte Porto einen Empfangschein und 20 Drachmen Entschäddigung, im Fall der Brief verloren gehen sollte, wenn man seine diessallsigen Unsprüche dinnen 2 Monaten andringt. Alle Tage, Sonntags ausgenommen, gehen die Posten von Athen nach den verschiedenen Theilen Griechenlands ab und aus den entserntesten Orten langen die Briefe den britten Tag in der Hauptstadt au.

Die Koften ber Postverwaltung in Sciechenland betragen 220,000, bie Ginnahme nur 150,000 Drachmen, wofür aber bie Korrespondenz ber Regierung mitbesorgt wird; auch verurssachen die Postbampfschiffe ben größten Theil ber Kosten. Alle Montage Rachmittag 4 Uhr geht nämlich ein griechisches Damps-

schiff vom Piraeus nach Navplia, wo es, nachdem es Spezzia und hydra berührt hat, Dienstag Morgens anlangt und Mittwoch Abends zurückfehrt, um Donnerstag Morgens wieder im Piraeus einzulaufen. Bon hier geht dasselbe am namlichen Abend wieder über Thermia nach Syra ab, wo cs Freitag Morgens ankommt, von wo es Sonnabends abgeht und Sonntags Morgens im Piraeus einlauft. Reisende zahlen nach hybra 7, nach Spezzia 10 und nach Navplia 16 Drachmen, auf
bem zweiten Plaze aber nur beziehungsweise 3½—5 und 8
Drachmen; nach Syra 8 und nach Thermia 9 Drachmen, auf
bem zweiten Plaze die Halte. Wegen Concurrenz mit den
dstreichischen Dampsschissen ist der Preis nach Syra so niedrig
sestgeset worden.

Die Briefe nach bem Muslanbe' toften mit ben oftreichischen Dampfschiffen bis Korfu I und nach Trieft 11/2 Drachme. Die Briefe nach anbern Safen bes Mittelmeeres geben mit ben frangofischen Dampfichiffen und ift bas Freimachen ber Briefe nicht nothwendia. Das Porto von Bafen ju Bafen betragt von einem Briefe nach bem oben angegebenen einfachen Gewicht fur 50 Stunben 50, fur 100 St. 60, fur 150 St. 70, fur 200 St. 80, für 300 St. 90, für 400 St. 100, für eine noch meitere Entfernung 110 Lepta. Schwerere Briefe merben nach bem oben angegebenen Dafftabe bezahlt und bas Porto von bem hafen bis gum weitern Bestimmungsorte nach ben Beftimmungen bes betreffenben ganbes. Recommanbirte Briefe aber muffen bis zum Bestimmungsorte von bem Abfenber begablt werben. Gebruckte Sachen unter Rreugband gablen für ben Bogen in Griechenland 4 Lepta, fur ben Seetransport 5 und in Frankreich 4 Cent. Ausnahmsweise muffen bie pon Griechenland nach Malta und Italien gefenbeten Briefe frei gemacht werben; aber nicht umgefehrt. Auch burfen bie Briefe feine bie Deft fortpflanzenben Gegenftanbe enthalten, menn fie mit Dampfichiffen verfandt werben.

### Register

über die in diesem Theile vorkommenden einzelnen Ortsichaften u. s. w., welche in dem Register des zweiten Theiles nicht erwähnt sind, welche aber der Reisende auf den vorgeschlagenen Reiserouten berührt.

| <b>9C</b> 6å   | Seite<br>454 Areaba | Seitz<br>514 |
|----------------|---------------------|--------------|
| Acharná        |                     | 452          |
| Megnis         | 450 Arne            | 476          |
| Aegostera      |                     | 499          |
| Aeoliba        | 485 Aspropitia      | 496          |
| Actos          |                     | 451          |
| Agraphe        |                     |              |
| Atlada         | 465                 |              |
| Miveri         |                     | . 441        |
| Allemanna 462, | 492 Belefi          |              |
| 2010pe         | 452 Boagrios        | . 453        |
| Mysia          | 469 Bubonitsa       | . 463        |
| Amaliapolis    |                     |              |
| Amaronthos     |                     |              |
| Ambrissos      | 469                 |              |
| Amiropotamo    | 443 Cap Spilies     | . 454        |
| Umphiklea      | 483 " Stavres       | . 466        |
| Amphensses     | 467 " Poseibion     | . —          |
| Andjoe         | 450 Caftel Roffo    | . 444        |
| Anbera         | 451 Chalkiopolis    | 523          |
| Anbinişa       | 468 Chamaku         | . 466        |
| Anthebon       |                     | . 454        |
| Arakynthos     |                     | 484          |
| I.             | 23                  |              |

| 530              | Regi     | ster.                  |
|------------------|----------|------------------------|
|                  | Ceite    | Seite                  |
| Chelidona        | 514      | Bamon 478              |
| Cholmos          | 467      | <b>Harma</b> 447       |
| Chrysoviga       | 485      | Beraflia 438           |
| Chrysovika       | 523      | Hyampolis 454          |
| 0                |          | Hyle 446               |
| Damasta          |          | Hnlika 446             |
| Daphnos          | 452      | Enpatos 473            |
| Detelia          |          | Honria 448             |
| Delion           |          |                        |
| Delphiberg       |          | <b>S</b> chalia 515    |
| Dervisades       |          |                        |
| Drachmano        | 455      | Raforevma 482          |
| Dramesi          |          | Kakuvaia 433           |
| Drymáa           |          | Kalamos 504, 523       |
| Dusto            |          | Kalanisia 493          |
| Dystomon         | 469      | Kallibromi 595         |
|                  |          | Kallibromos 512        |
| Clatos           | 497      | Kalyvia be Belitsa 481 |
| Elephto          | 455      | Kalyvia Dadi 482       |
| Eleufá           | 446      | Kannabari 446          |
|                  | 40=      | Kanopa 499             |
| Bibaris, Gebirge | 497      | Kapandriti 490         |
| Frangista        | 513      | Raprena 4/0            |
| · · .            | 40.      | Karababa 474           |
| <b>G</b> avria   |          | Karavassera 468        |
| Gerakovuno       |          | Karbiga 449            |
| Geroleka         |          | Rarefa                 |
| Shiona           | 468      | Karia 468              |
| Gierali          | 439      | Karphopetra 473        |
| Glifas           | 473      | Rarutes 497            |
| Sppthokastro     |          | Kaftri 444             |
|                  | . 450    | Kastrovolo 442         |
| Sag. Blafios     | 478      | Kenuriochorio 454      |
| " Giorgios       | 475      | Rephissia 438          |
| " Jerufalem      |          | Rili 442               |
| " Janni          | 460, 517 | Klematarias 447        |
|                  |          | Knemibes 453           |
| " Theodoros      | 466      | Knemis 464             |
| ". Anbreas       | 509      | Roffino 450            |
| Marina           | 463      | Rompotabes 460         |
| ". Thefla        | 441      | Konistra 442           |
| Paliarte         | 475      | Koronea 475            |
|                  |          |                        |

| K                 | egister. 58             | 31        |
|-------------------|-------------------------|-----------|
|                   | Seite S.                | eite      |
| Rreufa 4          | Seite                   | 95        |
| Rynos 4           | 152 Mykalessos 4        | 74        |
| Rynostephala 4    | 147 Myrtos 4            | 40        |
| Knrrba 4          | 196 Mythika 50          | M         |
| ocyceyu           |                         | 04        |
| 2aspi 5           | 15 <b>R</b> eochori 4   | 53        |
| Lepena 5          | 01 Rea Patra 5          | 17        |
| Lianofladi 5      | 20 Mexero               |           |
| Libanates 4       |                         |           |
| Lifaris 4         |                         | 83        |
| Lithaba 4         | 53                      | -         |
| Livabastro 4      | 94 Spuntische Golf 45   | SO        |
| Eongos 4          |                         | ξĭ        |
| congre            | Orthopagon 47           | 70        |
| <b>M</b> achala 4 | 66 Oria, Gebirge 51     | I R       |
| Machalas 5        | 19                      | ı         |
| Straighten        | 90 96aai 40             |           |
| Makrikampi 5      |                         | <b>94</b> |
| Malta 4           |                         | Ю         |
| Manest 4          | 55 Paldochora 44        | 144       |
| Manifia4          | 42 Palaothiva 48        |           |
| Maphro Mandila 4  | 63 Paláovracha51        |           |
| Marathia 5        | 13 Paldovuno 44         |           |
| Mariolates 4      |                         |           |
| Martopulo 4       |                         |           |
| Martini 4         |                         | _         |
| Mavronero 48      |                         |           |
| Mebeon 4          |                         | _         |
| Megalovuno 4      | 49 Parasteui            | 5         |
| Melizona 4        |                         |           |
| Menibi 4          | 38 Parthene 47          | -         |
| Merkabes 5        |                         |           |
| Messapion 4       | 73 Pelasgia 46          |           |
| Methapa 50        | 06 Perikovrysis 44      |           |
| Mitrochorio 50    | 09 Perilephto 51        | 7         |
| Miftro 4          |                         | 3         |
| Molus 59          |                         | 4         |
| Morifi 44         | 17 Petrachos 47         | 7         |
| Morios 59         | 25 <b>Phalera</b>       | 3         |
| Morno 49          | 97 Pharfala 46          | 8         |
| Multi 48          | 32 <b>Obočaria 4</b> 53 | 3         |
| Mungurafi 5       | 16 Obokikon 48          |           |
| Mustapha Ben 4    | 92 Phtelio 46           | 5         |
| 1F 4              | 23*                     |           |
|                   | , <b>20</b>             |           |

### 532 Register.

| - Get             | te Seite             |
|-------------------|----------------------|
| Platania          | <b>Z</b> amina       |
| Platanios 45      | l Baphiassus 497     |
| Platos 49'        | 7 <b>Tarátja</b>     |
| Pleuron 500       | D Tatoi 438          |
| Porto Germano 494 | Leumeffos 473        |
| " Siberi 49"      | Thaumato             |
| Probatia          | Thermobion 473       |
| Prostyna 450      | Thespia              |
| Pruffos 512       | Thisbe               |
| prujos            | 20180t               |
| Placina 44        | <b>Eburion</b>       |
| Purnari 517       | Eithronion 482       |
| Purno 441         | Trigarbon 501        |
| Phri 440          | Turkochorio          |
| •                 | D. HICHCHELL 449     |
| Rafi 464          |                      |
| Rasta 507         |                      |
| Repma 478         | <b>S</b> aripobi 517 |
| Higania 507       | Barnata 504          |
| - Congression     | Bathi 495            |
| Salambria 467     | Belitfa 482          |
| Sarandi 496       | Beluchi 516          |
| Gelitsa 507       | Biftriga 517         |
| Sengena 446       | Dilition             |
| Siatho            |                      |
| Stala Dropes 491  | Maniatas 510         |
| State Stopes      | Zeriatos 519         |
| Starphe           | Xeropegaba 524       |
| Starphia 453      | Xoana 449            |
| Stotuffa 447      |                      |
| Sphiga 491        | •                    |
| Steni 445         | <b>3</b> apandi      |
| Stiris 476        | Beli                 |
| Surbis 467        | 3 ngos 498           |
|                   |                      |

30n 3. 3. Reigebaur erschienen im Berlage on f. A. Brockhaus in Leipzig noch folgende Reife-Handbücher:

Sandbuch für

# deisende in Italien.

Dritte, ganz umgearbeitete, fehr vermehrte und verbefferte Auflage.

Drei Theile.

Gr. 12. 1840. Cart. 3 Thir.

Dieses Handbuch hat sich seit Jahren ben Reisenben nach Italien ein so zweckmäßiger Führer bewiesen, daß es keiner besondern Emslung dieser dritten Auflage bedarf. Die innere Einrichtung ganz dieselbe geblieben, aber saft jeder Artikel wurde mehr oder iger umgearbeitet und durch Jusäge bereichert. Durch die Bertheis 1 des Inhalts in drei Theile — von denen der erste die allges en Zusammenstellungen und lebersichten enthalt, während der eite und dritte in alphabetischer Ordnung alle interessanten ikte Italiens schildert — ist der Gebrauch des Werkes wesenklichtener gemacht worden.

## Handbuch

für

## Reisende in England.

Gr. 8. 1829. 2 Thir. 20 Mgr.

· Digitized by Google

MG 928.42 Handbuch fur reisende in Griecheni Widener Library 006253158